



NAZIONALE

B. Prov.

63 NAPOLI

BIBLIOTECA PROVINCIALE



X

B. Piou.

1X

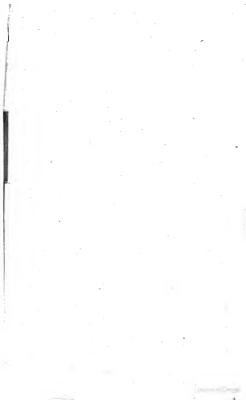

642156

# IMMANUEL KANT'S

## SÄMMTLICHE WERKE.

DI

IN CHRONOLOGISCHER REIHENFOLGE

HERAUSGEGEBEN

G. HARTENSTEIN.

SECHSTER BAND.



LEIPZIG, LEOPOLD VOSS. 1868.



### VORREDE.

Der vorliegende Band beginnt

I. mit der Schrift: "über eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll." Sie erschien in demselben Jahre mit der Kritik der Urtheilskraft, 1790, (Königsberg, NICOLOVIUS, 128 S. 8.); aus S. 67 geht zwar hervor, dass der Druck der Kritik der Urtheilskraft noch nicht vollendet war, als sie geschrieben wurde; da jedoch die letztere jedenfalls früher ausgearbeitet worden ist, so habe ich sie in der chronologischen Reihenfolge vorangestellt. Im Jahre 1791 folgte eine zweite Ausgabe. welche, abgesehen von der Verbesserung einiger Druckfehler der ersten, nicht nur im Texte, sondern auch in der Einrichtung des Drucks bis auf die Abtheilung der Seiten und Zeilen herab mit der ersten ganz übereinstimmt. In dem beiden Ausgaben gemeinschaftlichen Texte habe ich folgende kleine Veränderungen vorgenommen: \$9, 15 o. die Realität st. Realität; 10, 9 n. (Anm.) keines st. keiner; 33, 17 o. in ihrer st. von ihrer; 36, 1 u. stetige st. stetiger; 41, 3 u. (Text) Functionen zu Begriffen st. Functionen, die zu Begriffen; 56, 10 o. desselben, st. derselben,

Schwärmerei und die Mittel dagegen" aus dem Jahre 1790 und die Schrift, in welcher er zuerst erschienen ist, gibt die hier auf der Rickseite des Zwischentiels aus Boïkowski's Darst des Leb. un-Charakt L KANT's S. 226 entlehnte Notiz Aufschluss. Borkowski hat ihn a. a. O. S. 226—232 wieder abbrucken Jassen.

III. Die Abhandlung: "über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee" erschien zuerst in der Berliner Monatsschrift, 1791, September, S. 197 — 225. 79, 2 u. (Text) habe ich in der Welt zeigen st. in der Welt zeigen; 84, 2 u. unweise, st. weise, 1 u. weise st. unweise gesetzt.

IV. Die "Religion innerhalb der Grenzen der blosen Vernunft vorgestellt von L. KANT" (so lautet der Titel der Originalausgaben) erschien zuerst 1793 (Königsberg, Nicolovius, XXII S. Vorrede und Inhalt, 296 S. 8.) Bekanntlich hatte KANT das erste Stück: "vom radicalen Bösen", schon 1792 in der Berliner Monatsschrift (April, S. 323-385 erscheinen lassen; eben so bekannt sind die Schwierigkeiten, welche er wegen der folgonden Stücke bei den Berliner Censurbehörden gefunden hatte. Die Andeutungen, die er darüber in der Vorrede (vgl. S. 102) macht und auf welche er sich auch in einem Briefe an K. FR. STÄUDLIN vom 4. Mai 1793 bezieht, erhalten ihre Erläuterung durch einen kleinen Aufsatz, welchen er darüber für Borowski niedergeschrieben hat. Es schien mir am passendsten, denselben jetzt sogleich hier als Anmerkung zu der betreffenden Stelle der Vorrede abdrucken zu lassen (vgl. S. 103). — Ausser zwei Nachdrucken vom J. 1793 (beide angeblich Leipzig u. Frankfurt, XXIV u. 248 S., XXIV u. 296 S. 8) erschien schon 1794 eine zweite rechtmässige Ausgabe dieser Schrift, welcher KANT, ausscr einigen kleinen Veränderungen des Textes, eine Anzahl neuer Anmerkungen hinzugefügt hat (vgl. S. 107 Anm.) Dem vorliegenden Abdrucke liegt natürlich die zweite Ausgabe zu Grunde; die Abweichungen von der ersten sind in der gewöhnlichen Weise angegeben. Die Vergleichung der ersten Ausgabe war bei dieser Schrift um so nothwendiger, als eine ziemlich lange Reihe von Druckfehlern der zweiten Ausgabe aus der ersten authentisch verbessert werden kennte. Es hat nämlich die erste Ausgabe richtig 139, 10 u. (Anm.) und beide st. auch beide; 140, 4 o. (Anm.) Wohlwollens st. Wohlgefallens; 162, 12 o. Gütigkcit st. Glückseligkeit; 175, 6 o. von Adam st. vom Adam; 193, 3 u. auch mit st. mit; 197, 4 o. zukommen zu lassen st. zukommen lassen; 198, 8 o. sinnlichen st. sittlichen; 204, 7 o. zur Form st. zu Form; 206, 8 u. (Anm.) Georgii st. Gregorii; 210, 2 o. auch st. und; 214, 18 o. des seligmachenden st. der seligmachenden: 216, 2 o. um. dessen st. und dessen; 218, 14 o. auch st. aus; 219, 5 u. (Anm.) anthropomorphistisch st. anthropopathisch; 221, 10 o. (Anm.) Zwangsglaubens st. Zwangsmittels; 223, 22 u. der Fortschritt st. Fortschritter 224, 3 u. Instruc-

tionen st. Instruction; 227, 4 o. einem st. seinem; 235, 5 o. der Chiliasmus st. des Chiliasmus, 6 o. vor der Vernunft st. von der Vernunft; 237, 7 o. gebe st. gabe; 241, 5 u. Burgerschaft st. Burgschaft; 256, 10 o. universalitus st. universitus, 258, 7 o. (Ann.) Heiligsten st. heiligen; 260, 1 u. (Anm.) sollen st. soll; 263, 11 o. müsste st, musste; 272, 8 o. in Zahlung, st. Zahlung; 274, 14 n. diesem st. diesen: -- Abgesehen von diesen aus der ersten Ausgabe entlehnten Berichtigungen schien mir an folgenden, in beiden Ausgaben gleichlautenden Stellen eine kleine Veränderung nöthig. Es ist gesetzt worden: 97, 9 u. (Anm.) formalest fremde: 115, 18 o. Naturursachen st. Natursachen; 120, 6 m (Anm.) welches sich selbst und zwar als höchste Triebfeder st. welches sich als selbst und zwar höchste Triebfeder: 134, 6 o nicht von st. nicht als von: 146, 6 u. (Anm.) derselben'st, dieselben : 168, 2 u. (Text) von ihm st, vor ihm : 171, 2 u. (Text) an der Stelle st. an die Stelle; 172, 18 u. kann er nun st. kunn nun; 194, 11 u. (Text) jedes st. jenes; 209, 11 o; Vedas st. Bedas: 213, 15 o. führt st. führe; 239, 8 o. (Ann.) zu unserm st. unserun; 240, 5 u. und in einen st. in einen; 252, 5 o. (Anm.) Bekenntniss st. Bekenntnisses; 273, 12 u. (Text) ersteren st. letzteren; 275, 6 u. (Ann.) Formen st. ferneren; 277, 3 a. sie als Mittel st. sie Mittel, 10 u. dunch Obsorvanzen st. Observanzen; 290, 13 u. (Text) ist sehr gewagt st. ist sie sehr gewagt: 296; 14 u. (Anm.) Jeden mit 

V. Die Abhandlung: "über den Gemeinsprücht das meg in der Theorie richtig seint, taugt eber nicht für die Praxis", structst in der Berkiner Monstaschrift 4739, September, S. 201 — 284 erschienen. In dem Texte derselben ist 319, 13 u. gebere at gröbrens, 322, 17 o. werden at worden; 326, 20 u. (Anm.) das alles at der alleg gesetzt worden.

WI, Ebendaselba (1794, Mai, S., 392 — 407) veröffentlichte Kavr die Abhandlung: "Etwas über den Einfluss des Mondes auf die Witterung", deren Text nur zu so unbedeutenden Veränderungen, wie 352, 46 n. (Amm.) bliebenst bleiben; 354, 42 odie Witterung at, Witterung, Veranlassung gdb.

VII: Nur einen Monat später (1794, Juni, S. 495—523) erschien in derselben Zeitschrift die Abhandlung: "das End e aller Dinged" Ins der Barliner Monatssehrift dehlen 371, 8. 7, n. die Worte: "ihn Auch auch, "zu" lassen." Die dem Sinne ganz angemessen. Einganzung findet sich zuerst in dem Abdrucke dieser Abhandlung in der Tieftrunk sichen Saumlung der kleinen Schriften Kant's, und rührt, da Tieffrunk sich mit Kant über diese Saumlung in Verkehr gesetzt hat, möglicherweise von diesem selbst her:

VIII. Der unter der Aufschrift: "über Philosophie überhaupt, zur Einleitung in die Kritik der Urtheilskraft" folgende Aufsatz ist in der Gestalt, in welcher er veröffentlicht worden ist, nur ein Auszug aus einer von KANT wegen ihrer zu grossen Ausführlichkeit zurück gelegten, an JAC, SIGISM, BECK zur Benutzung mitgetheilten Einleitung in die Kritik der Urtheilskraft, den dieser unter der Ueberschrift: "Anmerkungen zur Einleitung in die Kritik der Urtheilskraft" im Jahr 1794 am Ende des zweiten Bande seines "erläuternden Auszugs aus Herrn Prof. KANT philosophischen Schriften (S. 541-590) hat abdrucken lassen. (vgl. unten S. 374). F. CHR. STARKE (d. i. J. A. BERGK) hat ihn dann in. seine Sammlung: "I. KANT's vorzügliche kleine Schriften und Aufsätze" u. s. w. (Leipzig 1833) Bd, H, S. 223 flg. unter der Aufschrift: "über Philosophie überhaupt und die Kritik der Urtheilskraft insbesondere" aufgenommen; in den beiden Gesammtausgaben sind nur die ersten Worte dieser Ueberschrift "über Philosophié überhaupt" beibehalten worden. Zur näheren Bezeichnung der ursprünglichen Bestimmung des ganzen Aufsatzes habe ich jetzt die Worte: "zur Einleitung in die Kritik der Urtheilskraft" binzugefügt. In dem Texte, wie er bei BECK abgedruckt ist, habe ich 380, 2 o. and, wenn st. wenn; 383, 2 u. ein Instrument st. Instrument; 388, 1 o. also als ein st. also ein gesetzt.

IX: Die Schrift: "zum ewigen Frieden" erschien zuerst, 1795 (Königsberg, Nicolovius, 104 S. 8). Schon im Jahre 1796 folgte die zweite Auflage, die sich von der ersten ausser der Weg-lassung einer kleinen, in dieser zweimal vorkommenden Anmerkung Tediglich durch die Hinaufügung des zweiten Zusatzes zum zweiten Abschnitt unterscheidet. Gleichzeitig mit der zweiten Ausgabe erschien 1796 bei Nicolovius eine franzisische Uebersetzung unter dem Titel: Projet de paix perpétuelle. Essai philosophique par Emmanuel Kant. Traduit de l'Allemand avec un nouveau supplément de l'auteur. Das nouveaus supplément ist chen dieser zweite Ausgabe ist gesetts worden: 413, 2 ornithin nicht die st mithin die, 7 u. (Ann.)

wo die at die; 425, 3 o. dulden müssen at dulden zu nüssen; 427, 5 o. Mächten (aus der ersten Ausg) at möchten; 430, 4 o. das Kameel at dien Kameel; 431, 2 o. ersten at ersteren; 438, 8 u. unst. nur; 430, 2 u. Naturzustande at Naturstande; 451, 10 o. so fragt sich at fract sich.

X. Den Kleinen Aufsatz: "zu Sömmerrio über das Organ der Seple" hat zuerst Sam Thom Sömmerrio als Anhang zu seiner Schrift über das Organ der Seele (Königsberg, 1796, S. 81 – 80) veröffentlicht. Ueber die Veranlassung desselben vgl. S. 456 und den Brief Kark's an Sömmerrio vern August 1796.

XI-XIII. Die beiden Abhandlungen: "von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie," (XI) und: Verkündigung des nahen Abschlusses eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie" (XIII) . gehören unmittelbar zusammen; der kleine zwischen sie fallende Aufsatz: "Ausgleichung eines auf Missverstand beruhenden mathematischen Streits" bezieht sich lediglich auf eine Stelle des ersteren. Alle drei erschienen zuerst 1796 in der Berliner Monatsschrift; XI im Mai, S. 387-426, XII im October, S. 368-370, XIII im December, S. 485 - 504. Zu der Abhandlung: "von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton" u. s. w. fand sich KANT, ohne seinen Gegner zu nennen, durch die Art veranlasst, in welcher Joh Georg Schlosser in den Anmerkungen zu seiner Uebersetzung der Platonischen Briefe (S. 180-184, 191 u. 192) Gefühle und Ahnungen für eine Quelle philosophischer Erkenntnisse erklärt hatte. Schlosser schrieb darauf sein (erstes): Schreiben an einen jungen Mann, der die kritische Philosophie studirenwollte" (Lübeck und Leipzig, 1797). Das Jahr 1797 auf dem Titel ist eine Anticipation des Verlegers; denn schon im December 1796 antwortete KANT darauf durch die "Verkündigung eines Tractats". u, s. w., worauf dann Schlosser in seinem "zweiten Sendschreiben an einen jungen Mann" u. s. w. (Leipzig 1798) beide Abhandhungen KANT'S (XI u. XIII) mit abdrucken liess.

Jena, im März 1868.

G. Hartenstein.

# INHALT.

| Sélie                                                        |
|--------------------------------------------------------------|
| Leber eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der rei-    |
| nen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht wer-      |
| den soll. 1790                                               |
| (Vorwert)                                                    |
| 1. Ahschn. Ueber die objective Realifat derjenigen Begriffe, |
| denen keine correspondirende sinnliche Auschauung            |
| gegeben werden kann, nach Herrn Eberhard 6                   |
| A. Beweis der objectiven Realität des Begriffs vom zurei     |
| chenden Grunde u s. w                                        |
| B. Beweis der objectiven Realität des Begriffs vom Ein-      |
| fachen u. s. w,                                              |
| C Methode, vom Simulichen zum Uebersinnlichen aufzu-         |
| steigen u s, w                                               |
| 2. Abschn. Die Auflösung der Aufgaber. Wie sind synthe-      |
| tische Urtheile a priori möglich? nach Herrn Earn-           |
| наво                                                         |
| I. Ueber Schwärmerei und die Mittel dagegen, 1790 60         |
| I. Ueber das Misslingen aller philosophischen Versuche in    |
| der Theodicae, 1791                                          |
|                                                              |
| . Die Religion innerhalb der Grenzen der blosen Vernunft.    |
| 1793                                                         |
| Vorrede zur er sten Ausgabe                                  |
| Vorrede zur zweiten Ausgabe                                  |
| · Erstes Stück. Von der Einwohnung des bösen Princips ne-    |
| ben dem guten; oder über das radicale Böse in der            |
| menschlichen Natur 113                                       |
| . I. Von der ursprünglichen Anlage aum Guten in der          |
| mensohlichen Natur                                           |

| A inhair.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| II. Von dem Hange zum Bösen in der menschlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Salte |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 122   |
| III. Der Mensch ist von Natur böse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 126   |
| 1V Vom Ursprung des Bösen in der menschlichen Katur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 133   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 190   |
| Allgemeine Anmerkung. Von der Wiederherstellung<br>der ursprünglichen Anlage zum Guten in ihrer Kraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 188   |
| Zweites Stück. Von dem Kampfe des goten Princips mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7-    |
| dem bösen um die Herrschaft über den Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 151   |
| Absehn. Von dem Rechtsauspruche des guten Princips über den Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 155   |
| a) Personificirte Idee des guten Princips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 155   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 157   |
| e) Schwierigkeiten gegen die Realität dieser Idee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.11 |
| und Auflösung derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 161   |
| 2. Abschn. Von dem Rechtsanspruche des bösen Princips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| auf die Herrschaft über den Menschen und dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 174:  |
| Allgemeine Anmerkung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 180   |
| Drittes Stück. Der Sieg des guten Princips über das böse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1   |
| und die Gründung eines Reichs Gottes auf Erden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 189   |
| 1. Abtheil Philosophische Vorstellung des Siegs des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| guten Princips unter Gründung eines Rolchs Gottes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| anf Erden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 192   |
| anf Erden  1. Von dem ethischen Naturzustande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 192   |
| Ven dem ethischen Naturzustande     II. Der Meusch soll aus dem ethischen Naturzustande herausgehen, um ein Glied eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 192   |
| Von dem ethischen Naturzustande     Der Mensch soll aus dem ethischen Naturzustande herausgehen, um ein Glied eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 192   |
| Ven dem ethischen Naturzustande     II. Der Meusch soll aus dem ethischen Naturzustande herausgehen, um ein Glied eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 192   |
| -1. Von dem ethtechen Naturenstande  11. Der Meusch, soll nus dem ethischen Naturenstande herausgehen, nus ein Giled eines erhischen geuntines Weisens zu werden  111. Der Begriff eines ethischen geneinen Weisen ist der Begriff von einem Volke Gottes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 192   |
| Von dem eithieden Naturrantande     H. Der Meusch soll nus dem eithieben Natur- zusdande berausgelen, um ein Giled eines erflischen gentelnen Wessus zu werden  HI. Der Begriff eines ethieben gemehen We-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 192   |
| -1. Von dem ethtechen Naturenstande  11. Der Meusch, soll nus dem ethischen Naturenstande herausgehen, nus ein Giled eines erhischen geuntines Weisens zu werden  111. Der Begriff eines ethischen geneinen Weisen ist der Begriff von einem Volke Gottes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 192   |
| 1. Von dem eithielen Naturmatstoße 11. Der Meusch jad inn dem einhaben Natur- zuschnabe herausgeben, um ein Glied eines zeitnischen genichten Wesens zu werden 111. Des Begriff eines ethieleng gemeinen We- sens ist der Begriff von einem Volke Gottes under ethischen Gesetzen 117. Die Idee eines Volkes Gottes inf (unter menschlicher Verzustatigun) nieht anders,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 192   |
| -1. Von dem eithreben Naturzustande -11. Der Meuzeh soll nus dem eithreben Naturzustande naturzustande herausgehen, um ein Glief eines erhischen geutritien Wesus zu werden -111. Der Begriff eines chrieben gemehen Wesus ist der Begriff von einem Volke Gottes unster ehlischen Gesetzen -1V. Die 1dee eines Volkes Gottes ist ders Universitätie unster ehlischen Gesetzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 192   |
| J. You den ethicken Naturnassodie  11. Der Meusels soll aus dem ethichen Naturzusdunde herausgehen, um ein Glied eines erfeilischem genteliner Wesens zu werden  111. Der Begriff eines chicken gemeinen Wesens ist der Begriff von einem Volke Gottes nater ethicken Gesetzen  117. Die Idee dienes Volkes Gottes ist (unter menschlicher Vernaustaups) nieht andere, als in der Perm einer Kirche aussufführen ab. V. Die Constitution einer jeden Kriche gehat füllen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 192   |
| 21. Von dem eithiechen Naturranstande 21. Der Meusch soll nus dem eithiechen Naturzusdunde herausgehen, um ein Glied eines erfüsiechen gentriene Wessus zu werden 211. Der Begriff eines ethiechen gemeinen Wessus zu werden 212. Der Begriff von einem Volke Göttes under ethiechen Gesetzen. 213. Die 1deé eines Volkes Göttes ist (unter menschlieber Veranstaltung) nieht anders, als in der Prom einer Kirche süssruffluren. 24. Die Constitution einer jeden Kirche geht allemat von irgend einem historiechen (Offenmat von irgend einem historiechen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 192   |
| J. You den ethicken Naturnassodie  11. Der Meusels soll aus dem ethichen Naturzusdunde herausgehen, um ein Glied eines erfeilischem genteliner Wesens zu werden  111. Der Begriff eines chicken gemeinen Wesens ist der Begriff von einem Volke Gottes nater ethicken Gesetzen  117. Die falee dienes Volkes Gottes ist (unter menschlicher Vernanstatung) nicht andere, als in der Perm einer Kirche aussufführen "  12. Die Constitution einer jeden Kirche aussufführen "  23. Die Constitution einer jeden Kirche geht alle mad von Irgend einem hietorischen (Offenburungs) Offenburungs (Offenburungs) Offenburungs (Offenburungs) Offenburungs (Offenburungs)                                                                                                                                                                                                                            | 192   |
| 21. Von dem eithiechen Naturranstande 21. Der Meusch soll nus dem eithiechen Naturzusdunde beratisigehen, um ein Gildel diese relitiechen gentziene Wessus zu werden 211. Der Begriff eines chrischen gemeinen Wessus zu werden 212. Der Begriff von einem Volke Gottes under erhischen Gesetzen 213. Die Begriff von einem Volke Gottes inter erhischen Gesetzen 214. Die Begriff von einem Volke Gottes inter erhischen Gesetzen 215. Die Bede eines Volkes Gottes int (unter menschlieber Veranstaltung) nicht anders, als in der Form einer Kirche aussuführen 215. Die Constitution einer jeden Kirche geht allemat von tregend einem historischen (Offenbarunge) Oltauben zus, den man dem Kirchenglauben neuener kann, jen dieses wird.                                                                                                                                                  | 192   |
| 1. You den eithichen Naturnatunde 11. Der Meusch soll aus dem eithichen Naturzusdunde herausgehen, um ein Glied eines erfeitschem genteline Wesens zu werden 111. Der Begriff eines chichen gemeinen Wesens zu werden 112. Der Begriff von einem Volke Gottes nater erhäuseben Gesetzen 113. Die face dienes Volkes Gottes ist (unter menschlichen Veranstatung) nicht anders, als in der Perm einer Kirche aussuführen " 12. Die Constitution einer jeden Kirche aussuführen aut von Irgend einem hietorischen (Offenbarunge) Übstaber aus, dem nan den Kirche geht alle mat von Irgend einem hietorischen (Offenbarunge) Übstaber aus, dem nan den Kirche geht alle und von Irgend einem hietorischen (Offenbarunge) Übstaber aus dem zu mat den Kirche geht alle und von Irgend einem hietorischen (Offenbarunge) Übstaber aus einem Auszufende wird aus besten auf sine heilige Schriff ge- | 192   |
| 2.1. Von dem eithiechen Naturranstande  1.1. Der Meusch soll nus dem eithiechen Naturzusdunde berausgehen, uns ein Giled eines erflischen gentzienen Wessus zu werden  3.11. Der Begriff eines ethiechen gemeinen Wessus zu werden  3.12. Der Begriff von einem Volke Gottes under ethiechen Gesetzein  3.14. Die Begriff von einem Volke Gottes under ethiechen Gesetzein  3.14. Die Jacke eines Volkes Gottes ist (unter menschlicher Verzustaftung) nieht anders, als in der Perm einer Kirche auszuführen  4. Die Constitution einer jeden Kirche geht allemat von tregend einem historischen (Offenbarunges) Ohnsber aus; den man den Kirchungfunder neumer konn; and dieser wird nan besten auf gine heilige Schrift gegründet.                                                                                                                                                           | 192   |
| J. You den ethicken Naturanstands.  11. Der Meusels soll aus dem ethichen Naturanstands ernenstande herausgehen, um ein Glied eines ethichen genteline Wesens zu werden.  111. Der Begriff eines ethichen gemeinen Wesens zu werden sit der Begriff von einem Volke Gottes nater ethichen Gesetzen.  117. Die Idee dienes Volkes Gottes ist (unter menschlichen Veranstaltung) nicht andere, als in der Perm einer Kirche aussufführen.  118. Die Constitution einer jeden Kirche aussufführen wir der Veranstaltung werden der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 192   |
| 2.1. Von dem eithiechen Naturranstande  1.1. Der Meusch soll nus dem eithiechen Naturzusdunde berausgehen, uns ein Giled eines erflischen gentzienen Wessus zu werden  3.11. Der Begriff eines ethiechen gemeinen Wessus zu werden  3.12. Der Begriff von einem Volke Gottes under ethiechen Gesetzein  3.14. Die Begriff von einem Volke Gottes under ethiechen Gesetzein  3.14. Die Jacke eines Volkes Gottes ist (unter menschlicher Verzustaftung) nieht anders, als in der Perm einer Kirche auszuführen  4. Die Constitution einer jeden Kirche geht allemat von tregend einem historischen (Offenbarunges) Ohnsber aus; den man den Kirchungfunder neumer konn; and dieser wird nan besten auf gine heilige Schrift gegründet.                                                                                                                                                           | 192   |
| J. You den ethicken Naturanstands.  11. Der Meusels soll aus dem ethichen Naturanstands ernenstande herausgehen, um ein Glied eines ethichen genteline Wesens zu werden.  111. Der Begriff eines ethichen gemeinen Wesens zu werden sit der Begriff von einem Volke Gottes nater ethichen Gesetzen.  117. Die Idee dienes Volkes Gottes ist (unter menschlichen Veranstaltung) nicht andere, als in der Perm einer Kirche aussufführen.  118. Die Constitution einer jeden Kirche aussufführen wir der Veranstaltung werden der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 192   |

| Inhalt.                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VII. Der allmählige Uebergang des Kirchen                                             |
| glaubene zur Alleinherrschaft des reinen                                              |
| Religionsglaubens ist die Annäherung des                                              |
| Reichs Göttes                                                                         |
| 2. Abtheil. Historische Vorstellung der allmähligen                                   |
| Gründung der Herrschaft des guten Princips auf                                        |
| Erden. 228                                                                            |
| Viertes Stück. Vom Dieust und Afterdienst unter der Herr-                             |
| schaft des guten Princips oder von Keligion und Pfaffen-                              |
| thum it who will be id a marker to profe you you will 248                             |
| 1. Theil. Vom Dienst Gottes in einer Religion über-                                   |
| haupt 1 255                                                                           |
| 1, Abschn. Die christliche Religion als natürliche                                    |
| Religion 255                                                                          |
| 2 Abschn. Die christliche Religion als gelehrte                                       |
| Religion 261                                                                          |
| 2. Theil. Vom Afterdienst Gottes in einer statutari-                                  |
| schen Religion 267                                                                    |
| § 1. Vom allgemeinen subjectiven Grunde des                                           |
| Religionswahnes 268                                                                   |
| S. 2. Das dem Religionswahne entgegengesetzte                                         |
| moralische Princip der Religion                                                       |
| 8. 3. Vom Pfaffenthum als einem Regiment im                                           |
| Afterdienst des guten Princips and s 27                                               |
| § 4. Vom Leitfaden des Gewissens in Grubens-                                          |
| Ailgemeine Anmerkung 29                                                               |
|                                                                                       |
| Ueber den Gemeinspruch: das mag m der Theorie rich                                    |
| tig sein, taugt aber nicht für die Praxis. 1793                                       |
| 1. Von dem Verhältniss der Theorie zur Praxis für der Moral                           |
| überhaupt. (Zur Beantwortung einiger Einwürfe des Herrn                               |
| Garve).                                                                               |
| II. Vom Verhältniss der Theorie zur Praxis im Staatsrecht. (Gegen Honnes.) 32         |
|                                                                                       |
| III. Vom Verhältniss der Theorie zur Praxis im Völkerrecht. (Gegen Mosss Menbelssons) |
|                                                                                       |
| Etwas über den Einfluss des Mondes auf die Witterung.                                 |
| 1794                                                                                  |
| Das Ende aller Dinge, 1794                                                            |
| Das Ende aller Dinge 1794                                                             |

|       | 80                                                                                                       | ٠.   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| VHL   | Ueber Philosophie überhaupt, zur Einleitung in die                                                       | il.e |
| 4 *   | Kritik der Urtheilskraft. 1794                                                                           | 73   |
| 100   |                                                                                                          | 75   |
| ,     | Von dem System aller Vermögen des menschlichen Ge-<br>müfbs                                              | 79   |
|       | Von der Erfahrung, als einem System für die Drtheilskraft : 3                                            | 81   |
|       | Von der reflectirenden Urtheilskraft                                                                     | 81   |
|       | Von der Aesthetik des Beurtheilungsvermögens                                                             | 86   |
| IX.   | Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf.<br>1795                                                 | 06   |
| Terr  | Abschnitt, welcher die Präliminarartikel zum ewigen Frieden unter Staaten entblit                        | DE   |
|       | 2. Abschnitt, welcher die Definitivartikel zum ewigen Frie-                                              | 1,5  |
|       | Zusstz 1. Von der Garantie des ewigen Friedens 4 Zusstz 2. Gebeimer Artikel zum ewigen Frieden 4         | 27   |
|       | Anhang: «I. Ueber die Misshelligkeit zwischen der Moral und<br>Politik in Absicht auf den ewigen Frieden | 87   |
|       | II. Von der Einheltigkeit der Politik mit der Moral<br>nach transscendontalen Begriffen des öffentli-    |      |
|       | chen Rechts                                                                                              | 48   |
| X.    | Zu Sömmerring, über das Organ der Seele. 1796 4                                                          | 5    |
| XI,   | Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in                                                          | :    |
| 1     | der Philosophie. 1796                                                                                    | C    |
| XII.  |                                                                                                          |      |
|       | thematischen Streits. 1796                                                                               | 88   |
| XIII. | Verkundigung des nahen Abschlusses eines Tractats                                                        |      |
|       | zum ewigen Frieden in der Philosophie. 1796 4                                                            | 87   |
| 100   |                                                                                                          | 86   |
| 3.    | 2 Abschn. Bedenkliche Aussicht zum nahen ewigen Frie-                                                    |      |

## I.

## Ueber eine Entdeckung

nach der

alle neue Kritik

## der reinen Vernunft

durch eine ältere

entbehrlich gemacht werden soll

1790.

The talk dampers !

der reinen Vernunkt

Herr EBERHARD hat die Entdeckung gemacht, dass, wie sein philosophisches Magazin, erster Band S. 289 besagt, "die Leibnitzische Philosophie ebensowohl eine Vernunftkritik enthalte, als die neuerliche wobei sie dennoch einen auf genaue Zergliederung der Erkenntuissvormögen gegründeten Dogmatismus einführe, mithin alles Wahre der letzteren, jüberlem aber noch mehr, in einer gegründeten Erweiterung des Gebiess des Verstandes enthalte." Wie es nun zugegangen sei, dass nan diese Sachen in der Philosophie des grossen Mannes und ihrer Tochter, der Wolfischen nicht sehon lüngst gesehen hat, evklärt er zwar nicht; allein wie viele für ueu gebaltene Entdeckungen sehen jetzt nicht geschickte Ausleger ganz klar in den Alten, nachdem ihnen gezeigt worden, wornach sie sehen sellen.

Allein mit dem Fehlschlagen des Anspruchs auf Neuigkeit möchte es noch hingehen, wenn nur die ältere Kritik in ihrem Ausgange nicht das gerade Widerspiel der neuen enthielte; denn in diesem Falle würde das argumentum ad verecundiam, (wie es Locke nennt,) dessen sich auch Herr EBERHARD, aus Furcht seine eigenen möchten nicht zulangen, klüglick (bisweilen auch wie S. 298 mit Wortverdrehungen) bedient, der Aufnahme der letztern ein grosses Hinderniss sein. Allein es ist mit dem Widerlegen reiner Vernunftsätze durch Bücher, (die doch selbst aus keinen andern Quellen geschöpft sein konnten, als denen, welchen wir ebenso nahe sind, als ihre Verfasser,) eine missliche Sache. EBERHARD konnte, so scharfsichtig er auch ist, doch für diesmal vielleicht nicht recht gesehen haben. Ueberdem spricht er bisweilen (wie S. 381 und 393 die Anmerk.) so, als ob er sich für Leibnitz eben nicht verbürgen wolle. Am besten ist es also: wir lassen diesen berühmten Mann aus dem Spiel, und nehmen die Sätze, die Herr EBERHARD auf dessen Namen schreibt und zu Waffen wider die Kritik braucht, für seine eigenen Behauptungen; denn sonst gerathen wir in die schlimme Lage, dass die Streiche, die er im fremden Namen führt, uns, diejenigen aber, wodurch wir sie, wie billig, erwiedern, einen grossen Mann troffen möchten, welches uns nur bei den Verehrern desselben Hass zuziehen dürfte.

Das Erste, worauf wir in diesem Streithandel zu selien haben, ist, nach dem Beispiele der Juristen in der Führung eines Processes, das Hierüber erklärt sich Herr EBERHARD S. 255 auf folgende Art: "Nach der Einrichtung, die diese Zeitschrift mit sich bringt, ist es sehr wohl erlaubt: dass wir nusere Tagereisen nach Belieben abbrechen und wieder fortsetzen, dass wir vorwärts und rückwärts gehen und nach allen Richtungen ausbeugen köunen." - Nun kauu man wohl efnräumen: dass ein Magazin in seinen verschiedenen Abtheilungen und Verschlägen gar verschiedene Sachen enthalte, (so wie auch in diesem auf eine Abhandlung über die logische Wahrheit unmittelbar ein Beitrag zur Geschichte der Barte, auf diesen ein Gedicht folgt; allein dass in einer und derselben Abtheilung ungleichartige Dinge durch einander gemengt werden, oder das Hinterste zu vorderst und das Unterste zh-oberst gebracht werde, vornehmlich wenn es, wie hier der Fall ist, die Gegeneinanderstellung zweier Système betrifft, wird Herr Eberhard schwerlich durch die Eigenthümlichkeit eines Magazins, (welches als/ denn eine Gerüllkammer sein würde,) rechtfertigen können; in der That ist er auch weit entfernt, so zu urtheilen.

Diese vorgeblich kunstlose Zusammenstellung der Sätze ist in der That sehr planmässig angelegt, um den Leser, ehe noch der Probierstein der Wahrheit ausgemacht ist und er also noch keinen hat, für Sätze, die einer scharfen Prüfung bedürfen, zum voraus einzunehmen, und nachher die Gültigkeit des Probiersteins, der hintennach gewählt wird, nicht, wie es doch sein sollte, aus seiner eigenen Beschaffenheit, sondern durch jene Sätze, an denen er die Probe hält, (nickt die an Ihm die Probe halten,) zu beweisen. Es ist ein künstliches voregor nooregor, welches absichtlich dazu helfen soll, der Nachforschung der Elemente unserer Erkenntniss a priori und des Grundes ihrer Gültigkeit in Ansehung der Objecte, vor aller Erfahrung, mithin der Deduction ihrer objectiven Realität, (als langwierigen und schweren Bemühungen,) mit guter Mamer auszuweichen und, wo möglich, durch einen Federzug die Kritik zu vernichten, zugleich aber für einen unbegrenzten Dogmatismus der reinen Vernunft Platz zu machen. Denn bekanntlich fängt die Kritik des reinen Verstandes von dieser Nachforschung an, welche die

Audösung der allgemeinen Frage zum Zweck hat: wie sind synthetische Sittee a priori möglich? um dur nach einer mithvollen Evörterung aller dazu erforderlichen Bedingungen kann sie zu dem entscheidenden Schlussatze gelangen: dass keinem Begriffe seine objective Realität anders gesichert werden könne, als sofern er in einer correspondirenden Anschanung, (die für uns jederzeit similch ist,) dargestellt werden kann, mithin über die Grenze der Similchkeit, foglich auch der möglichen Erfahrung hinaus, es schlechterdings keine Erkenntniss, d. i. keine Begriffe, von denen man sicher ist, dass sie nicht leer sind, geben könne. — Das Magazin füngt von der Widerlegung dieses Satzes durch den Beweis des Gegentheils an: nämlich dass es allerdings Erweiterung der Erkenntniss, äber Gegenstände der Sinne hinaus gebe, und endigt mit der Untersuchung, wie dergleichen durch synthetische Sätze a priori mößlich sei.

Eigentlich besteht also die Handlung des ersten Bandes des Eberhard'schen Magazins aus zwei Acten. Im ersten soll die objective Realität unserer Begriffe des Nichtsimmlichen dargethan, im andern die Aufgabe, wie synthetische Sätze a priori möglich sind, anfgelöst werden. Denn was den Satz des zureichenden Grundes anlangt, den er schon S. 163-166 vorträgt, so steht er da, um die Realität des Begriffes vom Grunde in diesem synthetischen Grundsatze ausznmachen; er gehört aber, nach der eigenen Erklärung des Verfassers S. 316, auch zu der Nummer von den synthetischen und analytischen Urtheilen, wo über die Möglichkeit synthetischer Grundsätze allererst etwas ausgemacht werden sell. Alles übrige, vorher oder dazwischen hin und her Geredete, besteht aus Hinweisungen auf künftige, aus Berufungen auf vorhergehende Beweise, Anfthrung von Leibnitz's und Anderer Behanptungen, aus Angriffen der Ausdrücke, gemeiniglich Verdrehungen ihres Sinnes u. dgl.; recht nach dem Rathe, den Quintilian dem Redner in Ansehung seiner Argumente gibt, um seine Zuhörer zu überlisten: Si non possunt vulere, quia magna sunt, valebunt, quia multa sunt, - Singula levia sunt et communia, universa tamen nocent; etiamsi non ut fulmine, tamen ut grandine; welche nur in einem Nachtrage in Erwägung gezogen zu werden verdienen. Es ist schlimm, mit einem Autor an thun zu haben, der keine Ordnung kennt, noch schlimmer aber mit dem, der eine Unordnung erkünstelt, um seichte oder falsche Sätze unbemerkt durchschlüpfen zu lassen.

#### Erster Abschnitt.

Ueber die objective Realität derjenigen Begriffe, denen keine correspondirende sinnliche Anschauung gegeben werden kann, nach Herrn Евекилир.

Zu dieser Unternehmung schreitet Herr EBERHARD S. 157-158 mit einer Feierlichkeit, die der Wichtigkeit derselben angemessen ist; spricht von seinen langen, von alter Vorliebe freien Bemühungen um eine Wissenschaft (die Metaphysik), die er als ein Reich betrachtet, von welchem, wenn es Noth thate, ein beträchtliches Stück könne verlassen werden und doch immer noch ein weit beträchtlicheres Land ührls bleiben würde; spricht von Blamen und Früchten, die die un bestrittenen fruchtbaren Felder der Ontologie verheissen, \* und muntert auf, auch in Ansehung der bestrittenen, der Kosmologie, die Hände nicht sinken zu lassen; denn, sagt er, "wir können an ihrer Erweiterung immer fortarbeiten, wir können sie immer mit neuen Wahrheiten zu bereichern suchen, ohne uns auf die transscendentale Gültigkeit dieser Wahrheiten, (das soll hier so viel bedeuten, als die objective Realität ihrer Begriffe,) vor der Hand einzulassen," und nun setzt er hinza: "Auf diese Art haben selbst Mathematiker die Zeichnung ganzer Wissenschaften vollendet, ohne von der Realität des Gegenstandes der-

Das sind aber gerade diejenigen, deren Begriffe und Grundsstre, als Ansprüche auf eine Erkenntniss der Pinge überhaup, bestgitung und auf das sehr verengte Peld der Gegenstände möglicher Frichrung eingeschrönkt werden. Sich nun vor der Händ auf die den diehen mosessen is betreffende Prüge nicht einlassen zu wollen, versäth auf der Belle einen Kunstgriff, dem Elchter den efgenblichen Punkt des Streits aus den Augen zu ricken.

APOLLONEUS construirt zuerst den Begriff eines Kegels, d. i. er stellt ihn a priori in der Anschauung dar, (das ist nun die erste Hantilung, wodurch der Geometer die objective Realität scines Begriffs zum voraus darthuti) . Er schneidet ihn nach einer bestimmten Regel, z. ik. parallel mit einer Seite des Triangels, der die Basis des Kegels (comes irectus) durch die Spitze 'desselben rechtwinklig schneidet, und beweiset an der Anschanung a priori die Eigenschaften der krummen Lime. welche durch Jenen Schnitt auf der Oberfläche dieses Kegels einengt wird, und bringt so einen Begriff des Verhältnisses, in welchem die Ordinaten derselben zum Parameter stehen, heraus, welcher Begriff, uämlich (in diesem Falle) der Parabel, dadurch in der Anschauung a priori gegeben, mithin seine objective Realität, d. i. die Möglichkelt, dass es ein Ding von den genannten Eigenschaften geben könne, auf keine andere Weise, als dass man ihm die correspondirende Anschauung unterlegt, bewiesen wird, - Herr Ebbriard wellte beweisen: dass man seine Erkenntniss gar wohl erweitern und sie mit neuen Wahrheiten bereichern konne, ohne sich vorher darauf einzulassen, ob sie nicht mit einem Begriffe umgehe, der vielleicht ganz leer ist und gar keinen Gegenstand haben kann, (eine Behauptung, die dem gesunden Menschenverstande geradezu widerstreitet,) und schlug sieh zur Bestätigung seiner Meinung an den Mathematiker. Unglücklicher konnte er sich nicht adressiren. - Das Ungstick aber kam daher, dass er den APOLLONIUS selbst nicht kannte, und den Borelli, der tiber das Verfahren der alten Geometer reflectirt, nicht verstand. Dieser spricht von der mechanischen Construction der Begriffe von Kegelschnitten (ausser dem Zirket); und sagt; dass die Mathematiker die Einenschaft der letzteren lehren, ohne der ersteren Erwähnung zu thun; eine zwar wahre, aber sehr unerhebliche Anmerkung; deun die Anweisung, eine Parabel nach Vorschrift der Theorie zu zeichnen, ist nur für den Künstler, nicht für den Geometer.\* Herr EBERHARD hätte aus der Stelle, die er selbst aus der Anmerkung des Borenn anführt und sogar unterstrichen hat, sich hievon belehren können. Es heisst da: Sabjectum enim definitum assumi potest, ut affectiones variae de co demonstrentur, licet praemissa non sit ars, subjectum ipsum eformandum delinoandi. Es ware aber höchst ungereimt, vorzugeben, er walle damit sagen: der Geometer erwartete allererst von dieser mechanischen Construction den Beweis der Möglichkeit einer solchen Linie, mithin die objective Realität seines Begriffs. Den Neueren könnte man eher einen Vorwurf dieser Art machen: nicht dass sie die Eigenschaften einer krummen Linie aus der Definition derselben, ohne doch wegen der Möglichkeit ihres Objects gesichert zu sein, ableiteten, (denn sie sind mit derselben sich zugleich der reinen blos sehematischen Construction vollkommen bewusst, und bringen auch die mechanische nach derselben, wenn es erfordert wird, zu Stande,) sondern dass sie sich eine solche (z. B. die Parabel durch die Formel ax = y2) willkührlich denken, und nicht, nach dem Beispiele der alten Geometer, sie zuvor als im Schnitte des Kegels gegeben herausbringen, welches der Eleganz der Geometrie gemässer sein

<sup>\*</sup> Um den Ausdruck der Construction der Begriffe, von der die Kritik der reinen Vernunft vielfältig redet und dadurch das Verfahren der Vernunft in der Mathematik von dem in der Philosophie zuerst genan unterschieden hat, wider Missbrauch zu siehern, mag Folgendes dienen. In allgemeiner Bedeutung kann alle Darstellang eines Begriffs durch die (selbstthätige) Hervorbringung einer ihm correspondirenden Anschauung Construction heissen. Geschieht sie durch die blose Einbildungskraft, einem Begriffe a priori gemäss, so heisst sie die reine, (dergleichen der Mathematiker allen seinen Demonstrationen zum Grunde legen muss; daher er an einem Zirkel, den er mit seinem Stabe im Sande beschreibt, so unregelmässig er auch aasfalle, die Eigenschaften eines Zirkels überhaupt so vollkommen beweisen kann, ais-ob ihn der beste Künstler im Kupferstiche gezeichnet hätte.) Wird sie aber an ingend einer Materie ausgeübt, so würde sie die empirische Construction heissen kömnen. Die erstere kann auch die schematische, die zweite die technische genannt werden. Die letztere und wirklich nur uneigentlich so genannte Construction, (well sie nicht zur Wissenschaft, sondern zur Kunst gehört and durch Instrumente verrichtet wird.) ist nun entweder die geometrische, durch Zirkel mid bineal, oder die macharische, worn andere Werkzenge nöthig sind, wie zum Beispiel die Zeichnung der übrigen Kegelschnitte ausser dem Zirkel.

würde, um deren willen man mehrmalen angerathen hat, über der so erfundungsreichen analytischen Methode die synthetische der Alten nicht so ganz zu verabsäumen.

Nach dem Beispiele also nicht der Mathematiker, sondern jenes künstlichen Mannes, der aus Sand einen Strick drehen konnte, gebt Herr Enernand auf folgende Art zu Werke.

Er hatte schou im 1sten Stück seines Magazius die Principien der Form der Eckenntains, welche der Satz dee Widerspruchs und des serzeichenden Grundes sein sallen, von deuen der Materie derselben, (nach ihm Vorstellung und Ausdehunung), deren Princip er in dem Einfachen setzt, woraus sie bestehen, unterektieden, und eitst sucht er, da ihm Niemand die transseendentale Gültigkeit des Satzes des Wilderspruchs streitet, erstlich die des Satzes vom zureichen den Grande und hiemit die objective Realität des letztern Begriffs, zweitens auch die Realität des letzten Begriffs, zweitens auch die Kritik verlangt, sie durch eine etersepoulprende Auschauung belegge zu dürfen. Denn was wahr ist, davon darf nicht allererer gefragt werden, ob es möglich sei, und sofern hat die Logik den Grundants: nö esse auf posse volkt consequente, mit der Metaphysik gemein oder leihet ihr vielmehr denselben. — Dieser Eintheilung gemäss wollen wir nun auch unsere Präfung eistheilen.

#### A

Beweis der objectiven Realität des Begriffs vom zureichenden Grunde, nach Herrn EBERHARD.

Zuerst ist wohl zu bemerken: dass Herr Eberhard den Sata des zureichenden Grundes blos zu den formaten Principien der Mrkenntales gesählt wissen will, und damn doch S. 160 er als eine Prage ensieht, welche durch die Kritik veranlasst werder, ob er auch transsendentale seen den tale Ghitigkeit aben (überhäupt ein transsendentales Princip seil). Herr Ebustiand muss entweder gar keinen Begriff vom Unterselisede eines logischen (formaken) und transsecued entalen (masteriellen) Princip der Erkenntnis haben, oder, welches währbeiben licher ist, dieses ist eine von seinen Kinstlichen Wendungen, um statt dessen, yovun die Frage ist, etwas Anderes unterzuschieben, worstach koin Mesself fragt.

Ein jeder Satz muss einen Grund haben, ist das logische (formale) Princip der Erkenntniss, welches dem Satze des Widerspruchs nicht beigesellet, sondern untergeordnet ist. \* Ein fedes Ding muss sefuen Grund haben, ist das transcendentale (materielle) Princip. welches kein Mensch aus dem Sutze des Widersprachs und überhaum aus blosen Begriffen, ohne Beziefning auf sinnliche Anschanung) jemals bewiesen hat, noch beweisen wird. Es ist ja offenbar genug und in der Kritik unzillilige Mal gesagt worden, dass ein transscendentales Princip ither die Objecte und ihre Möglichkeit etwas a priori hestimmen misse; mithiw nicht, wie die logischen Principien than, (indem sie von allein, was die Meglichkeit des Objects betrifft, ganzlich abstraffiren, blos die formalen Bedingungen der Urtheile betreffe, Aber Herr EDERHARD wolke S. 163 seinen Satz unter der Formel: alles hat einen Grand; durchsetzen, und indem er, wie aus dem von film daselbst angeführten Beispiel zu erschen ist.) den in der That materiellen Grundsatz der Causalitat vermittelet des Saizes des Widerspruchs einschleichen hissen wollte; bedient er sich des Worts Alles, und hütet sich wohl zu sagent: ein jedes Ding, weil es da gar zu sehr in die Augen gefallen witre, dass'es micht ein formaler und logischer, sondern materialer und transscondentaler Grundsatw der Erkenntniss sei; der sehon in der Logik, (wie jeder Grundsatz, der anf dem Satze des Widerspruchs beruht.) seinen Platz haben kann.

Dass er aber darauf dringt, diesen transscendentalen Grundsatz ja aus dem Satze des Widerspruchs zu beweisen, das thut er gleichfalls

<sup>&</sup>quot;Die Kritik hat den Unferschlied wirschen problematischen und assertorischen Unfellen angemenkt. Ein assertorisches Urtheil ist ein Satz. Die Logdier hun gelt under richt darum, dass sie einen Satz durcht ein mit Worten ausgedieckens Denhaftsfellunger, denn wir misserten aus auch zu Untstaleit, die ein sinds-die Massen ausgebigs; in Gedanken des Worte bedienen. In dem rhedingsten Satze: warm afgringer die keit, sondern nur die Consequene des Enterreu (des consequene) aus dem ersteren (antecedens) macht den Satz aus. Des Urtheilf einige Körper inde dufüch, mitg immier wiedersprechend sein; es khm jellechweit dech nießpestell werden, marst echne, was diernas folgte, wont es als Anserbin, d. I. als Satz gesagt wärder "Danasgestostige Urtheil ein gierk Körper ist find ihret, mitg immier wiedens, wen diernas folgte, wont es als Anserbin, d. I. als Satz gesagt wärder "Danasgestostige Urtheil ein gierk Körper ist fieldlung, sagt mehr, ab vina John ganhleim aufgliechen Princip der Sätze gist helben gesten den auf geler Satz mass gegründ et lächt die blos möglichen Princip der Sätze, mänicht ein jeder Satz mass gegründ et lächt die blos möglichen Stribul) sein, wirches aus dem Satze des Widersprechs

night office reife Ueberlagung, und mit einer Abeleht, die er doch den Leser gern verbergen michte: 'Er will den Begriff des Grandes,' (mit ihm auch navermerkt den Begriff der Causalität,! für alle Dinge überhaupt geltend machen; d. L'ecine objective Realität beweisen, ohne diese bles auf Gegenstände der Sinne einzuschränken, und so der Bedingung ausweichen; welche die Kritik hinzuftigt, dass er nämlich noch einer Anschauung bedurfe, wodurch diese Realität allererst erweislich sei. Nun ist klar, dass der Satz des Widersprüchs un Princip ist, welches von allem überhaupt gilt, was wir nur denken inogen, es mag ein sinnlicher Gegenstand sein und ihm eine mögliche Anschaunng zukommen. oder nicht; weil er vom Denken itberhaupt, ohne Rücksicht auf ein Objeet gilt. Was also mit diesem Princip nicht bestellen kann; ist offenbar nichts (gar nicht einmal ein Gedanke). Wollte er also die bbiective Realität des Begriffs vom Grunds einführen, ohne sieh doch durch die Einschränkung auf Gegenstände sinnlicher Anschauung binden zu lassen, so musste or das Princip, was som Denken aberhaupt gilt, dazu brauchen, den Begriff des Gründes, diesen aber auch so zu stellen, dass, ob er zwar in der That blos logische Bedeutung hat, dabei doch schiene die Realgründe (mithin den der Causalität) unter sich zu befassen. Er hat aber dem Leser mehr trenherzigen Glauben zugetraut, als sich bei ihm, bueh 

Allein wie es bil Listers Zunigebed pringt, sohnt sich Hiere Bernnuhandurch die seinigte selbet vierwickelt. Verbier laute er die genine Metäphysik ist zw. "Buttengeber gehingt: ein- Skitz-des Widerspreche, und
dass des ziltreichenden Grunder; und es bleibt durchgönigt bei dieser
seiner Behauptung, Indom es [Lamenzzeke, fallenden het zeht, wie
or flux auslegt.) zur Folgo, den ersteht durch den zweiten zein Behrif der
Metaphysike ergünzen zu missen vorgibt. Nun fagt der Bedöße "blie
ertig enerfied Wahrheit des Statese des zweitenbunden, Ernentweiskuntun
aus- diesem (dem "States des Widersprechen) dem in ist ritz werden;"
welches er derumgliest dawnird muthig unternimmt. So häutig far wich
siedeum die gauser Metaphysik wederuns uns mi einsten Angely-diese vorher affeit sein softlen; dem gelte blois Folgerung zus stiffen Princip, when
dass im middesten eine mete Bedingtung der Anwendeng Bründinkun,
sendern in der gensen Alfgemeinheit desselben, ist je kein neues Princip,
welches die Mangelhaftigkeit der vorginate!

Ehe Herr-kunnu aber diesen Beweis des Satzes vom zureichenden Grunder mit ihm bigentlich die abjective Realität des Bezeiffe einer

Ursache, ohne doch etwas mehr, als den Satz des Widerspruchs zu bedürfen, aufstellt, spanut er die Erwartung des Lesers durch einen gewissen Pomp der Eintheilung, S. 161-162, und zwar wiederum durch Vergleichung seiner Methode mit der der Mathematiker, welche ihm aber iederzeit verungliicht. Eukendes selbst soll hunter seinen Axiomen Sätze haben, die wohl nuch eines Beweises bedürfen, die aber ohne Beweis vorgetragen werden." Nun setzt er, indem er vom Mathematiker redet, hinsu: "Sobald man ihm eines von seinen Axiomen lengnet, se fallen freitich auch alle Lehrsätze, die von demselben abhangen. Das ist aber ein so seltner Fall, dass er nicht glaubt ihm die unverwickelte Leichtigkeit seines Vortrages und die schönen Verhältnisse seines Lehrgebäudes aufopfern zu müssen. Die Philosophie muss gefälliger sein." Es gibt also doch jetzt auch eine licentin geometrica, so wie es längst eine ligentia poetica gogoben hat. Wenn doch die gefällige Philosophie (îm Beweisen, wie gleich darauf gesagt wird,) auch so gefällig gewesen wäre, ein Beispiel aus dem Euklin anzuführen, wo er einen Satz, der mathematisch erweislich ist, als Axior aufstelle: denn was blos philosophisch (aus Begriffen) bewiesen werden kann a. B. das Ganze ist grösser, als sein Theil, davon gehört der Beweis nicht in die Mathematik, wenn ihre Lehrart nach aller Stronge eingerichtet ist.

Nun folgt die verheissene Demonstration. Es ist gut, dass sie nicht weitläuftig ist; um deste mehr fällt ihre Bündigkeit in die Augen. Wir wollen sie also gang hersetzen. . Alles hat entweder einen Grund. oder nicht alles hat einen Grund. Im letztern Falle könnte also etwas möglich und denkbar sein, dessen Grund nichts ware, - Wenn aber von zwei entgegengesetzten Dingen eines ohne zureichenden Grand sein könnte; so könnte auch das andere von den beiden Entgegengesetzten ohne zureichenden Grund sein. Wenn z. B. eine Portion Luft siell segen Osten bewegen und der Wind gegen Osten wehen könnte, ohne dass im Osten die Luft wärmer und verdennter wäre, so würde diese Portion Luft sich ehen so gut gegen Westen bewegen kömmen, als gogen Osten: dieselbe Luft wirde sich also angleich nach twei entgegengesetzten Richtungen bewegen können, mach Osten und Westen au und also gegén Osten und nicht gegen Osten, d. i. es könnte etwas ang teich sein und nicht sein, welches widersprechend und unmöghigh ist." or all the house and

Dieser Beweis, durch den sich der Philosoph für die Gründlichkeit noch gefülliger begeigen soll, als selbst dur Mathematiken, imt affe

Elgenschaften: die ein Beweis haben muss, um in der Lorik zum Beispiele zu dienen; as wie man nicht beweisen soll. - Denn erstlich si der zir beweisende Satz zweideutig gestellt, so; dass man aus ihm einen logischen, oder auch transseendentalen Grundsatz machen kann. well das Wort alles ein fedes Urtheil, welches wir als Satz frgend woven fallen, oder nuch ein jedes Ding bedeuten kann Wird er in der ersten Bedeutung genommen, ida er so lauten miliste; ein jeder Satz hat selpen Grand,) so ist er nicht allein alle eme in wahr, sondern auch unmittelbar ans dem Satze des Widerspruchs gefolgert: dieses wurde aber, wenn unter aftes ein jedes Ding verstanden wurde, eine gans andere Beweisart orfordera Zweitens fehlt dem Beweise Einheit. Er besteht aus zwei Beweisen. Der erste ist der bekaunte Baumgarten'sche Beweis, auf den sich jetzt wohl Niemand mehr berufen wird, und der da, wo ich den Gedankenstrich gezogen habe; völlig zu Ende ist, ausser dass die Schlinsformel fehlt ("welches sich widerspricht"), die aber ein Jeder hinzudenken muss. Unmittelbar hierauf folgt ein anderer Beweis, der durch das Wort aber als ein bloser Fortgang in der Kette der Schlüsse, um zum Schlusssatze des ersteren zu gelangen, vorgetragen wird, und dech, wonn man das. Wort abor werlinst, allein einen für sich bestehenden Beweis ansmacht: wie er denn auch niehr bedarf, um in dem Satze dass stress shap Grand soi, siner Widersurnell zu finden als der metere welcher thu unmittelbar in diesem Satze selbst fund, da dieser hingegen noch den Satz hinzusetzen muss, dass näudich alsdenn auch das Gegentheil dieses Dinges ohne Grund sein wirde, um einen Widerspruck heraussuktinsteln, folglich gans unders, als der Banmgarten'sche Bewas refuhrt wird, der doch von ihm ein Glied sein sollte.

Drittens ist die neue Wordung, die Aere Konntants seinem Beweise zu geben gedachte S. 17st, sehr vorunglicht; stein der Vermanftschlugs, derch deu dieser sich worder, geht auf vier Füssen: Er lautet; wom men im in syllogistische Porn bringt ser

Ein Wind, der sich ohne Grund nach Osten bewegt, konnte sich (stett dessen) eben so gut mich Westen bewegen;

Nun bewegt sich, (wie der Gegner des Satzes des zureichenden Grundes vorgibt,) der Wind ohne Grund nach Osten (

Folglich kann er sich zugleich nach Osten und Westen bewegen (welches sich widerspricht): Dass ich mit völligem Fug und Recht in den Oberatz die Worte; statt dessen einschalte, ist klar; denn ohne diese Einschränkung im Sinne zu haben, kantt Niemand den Oberentz cincinmen. Wenn Jemand cine gewisse Summe auf einen Glückewarf setzt und gewinnt, so kann der, welcher ihm das Spiel abrathen will, gar wohl sagen; er hätte eben so gut einen Fehler werfen und so viel verlieren können, aber; nur anstatt; des Treffers, nicht Fehler und Treffer in demselben Wurfe zugleich. Der Künstler, der aus einem Stilek Holz einen Gett schnitzte, konnte oben so gut (statt dessen) eine Bank daraus machen; aber daraus folgt nicht, dass er beides aug le ich darans machen konnte, sens of and onte out on sulla dealle Viertens, ist der Satz pelber, in der unbeschränkten Allgemeinheit, wie er da steht, wenn er von Sachen gelten solla-offenhar falscha denn nach demselben würde; as schlechterdings nichts Unbedingtes geben; dieser Lingomichlichkeit aber dadurch answeichen zu wollendass man you Urwesey sagt: es habe zwar auch einen Grand seines Daseins, aber der liege in ihm selber, ist ein Widerspruch; weil der Grund des Daseins, eines Dinges, als Realgrund, jederzeit won diesem Dinge unterschieden sein, und dieses alsdann nothwendig als von einem anderen abhitugig gedacht worden muss. - Von einem Satze kantt ich wold sagen, er habe den Grund (den logischen) seiner Wahrheit, in sieh elbst, weil der Begriff des Subjects etwas Anderes, als der des Prädicats st, and von diesem den Grand enthalten kann; dagegen wenn, ich von dom Daseju eines Dinges keinen andern Grund anzunehmen erlaubeals dieses Ding selber, so will ich damit sagen, es habe weiter keinen realen Grundian words of water and was a common or with with about Herr EBERHARD hat also nights von dem zu Stande gebrücht, weis creju Absicht auf den Begriff der Causalität bewirken wollte nämlicht diese Kategorie, und muthmasslich mit ihr auch die übrigen, von Hingen überhaupt geltend, zu machen, ohne seine Gültigkeite zum Erkeinntniss der Dinge auf Gegenstände der Erfahrung einzuschränken, und hat sich vergeblich zu diesem Zwecke des souverninen Grundsatzes des Widerspruchs bedient Die Behauptung der Kritik steht immer festa dass keine Kategorie die mindeste Erkenntniss enthalte oder liervorbringen könne, wenn ihr nicht eine correspondirende Anschannne: die für uns Menschen immer sinnlich ist, gegeben werden kann, mithin mit ihrem Gebrauch ju Absight auf theoretische Erkenntniss der Dingeniemals: tiber die Grenze aller, möglichen Erfahrung hinaus reichen konnece my new meter and the section of the one of the contractions.

were and another than the same of the same and the

Beweis der objectiven Realität des Begriffs vom Eiufachen an Erfabrungsgegenständen, nach Herrn Ebernagt.

Bur wen .

Vorlier hatte. Herr Episcotaun von einem Verstanderbegriffe, der nuch auf Gegenstände der Sinne angewandt worden kann diem der Gegenstände aber doch als einem gedenen gereicht der, auch ohne auf Gegenstände der Sinne eingeschränkt zu sein, von Dingen, überbanpt gelien könne, und so die "bliedtie Roulität wenigstene einer Kategerien stunlich der Ursache, unerhäutigt von Bedigungene der Anschaung zu bewoisen, verneint. Jetzt geht er St 169-173-innen Schrift weiten und will gelber gieren Begriffe von dem zu sein seine Lategerien stand dier Sinnen zein kunn, minnlich dem eines einsichen. We acus, die objective Regilität giebern und so den Zegang zu, dem zen ihm Gegenstand der Sinnen zein kunn, minnlich dem Derschenen. Wen ihm gegeies zum frechtigern Erdelern der rationalten Psychologie und Theologie, von dem sie das Mediwenhaupt der Krieik, nutückschrecken wollte, frei erstigen. Sein Beweis S. 168-1313 lautet sa:
"Die onnerete" Zeit, oder die Zeit die wir eun fündan, fenläten.

The same token in the 12 a few in terminal or the significant

Der Ansdruck einer abstracten Zeit S 170 im Gegensatz des hier vorkommonden, der ed a erete a Bett, tet gene unrichtig und mass biffig niemals, vornehm-Reb.wu is auf die grüsete loginete Pünktlichkelt ankateurt, mijola som worden, wone deser Missbrauelt glaich selfast durch alle meneren Logiker autorisier worden. Man abstrahirt nicht einen Begriff als gemeinsames Merkmal, sondern man abstrahirt in dem Gebrauche eines Begriffs von der Verschiedenhelt desjenigen, was unter ifim enthalten ist. Die Chemiket stad allein im Besitz, etwas zu abstrahiren, wenn sto eine Plassiplett von anderen Muterleir ausfieben, um fie besonder an fraben; der Philosoph abstrabirt, won demignigers, worant or in sinom powissen Golomucho des Begriffs night Rücksicht gehmen will. West Ernighungsmeste entwerfen will, kannt es than so, dass er entweder blos den Begriff eines hindes at abgracie, oder eines bürgerliehen Kindes (in concreto) zum Grunde legt, ohne von dem Unterschiede des abstracten und concreten Kindes zu reden. Die Unterschiede von abstract und coneget gehen nur den Gebranch der Begriffennicht die Begriffe selbst-au., Die Vernachlässigung dieser scholastischen Pünktlichkeit verfähreht üften des Urtheil über einen Gegenstand. Wenn ich sage: die abstracte Zeit ader Baum haben diese oder jene Eigenschaften, so lässt es, als ob Zeit nud Baum, an den Gegenständen der Sinne, so wie die gothe Farbe an Rosen, dem Zinnober u. s. w. zuerst gegeben and mir logisch daraus extrahirt wilrden. Sage jeh abere au Zelt und Raum in abnungte betrachtet, d. i. vor allen empirischen Bedingmenen, sind diese oder jene kigenscheften zu bemenkan, so behalte ich es mir venigetens nach offen, diese auch als mabhängig von der Erfahrung (a priori) erkennbar anzusehen, welches mir, wenn ich die Zeit ets wohl heissen: in der wir etwas empfinden,) ist nichts Anderes, als die Succession nuserer Vorstellungen; denn auch die Succession in der Ber wegung läset sich auf die Succession der Vorstellungen zurückbringen. Die concrete Zeit ist also etwas Zusammengesetztes, ihre einfachen Elemente sind Vorstellungen. Da alle endlichen Dinge in einem beständisen Plusse sind: (woher weist er dieses a priori von allen endlichen Dingen und nicht blos von Erscheinungen zu sagen?) so kennen diese Elemente nie empfunden werden, der innere Sinn kann sie nie abgesondert empfinden; sie werden immer als etwas empfunden, das vorhergeht und nachfolgt. Da ferner der Flues der Veränderungen aller endlichen Dinge ein stetig er, (dieses Wort ist von ihm selbst angestrichen,) ununterbrochener Pluse ist; so ist kein empfindbarer Theil der Zen der kleinste oder ein völlig einfacher. Die einfachen Elemente der concreten Zeit liegen also völlig amserhalb der Sphäre der Sinnlichheit: - Beber diese Sphitre der Sinufichkeit erhebt sich inm aber der Verstand, indem er das un bifdliche Einfache entdeckt, olme welches das Bild der Sinnlichkeit auch im Ansehung der Zeit nicht möglich ist. Fir erkennt also, dass zu dem Bilde der Zeit zuwörderst etwas Objectives gehöre, diese untheilbaren Elementarvorstellungen, welche zugleich mit den subjectiven Gründen, die in den Schranken des endlichen Geistes liegen, für die Sinnlichkeit das Bild der concreten Zeit geben. Denn vermige dieser Schranken können diese Vorstellungen nicht angleich sein, und vermöge eben dieser Schranken können sie in dem Hilde nicht anterschieden werden." Sente 177 heisst es vom Kaume: "Die vielseitige Gleichartigkeit der anderen Form der Anschauung, des Raums, mit der Zeit überhebt uns der Mühe, von der Zergliederung derselben alles das zu wiederholen, was sie mit der Zergliederung der Zeit gemein hat, - die ersten Elemente des Ensammengesetzten, mit welchem der Raum angleich ist, sind ebensowohl, wie die Elemente der Zeit, einfach

und ausser dem Gebiete der Sinnlichkeit; sie sind Verstandeswesen, nabildlich, sie können unter keiner sinnlichen Form augeschaut werden; sie sind aber dem ungeachtet wahre Gegenstände; das alles haben sie mit dem Elementen der Zeit gemein."

Herr EBERHARD hat seine Beweise, wenngleich nicht mit besonders gliicklicher logischen Bündigkeit, doch allemal wit reifer Ueberlegung und Gewandtheit zu seiner Absicht gewählt, und wiewohl er, aus leicht zu errathenden Ursachen, diese eben nicht entdeckt, so ist es doch nicht schwer und für die Beurtheilung derselben nicht überslüssig, den Plan derselben aus Licht zu bringen. Er will die objective Realität des Begriffs von einfachen Wesen, als reiner Verstandeswesen, beweisen, und sucht sie in den Elementen desjenigen, was Gegenstand der Sinne ist; ein dem Ansehen nach unüberlegter und seiner Absieht widersprechender Auschlag. Allein er hatte seine guten Gründe dazu. Hätte er seinen Beweis allgemein aus blosen Begriffen führen wollen, wie gewöulicher Weise der Satz bewiesen wird, dass die Urgründe des Zusammengesetzten nethwendig im Einfachen gesucht werden müssen, so würde man ihm dieses . eingeräumt, aber zugleich kinsugesetzt kaben: dass dieses zwar von unseren Ideen, wenn wir nus Dinge an sich selbst deuken wollen, von denen wir aber nicht die mindeste Kenntniss bekommen können, keinesweges aber von Gegenständen der Sinne (den Erscheinungen) gelte, welche allein die für uns erkennbaren Objecte sind, mitbin die objective Realität jenes Begriffs gar nicht bewiesen sei. Er musste also, selbst wider Willen, jene Verstandeswesen in Gegeuständen der Sinne suchen. Wie war da-nun herauszukommen? Er musste dem Begriffe des Nichtsinulichen durch eine Wendung, die er den Leser nicht recht merken lässt, eine andere Bedeutung geben, als die, welche nicht allein die Kritik, sondern überhaupt Jedermann damit zu verbin-· den pflegt. Bald heisst es, es sei dasjonige an der sinnlichen Vorstellung, was nicht mehr mit Bewusstsein empfunden wird, wovon aber dech der Verstand erkennt, dass es da sei, so wie die kleinen Theile der Körper, oder auch der Bestimmungen unseres Verstellungsvennögens, die-man abgesondert sich nicht klar vorstellt; bald aber, (hauptsächlich, wenn, es daranf ankommt, dass jene kleinen Theile präcis als einfach gedacht werden sollen,) es sei das Unbildliche, wovon kein Bibl möglich ist, was unter keiner sinnlichen Form S. 171 (nämlich einem Bilde) vorgestellt werden kann. - Wenn jemals einem Schriftsteller Verfälsehung eines Begriffs, (micht Verwenssdung, die auch unversitzlich sein hann,) mit KANT's sikumti, Werke, VI.

Becht ist vorgeworfen worden, so ist es in diesem Falle. Denn unter dem Nichtsimichen wird allerwärtes in der Kritik nur das verstanden, was ger nicht, auch nicht deun nindester Theile nach, in cher sinabichen Auschauung enthalten sein kann, mud es ist eine absiehtliche Bertückung des ungeübten Lesers, ihm etwas am Simenobjecte dafür unterzuschieben, weil sich von ihm kein Bild, (wornnter eine Anschauung, die ein Mannigfaltiges in gewissen Verbildnissen, unlithe eine Gestalt in sich enthält, verstanden wird,) geben lässt. Hat diese (nicht sehr feine) Pänedung bei bim angeschlagen, so glanbt er, das eigentliche Einfache, was der Verstand sich au Dingen denkt, die blos in der Idee augetroffen werden, sei ihm uur, (ohne dass er den Widerspruch bemerkt.) am Gegenständen der Sinne gewiesen und se die objective Realistt dieses Begriffs an einer Auschauung dargethan worden. — Jetzt wollen wir den Beweis in ausfüllrichere Prüfung ziehen.

Der Beweis gründet sich auf zwei Angaben: crettlich, dass die concreto Zeit und Raum aus einfachen Elementen bestehen; zweitens, dass diese Elemente gleichwohl nichts Sinnliches, sondern Verstandeswesen sind. Diese Angaben sind zugleich eben so viel Unrichtigkeiten, die erste, weil sie der Mathesnatik, die zweite, weil sie sich selbst widerspricht.

Was die erste Unrichtigkeit betrifft, so können wir dabei kurz-sein-Obgleich Herr EBERHARD mit den Mathematikern (ungeachtet seiner öfteren Auführung derselben) in keiner sonderlichen Bekanntschaft zustehen scheint, so wird er dech wold den Beweis, den Keil in seiner introductio in veram physicam durch die blose Durchschneidung einer geraden Linie von unendlich vielen andern führt, verständlich finden and daraus ersehen, dass es keine einfachen Elemente derselben geben könne, nach dem blosen Grundsatze der Geometrie: dass durch zwei gegebene Punkte nicht mehr, als eine gerade Linie gehen könne. Diese Beweisart kann noch auf vielfache Art variirt werden und begreift zugleich den Beweis der Unmöglichkeit, einfache Theile in der Zeit anzunehmen, wenn man die Bewegung eines Punktes in einer Linie zum Grunde legt. - Nun kaun man hier nicht die Ausflucht suchen, die concrete Zeit und der concrete Raum sei demienigen nicht unterworfen. was die Mathematik von ihrem abstracten Raume (und Zeit) als einem Wesen der Einbildung beweiset. Denn nicht allein, dass auf diese Aut die Physik in schr vielen Fällen, (z. B. in den Gesetzen des Falles der Körpor,) besongt werden müsste, in Insthum au gerathen, wenn sie den

apodiktischen Lehren der Geometrie genau folgt, so lässt sich eben so apodiktisch beweisen, dass ein jedes Ding im Raume, eine jede Veränderung in der Zeit, sobald sie einen Theil des Raumes oder der Zeit einnehmen, gerade in so viel Dinge und in so viel Veränderungen getheilt werden, als in die der Raum oder die Zeit, welche sie einnahmen. getheilt werden. Um auch das Paradoxe zu heben, welches man hiebei flihlt, (indem die Vernunft, welche allem Zusammengesetzten zuletzt das Einfache zum Grunde zu legen bedarf, sich daher dem, was die Mathematik an der sinnlichen Anschauung beweiset, widersetzt,) kann und mass man einräumen, dass Raum und Zeit blose Gedankendinge und Wesen der Einbildungskraft sind, nicht welche durch die letztere gedichtet werden, sondern welche sie allen ihren Zusammensetzungen and Dichtungen zum Grunde legen muss, weil sie die wesentliche Form . unserer Sinaliehkeit und der Receptivität derer Anschauungen sind. dadurch uns überhaupt Gegenstände gegeben werden und deren allgemeine Bedingungen nothwendig augleich Bedingungen a priori der Möglichkeit aller Objecte der Sinne, als Erscheinungen, sein und mit dieseri also übereinstimmen müssen. Das Einfache also, in der Zeitfolge wie im Raum, ist schlechterdings unmöglich, und wenn LEIBKITZ zuweilen sich so ausgedrückt hat, dass man seine Lehre von einfachen Wesen bisweilen so auslegen konute, als ob er die Materie daraus zusammengesetzt wissen wollte, so ist es billiger, ihn, so lange es mit seinen Ausdrücken vereinbar ist, so zu verstehen, als ob er unter dem Einfachen nicht einen Theil der Materie, sondern den ganz über alles Sinnliche hinausliegenden, uns völlig unerkeunbaren Grund der Esscheinung, die wir Materie neunon, meine, (welcher allenfalls auch ein einfaches Wesen sein mag. . wenn die Materie, welche die Erscheinung ausmacht, ein Zusammengesetztes ist,) oder, lässt-es sieh damit nieht wereinigen, man selbst von Leibnitz's Ausspruche abgehen müsse. Denn er ist nicht der erste, wird auch nicht der letzte grosse Mann sein, der sich diese Freiheit Anderer im Untersuchen gefallen lassen muss.

Die zweite Uurichtigkeit betrifft einen so offenbaren Widerspruch, dass Herr Ebreutard ihn notwendig bemerekt haben mus, aber film to gut, wie er kounte, verklebt und übertüncht bat, um ihn unmerklich zümachen: nämlich dass das Gauge einer empirischen Anschauung inmerhalb, die einfachen Elemente derselben Ansehauung aber völlig aussexhalb des Sphäre-der Shullichkeit Hegen: Er will nämlich nicht, dass man das Einskebe käl 6 rung 4 ku der Anschauungen inn Ramme und der Zeit kinzu vernünftele, (wodurch er sich der Kritik au sehr genübert haben würde,) sondern an den Ehementarvorstellungen der similichen Anschauung selbst, (obzwar ohne klares Bewusstein) antreße, und verlangt, dass das Zusammengesetzie aus denselben ein Sinnenwesen, die Theile desselben aber keine Gegenstände der Sinne, sondern Verstandeswesen sein sollen. "Ihm Ehementen der comretter Zeit (und so anch eines solchen Raumes) fehle dieses Auschauende nieht," sagt er S. 1704 gleichwohl "künnen sie (S. 171) unter keiner sinnlichen Form angeschaut werden.

Zuerst, was hewegte Herrn Emethand zu einer solchen seltsamen und als ungereint in die Augen fallenden Verwickelung? Er sah selbst ein, dass, ohne einera Begriffe eine correspondirende Auselmanung zu geben, seine objective Realität völlig mansgenacht sei. Da er nan die letztere gewissen Vernantfletgriffen, wie hier dem Begriffe eines einfachen Wesens, sichern wollte, und zwar so, dass dieses nicht etwa ein Object würde, von dem, wie die Kritik behauptet,) weiter schlochterdings kein Erkenntaiss möglich sei, in welchens Falle jene Anschauung, an deren Möglichkeit jenes übersinnliche Object gedaelt wird, für blose Erscheinung gelten puüset, welches er der Kritik gleichfalls nicht zin-räumen wollte, so musste er die sinnliche Anschauung aus Theilen ausammensetzen, die nicht sinnlich sind, welches ein offenbarer Wissersprach jat.\*

Wie hift sich aber Herr Ememann aus dieser Schwierigkeit ; Das Mittel dazu ist ein bloses Spiel mit Worten, die durch ihron Doppeliuw einen Augenblick hinhalten sollen. Ein nicht em pfind dar er Theil ist villig ausserhalb des Sphäre der Sinnlichkeit, nicht empfindbar aber ist, was nie abgeson dert empfunden averden kann, und dieses sit das Einfache, in Diugen sowold, afs misseren Vorstellungen. Das

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Man muss hier wohl bemerken, dass er jetzt die Sanlichkeit nicht in der bisson I evworrenheit der Vorstellungen gesetzt haben will; wendere magleich dain; dass ein Object den Sinnie regeben sei (S. 209), gerade als oh er dadurch etwa so sinen Vorstellu angeriebet, blatte. S. 170 habet er die Vorstellung der Zeit- aus so sinen Vorstellun angeriebet, blatte. S. 170 habet er die Vorstellung der Zeit- aus Sinnitickkeit gerechest, weil ihre einfachen Theile wegen der Schranken des endlichen Seinstellung vorstellung alle vorstellung als vorstellung alle vorstellung als vorstellung alle vorstellung als vorstellung fallen. Nachher (S. 599) will er duch diesen liegerif etwas eeger machun, damit er den gelegrückten Elwerfung anderen wenvelehen kehne, und setti jetze Beldingung infant, die bim gerade die "nachhabilige" ist, weils er ehrinbe Wese, all Verstanderswegan haveien vorliere, von de in vorgie eigenz elberspreng einer Widersprenk häufglichtung.

zweite Wort, welches aus den Theilen einer Sinnenvorstellung oder ihres Gegenstandes Verstandeswesen machen solt, ist das un bil dliche Einfache. Dieser Ausdruck scheint ihm am besten zu gefallen; denn er braucht ihn in der Folge am häufigsten. Nicht empfindbar sein und doch einen Theil vom Empfindbaren ausmachen, schiert ihm selbst se auffallessd-widersprechend, um dadurch den Begriff des Nichtsinnlichen in die sinnliche Anschauung zu spielen.

Ein nicht-empfind barer Theil bedeutet hier einen Theil einer empirischen Anschauung, d. i. dessen Vorstellung man sich nicht bewasst ist. Herr Eberhard will mit der Sprache nicht heraus; denn hätte er die letztere Erklärung davon gegeben, so würde er zugestanden haben, dass bei ihm Sinnlichkeit nichts Auderes, als der Zustand vorworrener Vorstellungen in einem Mannigfaltigen der Auschaufung sei, welcher Rüge der Kritik er aber ausweichen will. Wird dagegen das Wort empfiedbar in eigentlicher Bedeutung gebraucht, so ist offenbar: dass, wenn kein einfacher Theil eines Gegenstandes der Sinne empfindbar ist, dieser, als das Ganze, selbst auch gar nicht empfunden werden könne, und umgekehrt: wenn etwas ein Gegenstand der Sinne und der Empfindung ist, alle einfachen Theile es ebensowohl sein müssen, obgleich au ihnen die Klarheit der Vorstellung mangeln mag; dass aber diese Dankelheit der Theilvorstellungen eines Ganzen, sofern der Verstand nur einsieht; dass-sie gleichwohl in demselben und seiner Anschauung enthalten sein müssen, sie nicht über die Sphäre der Sinnlichkeit himusversetzen und zu Verstandeswesen machen könne. - Newton's kleine Blättchen, daraus die Farbetheilchen der Körper bestehen, hat noch kein Mikroskop entdecken können, sondern der Verstand erkennt (oder vermuthet) nicht allein ihr Dasein, sondern auch dass sie wirklich in ausster empirischen Anschauung, obzwar ohne Bewusstsein, vorgestellt werden. Darum sie aber für gar nicht empfindbar und nun weiter für Verstandeswesen auszugeben, ist Niemanden von seinen Anhäugera in den Sinn gekommen; nun ist aber zwischen so kleinen Theilen und gänzlich einfachen Theilen weiter kein Unterschied, als in dem Grade . der Verminderung. .. Alle Theile müssen nothwendig Gegenstände der Sinne sein, wenn das Ganze es sein soll.

Dass aber von einem einfachen Theile kein Bild stattfindet, ob er zwar selbst ein Theil von einem Bilde, d. i. von einer simtlichen Amselauung ist, kann ihn nicht in die Sphäre des Uebereinnlichen erheben. Einfache Weiser müssen allerdings; wals die Kritik zeigt.) über die Grenze des Sinntichen erhoben gedacht, und ihrem Begriffe kann kein Bild, d. i. irgend eine Auschauung correspondirend gegeben werden; aber alsdenn kann man sie auch nicht als Theile zum Sinnlichen zählen. Werden sie aber doch (wider alle Beweise der Mathematik) dazu gezählt, so folgt daraus, dass ihnen kein Bild correspondirt, gar nicht, dass ihre Vorstellung etwas Uebersinnliches sei; denn sie ist einfache Empfindung, mithin Element der Sinelichkeit, und der Verstand hat sich dadurch nicht mehr tiber die Sinnlichkeit erhoben, als wenn er sie zusammengesetzt gedacht hätte. Denn der letztere Begriff, von dem der erstere nur die Negation ist, ist ebensowohl ein Verstandesbegriff. Nur alsdenn hätte er sich über die Simnlichkeit erhoben, wenn er das Einfache gänzlich aus der sinnlichen Anschautig und ihren Gegenständen verbanut, mid mit der ins Unendliche gehonden Theilbarkeit der Materie, (wie die Mathematik gebietet,) sich eine Aussicht in eine Welt im Kleinen eröffnet, eben aus der Unzulänglichkeit eines solchen inneren Erklärungsgrundes des sinnlichen Zusammengesetzten aber, (dem es, wegen des gauzhehen Mangels des Binfachen, in der Theilung an Vollständigkeit fehlt,) auf ein solches ausser dem ganzen Felde der sinnlichen Auschauung geschlossen bätte, welches also nicht als ein Theil in derselben, sondern als der uns unbekannte, blos in der Idee befindliche Grund zu derselben gedacht wird; wohei aber freilich das Geständniss, welches Herrn EBERHARD so schwer ankonent, von diesem übersimlichen Einfachen nicht das mindeste Erkenntniss haben su können, unvermeidlich gewesen wäre.

In der That berecht, um diesem Geständnisse ansauweichen, in dam vorgeblichen Baweise eine seltsame Doppelsprache. Die Stelle, wo es heisst: "der Fluss der Veränderungen aller endlichen Din ze ist din stetiger unmierbrochener Pluss — kein ein grindbarer Theil ist der kleinste, oder ein völlig einfacher," hutet so, als ob sie der Matiematiker dietirt hatte. Gleich darauf aber sind doch in vebendrenselben Veränderungen einfache Thoile, die aber nur der Verstand erkenst, weil sie nicht empfindhar sind. Sind sie aber einmal darin, se ist ja jene dez continui des Plusses der Veränderungen falsch, und die geschelben zuckweise, und, dass sie nicht, wie Herr Ebestatan sich fäschlich ausdrickt, empfunden d. 7 mit Bevoussten un ab zig en men werden, bebt dies specifische Eigenschaft derselben, als Theide zur blosen empirischen Sinnenanscheneng zu. gehören, gar nicht auf. Sollte Herr Bestatan vonlich und Veränden d. 7 mit Bevoussten der bestämten Beriff haben?

Mit einem Worte. Die Kritik hatte behauptet: dass, ohne winen Begriffe die correspondirende Anschauung zu geben, seine objective Realität aismäss erhelle. Herr Emranaten wollte das Gegensthell beweisen, und bezieht sich auf etwas, was zwar notorisch falsch ist, nämlich dass der Verstand an Dingen, als Gegenständen der Anschauung in Zeit und Raum, das Einfache erkenne, welches wir ihm aber einzkunnen wollen. Aber alsdenn hat er ja die Forderung der Kritik nicht widerlegt, sondern ein ench seiner Art erfüllt. Denn jene verlangte ja nichs mehr, als dass die objective Realität an der Anschauung bewiesen würdet dadurch. aber wird dem Begriffe eine correspondirende Ansehauung gegeben, welches gezade das it, was sie forderte under wiederlegen wollte.

Ich wärde mich bei einer so khren Saehe nricht lange verweilen, wenn sie nicht einen unwidersprechlichen Beweis bei sich führete, wie ganz und gas nicht Herr Emzmann den Sinn der Kritik in der Unterscheidung des Sinnkichen und Nichtsinnlichen der Gegenstände eingesehen, oder, wenn er lieber wilk, dass er als gemissdeutet hat.

## C

Methode, vom Sinnlichen zum Nichtsinnlichen aufzusteigen, nach Herrn Eberhard.

Die Folgerung aus obigen Beweisen, vernehmlich dem letzteren, die Herr Empirian zieht, ist S. 262 diese: "So wäre also die Wahnheit, dass Raum und Zeit zegleich subjective und objective Gründe haben, — völlig apodiktisch erwiesen. Es wäre bewiesen, Jass ihre letzten objectiven Gründe Dinge an sich sind." Nan wird zäh jeder Leser der Kritik gestehen, dass dieses gevade meine eigenen-Behauptungen sind, Herr Empirian so sinien apediktischen Beweisen, (wie sehr sie es aind, kann man aus dem Obigen sreshen, nichtwider die Kritik behauptet labe. Aber dass dieses objectivan Gründen, nichtwich ein dem der Beitschen Beweissen und der Zeitschen Beweissen und der Zeitschen Behaupten sind, sondern in demjanigen, was die Kritik das ansen-oder übersinnliche Substract dezeslben (Nonnenon) nannt, das wer-meine Behauptung, von der Herr Empiriand das Gegenbiel beweisen wolfte, aber niemals, auch hier nieht im Schlusspessulste, mis der reichten Spruche beraass will.

8. 256, No. 3 und 4 sagt Herr Beernare: "Raum und Zeit haben ausser den subjectiven auch objective Gzünde, umt diese objectiven

Gründe sind keine Erscheinungen, sondern wahre erkennbare Dinge"; S. 259; "ihre letzten Gründe sind Dinge an sich", welches alles die Kritik buchstäblich und wiederkolentlich gleichfalls behauptet. Wie ging es denn zu, dass Herr Enernard, der sonst scharf genug zu seinem Northeil sicht, für diesmal ihm zum Nachtheil nicht sah? Wir haben es mit einem künstlichen Manne zu thum, der etwas nicht sieht, weil er es nicht sehen lassen will. Er wollte eigentlich, dass der Leser nicht schon möckte, dass seine objectiven Gründe, die nicht Erscheinungen sein sollen, sondern Dinge an siels, bles Theile (einfache) der Erscheinungen sind; denn da würde man die Untauglichkeit einer selchen Erklärungsart sofort bemerkt haben. Er bedient sich also des Wortes Gründe; weil Theile doch auch Gründe der Möglichkeit eines Zusammengesetzten sind, und da führt er mit der Kritik einerlei Sprache, nämlich von den letzten Gründen, die nicht Erscheinnugen sind. Hätte er aber anfrichtig von Theilen der Erscheinungen, die doch selbst nicht Erscheinungen sind, von einem Sinnlichen, dessen Theile doch nichtsinnlich sind, gesprochen, so wäre die Ungereimtheit, (selbst wenn mau die Voraussetzung einfacher Theile einräumte,) in die Angen gefallen. So aber deckt das Wort Grund alles dieses; denn der unbehutsame Leser glaubt darunter etwas zu verstehen, was von jenen Anschauungen ganz verschieden ist, wie die Kritik will, und überredet sich, ein Vermögen der Erkenntniss des Uebersinulichen durch den Verstand selbst an den Gegenständen der Sinne bewiesen zu finden.

¿ Es konnat voruehnlich in der Bouehnithung dieser Tauschung daraft an, dass der Leser sich dessen wich einnere, was führe die Ehreihagdische Deduction von Rann und Zeit, und se anch der Simmenriedhentnise überhaupt, von uns gesugt worden. Nach ihm ist etwas nur sepfange Simmenrenkrenntniss und das Object dersolben Escheibung, als die Vosstellung desselben Theite enthalt, die nicht, wie er sich ansteiteke, ein pfärd bar sind, d. i. in der Ansehmung mit bewnestein stafrigenogenen werden. Sie hört flugs auf sinmlich zu sein, und der diegenstand- wird nicht mehr als Erscheinung, sendern als Ding an sich selbst erkbaust, mit einem Weste, es ist namenbro das Normenon, sobuld der Verstand, die ersten Gründ der Erscheinung, welche nach ihm dittener ihre eigenen-Theila zein sollen, einsicht und entdeckt. Es ist abie zwischen einem Dinge als Phänomen und der Verstellung des ibm zum Grundt gestellt einem Dinge als Phänomen und der Verstellung des ibm zum Grundt liegendru Noumen kön weichen einem Hange weich ihr gresse Zernerseche, fund ebenderen.

setben, wenn ich ihm so nahe bin, dass ich die einzelnen zählen kann; nur dass er behauptet, wir könnten ihm nie so nahe kommen, welches aber keinen Unterschied in den Sachen, sondern nur in dem Grade unseren Wahrnehmungsvermögens, welches hiebei der Art nach immer dasselbe bleibt, ausmacht. Wenn dieses wirklich der Unterschied ist, den die Kritik in ihrer Aesthetik mit so grossem Anfwande zwischen der Erkenntniss der Dinge als Erscheinungen und dem Begriffe von ihnen nach dem, was sie als Dinge an sich selbst sind, macht, so wäre diese Unterscheidung eine blose Kinderei gewesen, und selbst eine weitläufige Widerlegung derselben würde keinen besseren Namen verdienen. Nun aber zeigt die Kritik, (um nur ein einziges Beispiel unter vielen auzuführen,) dass es in der Körperwelt, als dem Inbegriffe aller Gegenstände äusserer Sinne, zwar allerwärts zusammengesetzte Dinge gebe, das Einfache aber in ihr gar nicht angetroffen werde. Zugleich aber beweiset sie, dass die Vernnuft, wenn sie sich ein Zusammengesetztes aus Substanzen, als Ding an sich, (ohne es auf die besondere Beschaffenheit unserer Sinne zu beziehen,) denkt, es schlechterdings als aus einfachen Substanzen bestehend denken müss . Nach demjenigen, was die Anschauung der Gegenstände im Raume nothwendig bei sich führt, kann und soll die Vernunft kein Einfaches denken, welches in ihmen ware; worans forgt: dass, wenn unsere. Sinne-such ins Unendlishe geschärft würden, es doch für sie gänzlich unmöglich bleiben müsster dem Einfachen auch nur nüher zu kommen, viel weniger endlich darauf zu stossen; weil es in ihnen gar nicht ungetroffen-wird; da alsdenn kein Ausweg übrig bleibt, als zu gestehen; dass die Kürper gar nicht Dinge an sich selbst, und ihre Sinnenvorstellung, die wir mit dem Namen der körperlichen Dinge belegen; nichts, als die Erscheinung von irgend etwas sei, was, als Ding an sich selbst, allein das Einfache\* enthalten

<sup>&</sup>quot; hit Übject siek als simicht varzetteln, ist ein blos negativat Begriff, feet der Vernand nuvermeidite, ket, weit er allein das Ubbedingte zu allein Zeisumungen seizten tals einem Dinge, nicht der Phoen Porns) entbalt, dessen Moglichtels jedersestite tilst eine Dinge, nicht der Phoen Porns) entbalt, dessen Moglichtels jedersestit betreit bei Dieser Begriff ist Aus kein verweltendes Erkenntnisstutek, somsen bezeichnet bios ein Etwas, soffern es von den Sinsensbijeren, (die alle eine Zeisumensengen untersensang vandaten) untererfelden werden soll. Wenn ieth um saget, das, wes der Rüglichtheit des Zusammengeherzten zum Grunde liegt, was übe mitfel als nicht an gesammengebest gedecht wwedes kunf; fist das Nommen, (dezu im Sminichen ist es uiteh äh finden) 30 sage ich daunt nicht: en liege dem Körper als Erschnung glin Aggregat von oviet einfachen Wassen, als reiner Verstandewssen, zum

kann, für ims aber giknzlich unerkennbar bleibt, weil die Anschanzug, unter der es nus allein gegeben wird, nicht seine Eigenschaften, die ihm für sich selbst zukommen, sondern nur die subjectiven Bedingungen unserer Sinnlichkeit an die Hand gilk, unter denen wir affein von ihnen eine anschaußehe Verstellung erhalten können. — Nach der Kritik sit also alles in einer Esseheinung selbst wiederum Erscheinung, so weit der Verstand sie immer in ihre Theile auflösen und die Wirklichkeit der Theile, zu deren klarer Wehrnehmung die Sinne nicht mehr zuhagen, beweben mag; nach Horrn Eusenano aber bören sie alsdenn sofort auf Erscheinungen zu sein, und sind die Nache selbst.

Well es dem Leser vielleicht ungstaublich vorkoninen möchte, dass Herr Erskhard eine so handgreifliche Missdeutung des Begriffs von Sinnlicken, den die Kritik, welche er widerlegen wollte, gegeben hat, willkährlich begangen, oder zelbst einen so schalen und in der Metahywik ginnlich swecklosen Begriff von Unterschiede der Sinnenwesen von Verstandeswesen, als die blose logische Form der Vorstellungsart ist, aufgestellt haben solfte; so wolfen wir ihn über das, was er meint, sich selbst erkfiren lassen.

Nachdem sieh nämlich Herr Emenstern S. 271—272 viel aumötige Mülie gegeben hat, zu beweisen, wordt Niemanil je gezweifelt hat,
und nebenbei, wie mtfürlich, sich auch verwundert, dass so etwas vom
kritischen Idenliennes-hat aberschen werden können, dass die objective
Kealität eines Begriffs, die im Einzelnen nur an Gegenständen der kir
fahrung bewiesen werden kann, doch unstreitig auch im Allgemeinen,
d. i. überhaupt von Dingen erweislich, und ein solcher Begriff nicht
offen irgend eine objective Kealität zei, (wiewohl der Schlass falsch ist,
doss diese, Kealität dadurch auch für Begriffe von Dingen, die nicht
Gegenstand der Effahrung zein können, bewiesen werdel; so fährt er so

Grunde; modern, ob das Urbertinuliche, was joeur Kenhodung als Subutat unterlieut, als Ding an oleh, natur hausenmegesett of en sinche pie, davou kann Xirmand im gindesten etwas wissen, and es, jet eine gann missverstandene Vorsieblung der Lehre von Gegestälnönd ers Silmen, als blosse Hersbeisungen, elem ma etwas Nichteinuliches anterlegen nuss, wenn man sich einkildet oder Andern-einsulliden sanch, Hedruch werde gemeint, das übersinnliche Subutat der Materie werde gehen on nech seines Monaselig erbeite die die eine Silme Subutat der Materie werde gehen on nech seines Monasel gestellt, wie ich die Materie selbst theile; denn das würde ja die, Monas, (die nur die 1 des einer nicht wirderum bedäugen Bediugung des Quannunggestatus ist.) in den Raum versettt, wo sie aufhört ein Noumen zu sein und wiederum selbst zusammongesetzt ist.

fort: "Ich muss hier ein Beispiel gebrauchen, von dessen passender Anwendbarkeit wir uns erst weiter unten werden überzeugen können. Die Sinne und die Einbildungskraft des Menschen in seinem gegen wärtigen Zustande können sich von einem Tausendeck kein genaues Bild machen; d. i. ein Bild, woderch sie es z. B. von einem Neunhundertundneumundneumzigeck unterscheiden könnten. Allein sobald ich weise, dass eine Figur ein Tausendeck ist; so kann mein Verstand ihr verschiedene Prädicate beilegen u. s. w. Wie lässt es sich also beweisen, dass der Verstand von einem Dinge an sich deswegen gar nichts weder bejahen, noch verneinen könne, weil sich die Einbildungskraft kein Bild von demselben machen kann, oder weil wir nicht alle die Bestimmungen kennen, die zu seiner Individualität gehören?" In der Folge nämlich S. 291-292 erklärt er sich über den Unterschied, den die Kritik zwischen der Sinnlichkeit in logischer und transseendentaler Bedeutung macht, so: "Die Gegenstände des Verstandes sind un bildliche, der Sinnlichkeit hingegen bild itche Gegenstände," und fiffrit nun aus Leibnitz\* ein Beispiel von der Ewigkeit, von der wir uns kein Bild, aber wohl eine Verstandesidee machen können, zugleich aber auch das vom obgedachten Chiligone ang von welchem er sagt: "die Sinne und die Einbildungskraft, des Menschen können sich, in seinem gegenwärtigen Zustande, kein genanes Bild, wodurch sie es von einem Neumbundertneumnichneunzigeck unterscheiden, machen."

Nun, einen klitreren Bewois, ich will nicht sagen von willkührlicher Mederatung der Kristik, deun, um ünderen zu täuschen, ist sie bei wielt iseninistar genung, sondern einer gänzlichen Unkunte der Frage, worauf es ankonunt, kann man-nicht verlangen, als den hier tfese Erratung gibt. 480 Fünfesk-ist mach ihm noch-ein Sinneuwesen, abein Tanscurdeck schon ein bloses Verstandes wesen, etwas Nichtsinnliches (oder, wie er sich ausdrückt, Juthillälchen). Ich besorge, ein Neunseck

Der Leser wird gett shin, nicht söner falles, was Herz Kennanzon als Leitzerzel-Lehre folgert, in dieses seine Rechung au sehreiben. Leitzerzel wohlt dem Reibjeriaum des Locke wideriegen, Dieser Absieht waren dengleichen Bebpriete, abs die mubbenstiechen sind, ger wohl augemesen, um zu beweisen, dass die leisten kalennan falkennatius evil weiter reichen, als empirisch-arvorben Begrifte leisten können, und dadürch den Ursprung der eristeren a priere gegen Locke? Angeiffe zu vertheitigen. Dass die Bogsanstäde dadürch auffören, blosse Objecte der stämfelden Anschäfting in sein, und eine aufere Art Wesen ab zum Geunde Tegend voraussetzen, kommer ihn gaz nieht in den Gedanken kommen zu behangen.

werde schon fiber dem halben Wege vom Sinnlichen som Uebersinnlichen hinausliegen; denn wenn man die Seiten nicht mit Fingern mehzählt, kann man schworlich durch bloses Uebersehen die Zahl derselben bestimmen. Die Frage war: ob wir von dem, welchem keine correspondirende Anschauung gegeben werden kann, ein Erkenntniss zu bekommen hoffen können. Das wurde von der Kritik, in Auschung dessen, was kein Gegenstand der Sinne sein kann, verneint; weil wir zu der chiectiven Realität des Begriffs immer einer Auschauung bedürfen, die unsrige aber, selbst die in der Mathematik gegebene, nur sinnlich ist. Herr EBERHARD beinhet dagegen diese Frage und führt unglücklicher Weise - den Mathematiker, der alles jederzeit in der Anschauung demonstrict, an, als ob dieser, ohne seinem Begriffe eine gennu correspondirende Anschauung in der Einbildungskraft zu geben, den Gegenstand desselben durch den Verstand gar wohl mit verschiedenen Prädicaton belegen mid ihn also auch ohne jene Bedingung erkennen könne. Wenn aun Aucumenes ein Sechsnudneunzigeck um den Zirkel und auch ein gleiches in demselben beschrieb, son, dass und wieviel der Zirkel kleiner sei, als das erste, und grösser, als das zweite, zu beweisen: legte er da sainem Begriffe von dem genannten regolären Vicleck eine Auschausing unter, oder nicht? Eir legte sie unvermeidlich zum Genride. abor nicht indem er dasselbe wirklich zeichnete, (welches ein mmöthiges und ungereimtes Aminnen wäre,) sondern indem er die Rogel der Construction seines Begriffs, mithin sein Vermögen, die Grösse desselben, so nalie der des ()bjects selbst, als er wollte, zu bestimmen, und also dieses dem Begriffe gemins in der Auschauung zu geben, kannte, und so die Reshtät der Regel selbst und hiemit auch dieses Begriffs für den Gebrauch der Einbildungskraft bewies. Hätte man ihm aufgegeben aus! zufinden, wie aus Menaden ein Ganses zusammengesetzt sein könne; so märde er, weil er wusster dass en dergleichen Vernunktwesen nicht im Raume zu suchen habe, gestanden haben, dass man davon gar nichts zu sagen vermöge, weil es übersimdiche Weson sind, die nur in Gedanken, niemals aber als seiche in der Anschaunng vorkommen können. -- Herr ывыкнано aber will die tetztern, sofern eie nur entweder für den Grad der Schärfe auserer Sinne zu klein, oder die Vielheit derselben in einer gegebenen anschausichen Vorstellung für den dermaligen Grad der Einbildungskraft und sein Fassungsvermögen zu gross ist, für nichtsinnliche Gegenstände gehalten wissen, von denen wir Vieles sollen durch den Verstand erkennen können; webei wir ihn deun auch lassen wollen: weil ein solcher Begriff vom Nichtsinnlichen von dem, welchen die Kritik davon gibt, uichts Achnliches hat, und da er sehen im Ausdruck einem Widerspruch bei sieh führt, wohl schwerlich Nachfolger haben wird.

Man sieht ans dem Bisherigen deutlich: Herr EBERHARD sucht den Stoff zu aller Erkenntniss in den Sinnen, woran er auch nicht Unrecht thut. Er will aber doch anch diesen Stoff zum Erkenntwiss des Uchersinnlichen verarbeiten. Zur Brücke, dahin herüber zu kommen, dient ihm der Satz des zureichenden Grundes, den er nicht allein in seiner unbeschränkten Allgemeinheit annimmt, wo er aber eine ganz audere Art der Unterscheidung des Sinnliehen vom Intellectuellen erfordert, als er wehl einzäumen will, sondern auch seiner Formel nach vorsichtig wom Satze der Cousalität unterscheidet, weil er sich dadurch in seiner eigenen Absicht im Wege sein wärde.\* Aber es ist mit dieser Brücke nicht genug; denn am jeuseitigen Ufer kann mas mit keinen Materialien der Sinnesverstellung bauen. Nan bedient er sieh dieser zwar, weil es ihm (wie jedem Menschen) an anderen mangelt; aber das Einfache, was er verber als Theil der Sinnenvorstellung aufgefanden zu haben glaubt, wäscht und reinigt er dadurch von diesem Makel, dass er es m die Materie, hineinde monstrirt zu haben sich berühmt, da es in der Sinnenverstellung dwech blese Wahrnehmung nie wäre aufgefunden worden. Nun ist aber doch diese Partialvorstellung (das Binfache) einmal in der Materie, als Gegenstand der Sinne, seinem Vorgeben mich wirklich; und da bleibt, jener Demonstration unbeschitdet, immet 'det kleine Scrupel, wie man einem Begriffe, den man nur an einem Sinnentgegenstande bewiesen hat, seine Realität siehern soll, wenn er ein Wesen

Dug Satz; alle Dinge laben lives Grand; oder mit anderen Worten's alle effsitir mar als Polige, d. I. abhängig, schene Bestimmeng mech yng etwes Anderen, All ohne Asandame von allen Dingen, als Errichtismegen im Ramme und deit, aben keineswegte von Dingen an sich sebet, um deren willten HER ERMARDA GEN SERVEN Erstellte ben Alfgemeinheit gegeben hatte. Ihn alere als Grandostri der Caisstillit so atligemein auswardschen; aller Eststratende het eine Urrache, d. 1. estrafur mit all Wifkung, with moch weniger in softing Krand tagglich geweste; wellt er ober verbillet, die Respittit des Begriffs von einem Jerensen zu beweiten, welches weiter-von behand Ursgehe abhliotig jet. Saarlekt pass viele, reachjelt, alech hänge Andreckun zu vieleergun, die jethe nach Estelbeg mitten beson zu er einem S. 250 den Wert Grand so braucht, das's man vereiten wird an glausgen, er jabe etsga von den Empfandangen Urtersettigdelies in Sinies, in viele den Het utbenni über der Thettenpfindigen er er sieher, nigebe man ligt begaben besongtel alech welt Gronds-der Mogrifischeri deie-Sprangen penneng fellen. bedeuton soll, das gar kein Gegenstaut der Sinne, (auch nicht ein homegener Theil eines selchen) sein kann. Denn es ist einmal ungewise, ob,
wenn man dem Einfachern alle die Eigeuschaften nimmt, wodurch es ein
Theil der Matorie sein kann, fiberhaupt irgend etwas übrig blöthe, was
ein mögliches Ding heissen Könne. Kolglich hätte er durch jene Demonstration die objective Realitit des Einfachen, als Theils der Materie,
mithin als eines lediglich zur Sinnenauschauung und einer ha sich
möglichen Erfahrung gehörigen Objects, keinesweges aber als für
einen jeden Gegeustaud, selbst den übersinnlichen, anseer derseiber bewiesen, welches dech gerade das war, wornach gefragt wast.

In allem, was nun von S. 263—306 folgt und zur Bestätigung des Obigen dienen soll, ist nun, wie man leicht voraussehen kann, nichts Anderes, als Verdrehung der Sätze der Kritik, yornehmlich aber Missdeutung und, Verwechselung logischer Sätze, die blos die Form des Denkens, (ohne irgend einen Gegenstand in Betrachtung zu ziehen,) betroffen, mit transscendentalen, (welche die Art, wie der Verstand iene gang rein und ohne eine andere Quelle, als sich selbst, zu bedürfen, zur Erkenntniss der Dinge a priori braucht,) anzutreffen. Zu der ersten gehört unter vielen anderen die Ucbersetzung der Schlüsse in der Kritik in eine syllogistische Form S. 270. Er sagt, ich schlösse so: "Alle Vorstellungen; die keine Erscheinungen sind, sind leer von Formen sinnlicher Ansehauung, (ein unschicklicher Ausdruck, der nirgend in der Kritik workommt, aber stehen bleiben mag.) - Alle Vorstellungen von Dingen an sich sind Vorstellungen, die keine Erscheinungen sind, (auch dieses ist wider den Gebrauch der Kritik ausgedrückt, da es heisst, sie sind Vorstellungen von Dingen, die keine Erscheinungen sind.) -Also sind sie schlechterdings leer." Hier sind vier Hauptbegriffe und ich hätte, wie er sagt, schliessen müssen: "also sind diese Vorstellungen leer von den Fermen der sinnlichen Anschauung."

Nun ist das Letstere wirklich der Schlussentz, den man allein aus der Kritik ziehen kann, und den ersteren hat Herr Enganann nur hinzugsdichtet. Aber nun folgen, nach der Kritik, folgende Episyllogiemen darser, durch welehe am Einfe doch jener Schlussentz horauskommt. Nämlich: Vorstellungen, die von den Formen, simnlicher Anschauung leer sind, sind Ieer von äller Anschauung (demf alle unsers Anschauung ist sinalich.) — Nun sind die Verstellungen von Bingen an sich leer von a. s. w. — Also-sind sie leer von aller daseshauung. Lind eschich: Vorstellungen, die von aller Anschaup kerr sind, denen, nie Ber

griffen, keine correspondirende. Anschauting gegeben werden kann,) sind sehleciderdings beer (ofmé Erkenathiss liere Objects). — Nan sind Vorstellungen von Dingen, die keine Erscheinungen sind, von aller Anschauung leer. — Also sind sie (an Erkenathiss) schlectterdings leer.

Was soll man hier an Herra Engunand bezweifeln: die Einsicht, oder die Aufrichtigheit?

Vou seiner gürnzlehen Verkennung des währen Shrees der Kritik und von der Gemüdisigkeit dessen, was er an die Neide desselben zum Beharf eines besoeren Systems autzen zu leitmen vorgibt, können hier uur einige Belege gegeben werden; denn selbet der entschlossenste Streitgenosse des Herrn Katsunkuns wirde sieber der Arbeit ermüden, die Momente seiner Einwendungen und Gogenbehauptungen in einen mit sich selbst stimmenden Zessommenhaug zu brüggen.

Nachdem or. S. 275 gesagt hat: "Wer (was) gibt der Sinnishkeitliener Stoff, inknicht die Empfindengen 2" so glaubt er wiede die Krisik
abgessprochen zu haben, dieden or. S. 276 sagt: "wir mögen wählen,
welches wir wollen, — so konness wir strf. Dinge an nich." Nur-ist
je das oben die benähnlige Bohasptung der Krisik; zur dass sie diesen
Grund des "Stoffes sinnisheber Vorselburgen nicht sebbt wiedersta in
Bingen, als Gegenständes der Sinne, vondern in etwas Ueberninfishen
sotat, was jenen zum Grande dieger und weven wir kein Erkenntziss
haben können. Sie wagt, die Gegenstände, als Dinge an sich, ge ben
den Stoffe zu empisiedens Anschurungen, (eie enfinaten den Grund, das
Vorstellungsvernögen, schoer Sinnishe, au bestimmen,) aber
sie sin die intel der Stoff dezenblien.

Gleich darauf wird-gefragt, wie der Verstand num jenum-Stoff, eer ning gegaben sein, wehter er wolle,) baarbeite. Die Kritik bewiew in der transsensidentalen Logik: dass dienes, darch Sabsmution der sinnlichen (reinen oder enspirischen) Antechannegen unter die Antegorien geschelen, weelche Begriffe vor Dingen, Berhaupt ginnliche im reinen Verstande ar-periort gegründet sein missen: Degegon dockt Herr Einnnutzu B. 276—2791-ein System auf, daufwirt, dass er augt: "Wir können keine allegemeisen Begriffe haben, die wir zuielt von den Dingen, alle wir durch -die Sinnes weltrigenommen, older vom dornen, deren wir uns in unserer eigenom Steile- bestanst sind, a big oweg eit derben, "welche Absonderungt von dem Einzehen er-chare in denselben Absatze genate bestimmt. Biesen ist der dieste Actus den Verständen. 4 Ferrweréte besteht S. 279-daring dass zum de Banne 1, den der derhalten genate bestimmt.

sotat. Vermittelet der Abstraction gelangte also der Versatud (von den Vorstellungen der Simse) bis zu deu Kategorien, und aum steigt er von da und den wesentlichen Stitcken der Dinge zu den Attributen der seilben. Se, beiszt es S. 278, "erhillt also der Versatud nit 'Huffe der Vernauft neue zusammengesenten Begriffe; zu wie er selbst durch die Abstraction zu immer allgemeineren und einfacheren hinanafsteigt, bis zu den Begriffen dem Möglichen und Gegriff och der Nr. n. s. w.

Dieses Hinaufsteigen, (wenn nämlich das ein Hinaufsteigen heissen kann, was nur ein Abstrahiren von dem Empirischen in dem Erfahrungssebranche des Verstandes ist. da dann das Intelleutnelle, was wir selbst nach der Naturbeschaffenheit mueres Verstandes vorher a: priori hineingelegt haben, nämlich die Kategorie, übrig bleibt,) ist nur logisch, nämlich zu allgemeineren Regeln, deren Gebrauch aber nur immer \* innerhalb dem Umfange möglicher Erfahrung bleibt, weil von dem Verstandesgebranch in derselben jene Regeln oben abstrahirt sind, wo den Katogorien eine eorrespondirende sinnliche Anschauung gegeben wird. 4 Zum wahren roalen Hinaufsteigen, nämlich zu einer auderst Cattung Wesen, als überhaupt den Sinnen, selbst den vollkommensten, gegeben werden können, würde eine andere Art von Anschauung, die wir intellectuell genannt haben, (weil, was zum Erkenntniss gehört und night similich ist, keinen andern Namen und Bedeutung haben kann,) enfordert werden, bei der wir aber der Kategorien nicht allein nicht mehr bestirften, sondern diese auch bei einer solchen Beschaffenkreit des Verstandes schlechterdings keinen Gebrauch haben würden. Wer uns nur einen solchen anschauenden Verstand eingeben, oder, liegt er etwa verborgener Welse in ung, ihn nus kennen tehren möchte?

dass die einfaelsen Thelle im concreten Raume und der Zeit in der sinlichen verworren, iher nichtsinnlichen aber deutlich vorgostellt werden. Natürlicher Weise wird auf diese Art die Forderung der Kritik in Absicht auf die objective Realtiät des Begriffs von einfachen Wesen erfüllt, indem ihm eine errespondirende (uur nicht sinnliche) Anschauung gegelem wird.

Das war nun ein Hinaufsteigen, um deste tiefer zu fallen. Denn waren jene einfachen Wesen in die Anschauung selbst binein wernündtelt, so waren ihre Vorstellungen, als in der empirischen Anschauung esthaltene Theile, bewiesen, und die Anschauung blieb auch bei ihnen, was sie in Ansebaung des Ganzen war, nännlich sinäsilich. Das Bewesstein einer Vorstellung macht keinen Usterschled in der specifischen Beschaffsuheit derselben; denn es kann mit aften Vorstellungen verbunden werdene. Das Bewusstein einer empirischen Anschauung beisst Wahruchmung. Dass also jene vorgeblichen einfachen Theile nicht wahrgeuommen werden, nischt nicht den mindesten Unterschiedt in ihrer Beschaffenbeit, als sinnlicher Anschauungen, um etwa, wenn unsere Sinné geschäfen, zugleich auch die Einbildungskraft, das Manuigfaltige ihrer Anschauung mit Bewusstein aufzufassen, noch so sehr erweitert wirde, au ihnen, vernöge der Deutlichkeit\* dieser

<sup>\*</sup> Denn es gibt auch eine Deutlichkelt in der Anschauung, also auch der Vorstellung des Einzelnen, nicht blos der Dinge im Allgemeinen (8. 295), welche äst besisch genaunt werden kann, die von der logischen, durch Begriffe, ganz unterschleden ist, (so wie die, wenn ein wenholländischer Wilder zuerst ein Haus zu selieu bekäme und ihm nahe genug wäre, um alle Theile desselben zu unterscheiden, ohne doch den mindesten Begriff davon zu haben,) aber freilich in einem logischen Handbuch nicht enthalten sein kann; weswegen es auch gar nicht zufässig ist, statt der Definition der Kritife, da Verstand als Vermögen der Erkenntniss durch Begriffe erklärt wird, wie er verlangt, das Vermögen deut licher Erkenntaiss zu diesem Behuf anzunehmen. Vorgehmlich aber ist die erstere Erklärung darum die einzige angemessene, weif der Verstand dadurch auch als transscendentales Vermögen arsprünglich aus ihm alfein entspringender Begriffe (der Kategorien) bezeichnet wird, da die zweite hlugegen blos das logische Vermögen, allenfalls auch den Vorstellungen der Sinne Deutlichkeit und Allgemeinheit, durch blose klare Vorstellung und Absonderung ihrer Morkmale zu verschaffen, anzeigt. Es ist aber Herrn Eberhard daran sehr gelegen, den wiehtligsten kritischen Untersuchungen dadurch auszuweichen, dass er seinen Definitionen zweidentige Merkmale unterlegt. Dahin gehört nuck der Ausdruck (S. 295 und auderwärts) einer Erkenntniss der allgemeinen Dinge; ein ganz verwerflicher scholastischer Ansdruck, der den Streit der Nominalisten und Realisten wieder erwecken kann, und der, ob er zwar in manchen meta-KANT's sämmtt, Werke, VI.

Vorstellung, etwas Nichtsinnliches wahraunehmen. - Hiebei wird vielleicht dem Leser einfallen, zu fragen: warum, wenn Herr EBERHARD nun einmal beim Erheben über die Sphäre der Sinnlichkeit (S. 169) ist, er doch den Ausdruck des Nichtsinnlichen immer braucht und nicht vielmehr den des Uebersinnlichen. Allein das geschieht auch mit gutem Vorbedacht. Denn bei dem letzteren würde es gar zu sehr in die Augen gefællen sein, dass er es nicht aus der sinnlichen Anschauung, eben darum, weil sie sinnlich ist, herausklauben konnte. Niehtsinnlich aber bezeichnet einen blosen Mangel (z. B. des Bewusstseins von etwas in der Vorstellung eines Gegenstandes der Sinne), und der Leser wird es nicht sofort inne, dass ihm dadurch eine Vorstellung von wirklichen Gegenständen einer anderen Art in die Hand-gespielt werden soll. Ebenso ist es mit dem, wovon wir nachher reden wollen, dem Ansdrucke: allgemeine Dinge (statt allgemeiner Prädicate der Dinge) bewandt, wodurch der Leser glaubt eine besondere Gattung von Wesen verstehen zu müssen, oder dem Ausdrucke nicht-identischer (statt synthetischer) Urtheile. Es gehört viel Kunst in der Walt unbestimmter Ausdrücke dazu, um Armseligkeiten dem Leser für bedeutende Dinge zu verkaufen.

Wenn also Herr Euszunau des Leibuitzisch-Wolfsichen Begräf der Similichkeit der Anschauung recht ausgelegt hat: dass sie bles in der Verworrenheit des Mannigfaltigen der Vorstellungen in derselben bestehe, indessen dass diese doch die Diuge an sich selbst vorstellen, deren deutliches Erkeunturis saher auf dem Verstande, (der älle einfachen Thüle in jener Anschauung erkennt,) berube, so hat ja die Kritik Jener Philosophie wichts augedichtet und fälschlich aufgebürdet, und es bleibt unr noch übrig auszumachen, ob sie auch Recht pabe, zu sagen: dieser Standpunkt, den die letztere genomuen hat, um die Sinalichkeit (alein besonderes Vermögen der Receptivität) zu charakterisiren, sei unrichtig.\* Er bestätigt die Richtigkeit dieser der Leibuitzischen Philorichtig.\*

physischen Compoudies seits, doch schlechterlings nicht in its Transseudentalphilosophie, souder lediglich is die Logis gebört, indem er beisen Uterschief in der Beschaffenheit der Binge, soudern zur des Gebrauchs der Begriffe, oh sie im Allgemeinen oder anfe Einzeites angewandt werden, anzeigt. Indessen dieset dieser Assdreck doch, peber dem des U bil id lie hen , um den Lover sinen Angewollek häurshalten, als ob dadurch eine besondere Art von Objecten, z. B. die einfachen Elemeute, gedacht wirelen.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Herr Erreuard schilt und ereifert sich auch auf eine behutigende Art S. 298 über die Vermessenheit eines solchen Tatschen Australe vermessenheit eines solchen Tatschen Australe vermeine der Verme zu nadeln, dass er druck unterschieht.) Wenn es Jennandem einfiele den Cicrao zu nadeln, dass er

sophie in der Kritik beigelegten Bedeutung des Begriffs der Siunlichkeit S. 303 dadnrch, dass er den subjectiven Grund-der Erscheinungen, als verworrener Vorstellungen, im Unvermögen setzt, alle Merkmale (Theilverstellungen der Sinnenanschauung) zu unterscheiden, und judem er S. 377 die Kritik tadelt, dass sie diesen nicht angegeben habe, sagt er: er bestehe iu den Schranken des Subjects. Dass, ausser diesen subjectiven Gründen der legischen Form der Auschauung, die Erscheinungen auch objective haben, behauptet die Kritik selbst, und darin wird sie Leienitz'en nicht widerstreiten. Aber dass, wenn diese objectiven Gründe (die einfachen Elemente) als Theile in deu Erscheinungen selbst liegen, und blos der Verworrenheit wegen nicht als solche wahrgenommen, sondern unr hineindemonstrirt werden können, sie sinnliche und doch nicht blos simuliche, soudern um der letztern Ursache willen auch intellectuelle Anschauungen beissen sollen, das ist ein offenbarer Widerspruch, und so kans LEBRITE's Begriff, von der Sinnlichkeit und den Erscheinungen nicht ausgelegt werden, und Merr EBERHARD hat entweder eine ganz unrichtige Auslegung von desseu Meinung gegeben, oder diese .muss. ohne Bedenken verworfen werden. Eins von Beiden: entweder die Anschauung ist dem Objecte uach ganz intellectuell, d. i. wir schauen die Dinge an, wie sie an sich sind, und alsdenn besteht die Sinnlichkeit lediglich in der Verworrenheit, die von einer solchen vielbefassenden Auschauung angertrennlich ist; oder sie ist nicht intellectuell, wir verstehen darunter nur die Art, wie wir von einem an sich sellst nus gang unbekamaten Object afficirt werden, und da besteld die Sinnlichkeit so gar nicht in der Verworrenheit, dass vielmehr ihre Anschauung immerkin auch den höchsten Grad der Deutlichkeit haben möchte und, wofern in ihr einfache Theile stecken, sich auch auf dieser ihre klare Unterscheidung erstrecken könnte, dennoch aber picht im mindesten etwas mehr, als blose Erscheinung enthalten würde.

44

nicht gut Tateln geschrieben habe, wo würde Irgend ein Steierurs (ein bekannter grammatischer Bierer) für sienlicht erseuft, aber debt mit Recht, in seine Schranhogs wiese; deim, was gut Latelu sei, können wir une aus dem Citzan (und seine)
Zeitganossen Iternen. "Wang demand alber ginen Felder in Platro's ober Leinstru's
Philosophie ausstruffen glaube, so würe der Kifer darüber, disse sogar an Lainstru's
étwas zu tadeln sein sollte, lieberiich. Dem, was philosophie schrichtig sei,
kafft und miss Kafener aus Leitzurtz lerien, souffen der Problerestin, dier dem Blues
so nathe tiegt, wie dem Anderen, bit die geneinschaftliche Menschenvermuft, und es
gibt keinen al sassischen au Leitz der Philosophie

zusammen krun in einem und demasteben Begriffe der Sändichkeit wieltgedacht werden. Also, die Sinnlichkeit, wie Herr Einenbard Leibertz ein
den Begriff derselben beilegt, unterscheidet sich von der Verstandeserkenntnis entweder biss durch die logische Form (die Verstorenbeit),
indessen dass is dem fuhalte men huter Verstandesvorselhungen von
Dingon an sich tuthält, oder sie unterscheidet sich von dieser auch tensseendental, d. i. dem Ursprung und Inhalte nach, inden sie gar nieht
von der Beschaffenheit der Objecte an sich, sondern blos die Art, wie
das Sulject afficirt wird, enthält, sie müchte übrigens so deutlich sein,
als is wollte. Im letteren Falle ist das die Behauptung der Kritik,
welcher man die erstere Meinung nicht entgegensetzen kann, ohne die
Sinnlichkeit lediglich in der Versorenheit der Vorstellungen zu seizen,
welche die gegebene Anschauung enthält.

Man kann den unendlichen Unterschied zwischen der Theorie der Sinnlichkeit, als einer besouderen Anschauungsart, welche ihre a prieri nach allgemeinen Principien bestimmbare Form hat, and derjenigen, welche die Anschauung als blos empfrische Apprehension der Dinge an sich selbst annimmt, die sich nur durch die Undeutlichkeit der Vorstellung von einer intellectuellen Anschauung (als sinnliche Anschauung) auszeichne, nieht besser darlegen, als es Herr Ebernand wider seinen Willen that. Aus dem Unvermögen, der Ohnmacht, und den Schranken der Vorstellungskraft, (lauter Ausdrücke, deren sich Herr EBERHARD selbst bedient,) kaum man nämlich keine Erweiterungen des Erkenntnisses, keine positiven Bestimmungen der Objecte herleiten. Das gegebene Princip muss selbst etwas Positives sein, welches zu solchen Sätzen das Substrat ansmacht, aber freilich nur blos subjectiv, und nur insofern von Obiecten gültig, als diese nur für Erscheinungen gelten. Wenn wir Herrn EBERHARD seine einfachen Thoile der Gerenstände simulicher Anschaumg schenken und angeben, dass er ihre Verbindung nach seinem Satze des Grundes auf die beste Art, wie er kann, verständlich mache, wie und durch welche Schlüsse will er mm die Vorstellung des Raums, dass er als vollständiger Raum drei Abmessungen habe, imgleichen von seinen dreierlei Grenzen, davon zwei selbst noch Räume, der dritte, nämlich der Punkt, die Grenze aller Grenze ist, aus seinen Begriffen von Monaden und der Verbindung derselben durch Kräfte herausbekommen? Oder in Ansehung der Objecte des inneren Sinnes. wie will er die diesem zwm Grande liegende Bedingung, die Zeit als Grösse, aber nur von einer Abmessung, und als stetige Grösse, (so wie

anch der Raum ist,) aus seinen einfachen Theilen, die seiner Meinung nach der Sinn zwar, nur nicht abgesondert, wahrnimmt, der Verstand dagegen hinzudenkt, herausvernünfteln, und aus den Sehranken, der Undeutlichkeit und mithin bissen Mängelm ein so positives Erkenntniss, welches die Bedingungen der sich unter allen am meisten a priori erweitoruden Wissenschaften (Geometrie und allgemeine Naturiehre) enthält, herleiten? Er muss alle diese Eigenschaften für falsch und bies hinzugedichtet annehmen, (wie sie denn auch jenen einfachen Theilen, die er annimmt, gerade widersprechen), oder er muss die objective Realität derselben nicht in den Dingen an sieh, sondern in ihnen als Erscheinungen suchen, d. i. judem er die Form ihrer Verstellung fals Objecten der siunlichen Anschauung) im Subjecte und in der Receptivität desselben sucht, einer unmittelbaren Vorstellung gegebener Gegenstände empfänglich zu sein, welche Form nun a priori, (auch bevor die Gegenstände gegeben sind,) die Möglichkeit eines mannigfaltigen Erkenntnisses der Bedingungen, unter denen allein den Sinnen Objecte vorkommen können, begreiffich macht: Hiemit vergleiche man nun, was Herr EBERHARD 8, 370 sagt : ... Was der subjective Grand bei den Erscheinungen sei, hat Herr K. nicht bestimmt. - Es sind die Schranken des Subjects", (das ist ann seine Bestimmmung.) Man lese and artheile.

Ob ich "muter der Form der siunlichen Auschausung die Schrinnkan der Erkenntnisikraft verstehe, wodurch das Mannigfaltige an dem Bilde der Keit und des Raune wird, oder diese Bilder im Allgemeinen seibet", darüber ist Herr Entruakan (S. 391) ungewiss. — "Wer sie sich sel but unsprüng jieht, nicht in ihren Gründen an nerechaften demkt, der demkt sich eine qualitäten occultum. Nimmt er aber eine von den beiden obigen Erklärungerf an, so ist seine Theorie, entweder ganz oder zum Theil in der Leibnitzischet Theorie venthaten." S. 378 verlaugt er aber jeus Form der Erscheinaug eine Bedeirung, "sie mag, agt af, sanft nder ranh sein." Ihm selbst betiebt es, in diesem Abschaitte den letstenen Ton vorsätglich ansunehmen. 6ch will bei dem entsteen bleiben, der deminseigen gestient, welcher überwiegende Gründe auf seiner Seite bas.

Die Kritik erlandt schiechterdiges keine americhaffenen oder augebernen Vorstellungen; alle insgesammt, sie mögen zur Anschauung oder zu Verstandesbegriffen gehören, aimmt sie als erworben an. Es gibt aber- auch eine ursprüngliche Erwerbung, (wie, die Lehrer des Naturezehe alle haufertieben), Jofelfich auch dessen van Vorbergarund.

nicht existirt, mithin keiner Sache vor dieser Handlung angehöret hat. Dergleichen ist, wie die Kritik behauptet, erstlich die Form der Dinge im Raum und der Zeit, zweitens die synthetische Einheit des Mannigfaltigen in Begriffen; denn keine von beiden nimmt unser Erkenntnissvermögen von den Objecten, als in ihnen an sich selbst gegeben, her, sondern bringt sie aus sich selbst a priori zu Stande. Es mess aber doch ein Grund dazu im Subjecte sein, der es möglich macht, dass die gedachten Vorstellungen so und nicht anders entstehen und noch dazu auf Objecte, die noch nicht gegeben sind, bezogen werden können, und dieser Grund wenigstens ist angeboren. (Da Herr EBERHARD selbst anmerkt, dass, um zu dem Ausdrucke: anerschaffen, berechtigt zu sein, man das Dasein Gottes schon als bewiesen voranssetzen mitsee, warum bedient er sich desselben dann in einer Kritik, welche mit der ersten Grundlage aller Erkenutniss zu thun hat, und nicht des alten Ausdrucks der angebornen?) Herr EBERHARD sagt S. 390; "die Gründe der allgemeinen, noch unbestimmten, Bilder von Raum und Zeit; und mit ihnen ist die Seele erschaffen", ist aber auf der folgenden Seite wieder zweifelhaft, ob ich unter der Form der Anschauung, (sollte beissen: dem Grunde aller Formen der Anschauung) die Schranken der Erkenntnisskraft, oder iene Bilder selbst verstehe. Wie er das Erstere auch une auf zweifelhafte Art hat vernuthen können. lässt sich gar nicht begreifen, da er sich doch bewusst sein muss, dass er iene Erklärungsart der Sinnlichkeit im Gegensatze der Kritik durchsetzen wollte; das Zweite aber, nämlich dass er zweifelhaft ist, ob ich nicht die umbestämmten Bilder von Zeit und Ranm selbst verstehe, lässt sieh wohl erklären, aber nicht billigen. Denn wo habe ich jemals die Anschanungen von Raum und Zeit, in welchen allererst Bilder möglich sind, selbst Bilder genannt? (die jederzeit einen Begriff voraussetzen, davon sie die Darstellung sind, z. B. das nubestimmte Bild für den Begriff eines Triangels, dazu weder das Verhältniss der Seiten noch die Winkel gegeben sind.). Er hat sich in das trügliche Spielwerk, statt sin ndich den Ausdruck bildlich zu brauchen, so hinem gedacht, dass er ihr allenthalben begleitet. Der Grund der Möglichkeit der sinnliehen Anschauung ist keines von beiden, weder Schranke des Erkenntnissvermögens, noch Bild; er ist die blose eigenthümliche Receptivität des Gemüths, wenn es von atwas (in der Empfindung) afficirs wird, seiner subjectiven Beschaffenheit gemäss eine Vorstellung zu bekommen. Dieser erste formale Grand z. B. der Mighicht einer Raum

ung ist allein augeboren, nicht die Raumvorstellung selbst. bedarf immer Eindrücke, um das Erkenntuissvermögen zuerst zu der Vorstellung eines Objects, (die jederzeit eine eigene Handlung ist,) zu bestimmen. So entspringt die formale Auschauung, die man Raum nennt, als urspränglich erworbene Vorstellung, (der Form äusserer Gegenstände überhaust.) deren Grund gleichwohl als blose Receptivität) angeboren ist und deren Erwerbung lange vor dem bestimmten Begriffe von Dingen, die dieser Form gemäss sind, vorhergeht; die Erwerbnug der letzteren ist acquisitio derivativa, indem sie schon allgemeine transscendentale Verstandesbegriffe voraussetzt, die ebensowohl nicht angeboren,\* sondern erworben sind, deren acquisitio aber, wie jene des Raumes, ebensowohl originaria ist und nichts Angebornes, als die subjectiven Bedingungen der Spontaneität des Denkeus (Gemässheit mit der Einheit der Apperception) voraussetzt. Ueber diese Bedeutung des Grundes der Möglichkeit einer reinen sinnlichen Anschauung kann Niemand zweifelhaft sein, als der, welcher die Kritik etwa mit Hülfe eines Wörterbuchs darchstreift, aber nieht durchdacht hat.

Wie gar wenig Herr EBERHARD die Kritik in ihren klärestan Sätzen verstehe, oder auch wie er sie vorsätzlich missverstehe, davon kann Folgendes zum Beispiele dienen.

In der Krütk wurde gesangt; dass die blose Kategorie der Substanz, (so wie jede andere.) schlechterdiage nichts weiter, als die Jeische Function, in Ansehung deren, ein Object als bestimmt godacht wird, enthalte, und also dadurch allein gar kein Erkenntniss des Gegenstandes, auch nur durch das mindeste (synthetische) Prädicat, wo fern wir ihm nicht eine sinnliche Auschauung unterlegen, erzeugt werde; woraus denn mit Recht gefolgert wurde, dass, da wir ohne Kategorien gar aicht von Diugan artheilen können, vona Uebersinnlichen sehlechterdings kein Erkenatuiss, (es versteht sich liebei immer, in theoretischer Beziehung) möglich seit. Herr Erkenang gibt S. 384—385 vor, dieses Erkenatuiss der reinen Kategorie der Substanz, auch ohne Beihülfe der sinnlichen Anschauung verschaffen zu können: "es ist die Kraft, welche die Accidenzen wirkt." Nun ist ja aber die Kraft seber wiederum nichts-Anderes, als eine Kategorie (oder das Prükiche) der

<sup>\*</sup> In weichem Sinne LEIBNITZ das Wort angeboren nehme, wenn er es von gewissen Elementen der Erkenntniss braucht, wird hienach beurtheilt werden können. Eine Abhandrung von Hissmans im Deutschen Mercur, October 1777, kann diese Beurtheilung ertsichtern.

selben), nämlich die der Ursache, von der ich gleichfalls behauptet habe, dass von ihr die objective Gilltigkeit, ohne ihr untergelegte sinnliche Anschauung, eben so wenig könne bewiesen, als von der des Begriffs einer Substanz. Nun gründet er S. 385 diesen Beweis anch wirklich auf Darstellung der Accidenzen, mithin auch der Kraft, als ihrem Grunde, in der sinnlichen (inneren) Anschauung. Denn er bezieht den Begriff der Ursache wirklich auf eine Folge von Zuständen des Gemüths in der Zeit, von auf einander folgendem Vorstellungen oder Graden derselben, deren Grund "in dem, nach alten seinen gegenwärtigen, vergangenen und künftigen Veränderungen völlig bestimmten Dingo" enthalten sei, "und darum, sagt er, ist dieses Ding eine Kraft, darum ist es eine Substanz." Mehr verlangt ja aber die Kritik auch nicht, als die Darstellung des Begriffs von Kraft, (welcher, beiläufig anzumerken, ganz etwas Anderes ist, als der, dem er die Realität sichern wollte, namich der Substans), \* in der innern sinnlichen Anschauung, und die objective Bealität einer Substanz, als Sinnenwesen, wird dadurch gesichert. - Aber es war die Rede davon, ob jene Realität dem Begriffe von Kraft, als reiner Kategorie, d. i. auch ohne ihre Anwendung auf Gegenstände similicher Anschauung, mithin als gültig auch von übersinnlichen, d. i. blosen Verstandeswesen, köhne bewiesen werden; da denn aftes Bewusstschi, welches auf Zeitbedingungen beruht, mithin anch iede Folge des Vergangenen. Gezenwärtigen und Kfinftigen, sammt dem ganzen Gesetze der Continuität des veränderten Gemüthszustandes wegfallen muss, und so nichts übrig-bleibt, wodurch das



<sup>\*</sup> Der Satz; das Ding (die Substam) ist eine Kraft, statt des gans mattlichen; die Substam ist nie Kraft, ist ein allen ontologischen Begriffer wirderischender und its einen Folgen der Metaphysik sehr machheiliger Satz. Dem dadurch gekt der Begriff der Substam ist Gromed gane verloren, mänichte ihr der in beiheren in einem Subjecte, natzt desson algdenn der der Dependum von siere Urasche gresstat wird; recht so, wie es Stracza haben vollte, wechter die allgemeine Abhängigkeit aller Dinge der Welt von einem Urwesen, als litere geneinschaftlichen Urasche, indem er diese allgemeine wirkende Kraft selbst aus Substam machte, ehne dadurch jener ihre Peppendenn in ein habrenn ih ert beitzusern verwamfölte. Eine Substam hat swohl, asseer fürzm Verhältelses alle Sub jezt an dem Aerdemann vam demes inflateren) nech das Verhältelns au bendennelben, als Uras och au Wirkungen; aber Jenes ist nicht mit dem lettzeren einerlei. Die Kraft ist nicht das, was den Grund der Existense der Aerdemann stattli, deme den enfahlt die Substam) sondern ist der Begriff von dem blosen Verhältelnisse der Substam zu den fetteren, ao fern sie den Grund derselben entaklt, und dieses Verhältelnis ist von dem der Alderinen geinfalle unterechieden.

Accidens ze ze ben worden und was dem Bezriffe von Kraft zum Belege dienen könnte. Nun nehme er also; der Forderung gemäss, den Begriff vom Menschen weg, (in wetchem schon der Begriff eines Körpers enthalten ist,) imgleichen den von Vorsteilungen, deren Dasejn in der Zeit bestimmbar ist, mithin alles, was Bedingungen der änsseren sowohl. als inneren Anschanung enthält, fdenn das muss er fhun, wenn er den Begriff der Substanz und einer Ursache als reine Kategorien, d. i. als solche, die allenfalls aneli zum Erkenntniss des Uebersinnlichen diehen könnten, ihrer Realität nach sichern will;) so bleibt ihm vom Begriffe der Substanz nichts Anderes übrig, als der eines Etwas, dessen Existenz nur als die eines Subjects, nicht aber eines blosen Prädicates von einem andern, gedacht werden muss; von dem der Ursache aber bleibt ihm nur der eines Verhältnisses von Etwas zu etwas Anderem im Dasein, pach welchem, wenn ich das erstere setze, das andere auch bestimmt und nothwendig gesetzt wird. Aus diesen Begriffen von beiden kann er nun schlechterdings kein Erkenntniss von dem so beschaffenen Dinge herausbringen, sogar nicht einmal, ob eine solche Beschaffeuheit auch nur möglich sei, d. i. ob es irgend etwas geben könne, woran sie augetroffen werde. Hieher darf jetzt die Frage nicht gezogen werden; ob. in Beziehung anf. praktische Grundsätze a priori, wenn der Begriff von einem Dinge (als Noumen) zum Grende liegt, alsdenn die Kategorie der Substanz und der Ursache nicht objective Realität in Ansehung der reinen praktischen Bestimmung der Vernunft bekomme. Denn die Möglichkeit eines Dinges, was blos als Subject, and nicht immer wiederum als Prädicat von einem anderen existiren könne, oder der Eigenschaft, in Ansehnug der Existenz anderer das Verhältniss des Grundes, nicht umgekehrt das der Folge von eben denselben zu haben, mass zwar zu einem theoretischen Erkenntniss desselben durch eine diesen Begriffen correspondirende Anschanung belegt werden, weil dieses ohne das keine objective Realität beigelegt, mithin kein Erkenntuiss eines solchen Objects zu Stande gebracht werden würde; allein wenn jene Begriffe nicht constitutive, sondern blos regulative Principien des Gebrauchs der Vernunft abgeben sollen, (wie dieses allemal der Fall mit der Idee eines Noumens ist,) so können sie auch als blose Iogische Furrtionen zu Begriffen von Dingen, deren Möglichkeit unerweislich ist, ihren in praktischer Absicht unentbehrlichen 1 Gebrauch für die Vernunft haben, weil

<sup>1 1.</sup> Ausg. "ihren in praktischer Absicht und zwar mentbehrlichen

sie haleen nicht als objective Gründe der Möglichkeit der Noumenen, sendern als subjective Principien (des theoretischen oder praktischen Gebrauchs der Vernunft in Amelung der Phänomenen gelten. — Doch, wie gesagt, ist hier nech immer blos von den constitutiven Principien der Erkenntniss der Dinge die Rede, und obes möglich sei, von irgenel einem Objecte dedurch, dass ich blos durch Kategorien von ihm spreche, ohne diess durch Auschaung, (welche bei uns immer similich ist,) zu belegen, win Erkenntniss zu bekommen, wie Herr Erkenarn meint, es aber durch alle seine gerähmte Fruschbackeit der dürren entologischen Wisten nicht zu bewerkselligen vermag.

## Zweifer Absehuitt.

## Die Auflösung der Aufgabe: Wie sind synthetische Urtheile a priori möglich?

nach Herrn EBERHARD.

Diese Aufgabe, in ihrer Allgemeinheit betrachtet, ist der Stein des Anstosses, woran alle metaphysischen Dognatiker unvermeidlich sicheitern mitsen, um den sie daher so weit herungeheen, als es nitr möglich ist; wie ich denn noch keinen Gegner der Kritik gefunden habe, der sich mit der Auflösung derselben, die filt alle Fälle geltend wäre, befasst hitte. Herr Ebenniann, auf seinen Satz des Widerspruchs und den dez zureichenden Grundes, (den er doch nur als einen analytischen vorträgt.) gesettiat, wagt sich au diese Unternehmung; mit wolchem Glück werden wir bald eehen.

Herr Eurkharn hat, wie es schelnt, von dem, was die Kritik Dogmatismus neunt, kelnen deutfichen Begriff. So spricht er S. 262 von apodiktischen Beweisen, die er geführt haben will, und setzt hinzu: "wenn der ein Logmatiker ist, der mit Gewissheit Dinge an sich anaimmt, so müssen wir mas, es korte, was es wolle, dem Schimpf unterwerfen, Dogmatiker ich heisen"— und dann sagt er S. 289: "dass die Leibnitzische Philosophie ebensowohl eine Vernunftkritik enthalte, als die Kantische, denn sie grinde ihren Dogmatismus auf eine genaue Zerefiederung das Erkenntainsvermögen, was durch ein giedes möglich sei. "Nan — wenn sie dieses wirklich thut, to enthalt sie ja keinen Dogmatismus in dem Sihnet, worin unsere KHRK dieses Wort jederseit nihmt.

Unter dem Dogmatismus der Metaphysik versteht diese nähnlich das allgemeine Zutramen zu ihren Principien, ohne vorhergehende Kritik des Vernunftvermögens selbst, bles um ihres Gelingens willen; unter dem Skepticismus aber das, ohne vorhergeangene Kritik, gegen die reine Verannft gefasste, allgemeine Misstramen, bles um des Misslingens ihrer Behanptungen willen.\* Der Kriticismus des Verfahrens mit allem, was zur Metaphysik gelübt, (der Zweirle des Aufschubes), ist dagegen die Maxime eines allgemeinen Misstramens gegen alle synthetischen Sitze derselben, bevor nicht ein allgemeiner Grund ihrer Möglichkeit in den wesenflichen Bedingungen unserer Erkenntnissvermögen eingesehen worden.

Von dem gegründeten Vorwurfe des Degenatismus befreit man sich also nicht dadurch, dass man, wie 8, 262 geschieht, sich unf sogenannte apodiktische Beweise seiner metaphysischen Behauptungen beruft; denn das Fehlschlagen derselben, selbst wenn kein sichtbarer Fehler darin angetroffen wird, (welches gewiss olea der Fall nicht ist,) ist an ihnen so gewölmlich, und die Beweise vom Gegentheil treten ihnen oft mit nicht minder grosser Klarbeit in des Weg, dass der Skeptiker, wenn er gleich gar nichts wider das Argument bezverzubringes wüsste, doch sein zon kinet daswischen an legen gen woll beechligt ist. Nur wenn der

4. Das Galingen im Gebrauche der Principien a priori ist die durchgängige Bestätigung derselben in ihrer Anwendung auf Erfahrung; denn da sekeukt man beinahe dem Dogmatiket seinen Beweis a prori. Das Misslingen aber mit demselben, welches den Skepticismus verantaset, findet um in den Fällen statt, wo ledigtich Beweise a priori verlangt werten kounen, weil die Erfaftrung biertiber nichts bestilligen oder widerlegen kann, und besteht derin, dass Beweise a priori von gleicher Marke, die gerade das Gegeufheil darthung in der allgemeinen Meuschenvernunft enthalten sind. Die erstern sind auch nur Grundsatze der Möglichkeit der Erfahrung and in' der Analytik enthalten. Weil sie aber, wenn die Kritik sie nicht vorher als selche wohl gesichert hat, leicht für Grundsatze, welche welter, als blos für Gegenstände der Erfahrung gelten, gehalten werfen, so entspringt ein Dogmatismits in Anselring des Lebersinaliehen. Die zweiten geben auf Gegenstände, nicht, wie jene, durch Verstandesbegriffe, sondern durch Ideen, die nie in der Erfahrung gegeben werden können. Weil sich nun die Beweise, dazu die Principien fediglich für Erfahrungsgegenstände gedacht worden, in solchem Falle nothwendig widersprechen müssen; so muss, wenn man flie Kritik vorbeigeht, welche die Grenzscheidung allein bestimmen kann, nicht allein ein Skepticismus in Anschung altes dessen, was durch blose ideen der Verpunft gedacht wird, sondern andlich ein Verdacht gegen also Erkenntniss a priori antspringun, wetches denn zuletzt die allgemeine metaphysische Zweifellehre herbeiffihgt.

Berois auf dem Wege geführt worden, wo eine zur Beife gekommene Krijik vorher die Möglichkeit der Erkenntuiss a priori-und ihre allgemeinen Bedängungen sieher angezeigt hat, kann sieh der Metaphysiker vom Dogmatismus, der bei allen Beweisen ohne jene doch immer blind ist, rechtforsigen, und der Kanom der Krijik für diese Art der Bernteilung ist in der allgemeinen Auflüsung der Aufgabe enthalten: wie ist ein synthotisches Erkenntaiss a priori-möglich? Ist diese Aufgabe vorher mech incht aufgelöste gewesen, so waren alle Metaphysiker bis auf diesen Zeitpunkt vom Verwurfe des blinden Dogmatismus uder Skeplicismus hielt frei, sie unsehlen nun durch anderweitige Verdienste ehnen noch so grossent Namen mit allem Rechte besiten.

Dem Herrn Entsmann beliebt es anders. Er hut, als ob ein seichen varmender Roft, des durch so viel Beispiele in der transseniadertalen Dialektik gerechtfortigt wird, an den Dogmatiker gar nicht ergangen wäre, und nimmt, lange ver der Kritik unserse Vermögens o peiori synthetischen Satz, nämlich dass Zeit und Raum und die Dinge in ihnen ans einfachen Elementern bestehen, als ausgemacht an, ohne nuch nure wegen der Möglichkeit einen solehen Bestimanng des Simlichen durch Ideen-der Uebersinnlichen die nimdeste verbergeleude kritische Untermebrug annatellen, die sich ihm durch der Widerspruch der Müthenstellen, die sich ihm durch der Widerspruch der Müthenstellen, die sich ihm durch der Widerspruch der Müthenstellen, die sich ihm durch die Kritische Dogmatimus nehnt, der aus aller Transsendentalphilosophie auf immer verwiesen bleiben unsa, und dengen Bedeutnis; han, wie ieh holië, jetzt an soinem eigenen mes inde dengen Bedeutnis; han, wie ieh holië, jetzt an soinem eigenen beinfele verständlicher ein wirch

"" ist um, ehe man an die Auffanng jener Principal-Aufgalegeht, ferlich numgkanglich nothweudig, einem dendichen umdebatunaten Begriff davon zu haben, was die Kritik verstieh unter synthetischen Ertheiten, anne Unterschiede von den analytischen, öberlungst versteher, zweitene, was sie mit dem Abstyricke von dengleichen Uthehlen, als Erfebellen a prieri, zum Unterschiede von empirischen, sagen weile. — Bas Erstern hat tils Kritik so dentlich und visiderholenslich durgebeg, ub, nur verlange werden kann. Sie sind Urtheile, durch deren Pridicat ich dem Subjecte des Urtheils mehr beilege, als ich in dem Begriffe denke, von dem ich das Erichicat aussage, welkelse letztere aby das Erkeustniss über dass, was jeuer Begriff enthielt, sernechtz dergieichen durch ambetische Urtheile obste verschiedt, die nichts tum, ab dis, was schon in dem gegebenen Begriffe wirklich gedacht und enthalten war, nur als zu ihm gehörig klar vorzustellen und auszusagen. - Das Zweite, nämlich was ein Urtheil a priori, zum Unterschiede des empieischen sei, macht hier keine Schwierigkeit, weil es ein in der Logik längst bekannter und benannter Unterschied ist, und nicht, wie der orstere, wenigstens, (wie Herr EBERHARD will,) unter einem newen Namen auftritt. Doch ist, um des Herrn Engrand willen, hier nicht überflüssig anzumerken: dass ein Prädicat, welches durch einen Satz a priori einem Subjecte beigelegt wird, eben dadurch als dem letzteren nothwendig angehörig (von den Begriffen desselben unabtreanlich) ausgesagt wird. Solche Prädicate werden auch zum Wesen (der inneren Möglichkeit des Begriffs) gehörige (ad essentiem \* pertinentig) Pradicate genannt, dergleichen folglich alle Sätze, die a priori gelten, euthalten müssen; die übrigen, die nämlich vom Begriffe (unbeschadet desselben) abtrennlichen, beissen ausserwesentliche Merkmale (extraassontialia). Die ersteren gehören nun zum Wesen entweder als Bestandstücke desselben (vt constitution), oder als darin zureichend gegründete Folgen aus demselben (at gutionata). Die ersteren heisten wesentliche Stücke (essentiatia), die also kein Prädiest enthalten, welches aus anderen in demselben Begriffe enthaltenen abgeleitet werden könnte, und ihr Inbegriff macht das logische Wesen (essentia) aus; die zweiten werden Eigenschaften (attributa) genannt. Die ausserordentlichen Merkmale sind entweder innere (modi), oder Verhältnissmerkmale (relationes), und können in Sätzen a priori nicht zu Prädicaten dienen, weil sie vom Begriffe des Subjects abtrombich und also nicht nothwendig mit ihm verbunden sind. - Nun ist klar, dass, wenn men nicht vorher schon irgend ein Kriterium eines synthetischen Satzes a prieri gegeben hat, dadurch, dass man sugt, sein Prüdicat sei ein Attribut, auf keinerlei Weise der Unterschied desselben von analytischen erhelle. Deun dadurch, dass es ein Attribut genannt wird, wird weiter nichts gesagt, als dass es als nothwendige Folge vom Wesen abgeleitet werden könne; ob analytisch, nach dem Satze des Widerspruchs, oder synthetisch, nach irgend'einem audern Grandsatze, das bleibt dabei gänzlich unbestimmt. So ist in dem Satze: ein jeder Körper ist theilbar, das Prädicat ein Attribut, weiß

Damit bei diesem Worte auch der gerifigste Schofte einer Etklärung im Einkel vermichen werde, hann min, statt des Austrucks-all assentiens, den un diesem Grue gleichgeltegeben und interpens, genosiglisiden-paperingelie, brunchen.

es von einem wesentlichen Stücke des Begriffs des Subjects, nämlich der Ausdehnung, als nothwendige Folge abgeleitet werden kann. Es ist aber ein solches Attribut, welches als nach dem Satze des Widerspruchs zu dem Begriffe des Körpers gehörig vorgestellt wird, mithin der Satz selber, unerachtet er ein Attribut vom Subjecte aussagt, dennoch analytisch. Dagegen ist die Beharrlichkeit auch ein Attribut der Substanz; denn sie ist ein schlechterdings nothwendiges Prädieut derselben, aber im Begriffe der Substanz selber nicht enthalten, kann also durch keine Analysis aus ihm (nach dem Satze des Widerspruchs) gezogen werden, und der Satz: eine jede Substanz ist beharrlich, ist ein synthetischer Satz. Wenn es also von einem Satze heisst; er habe zu seinem Prädicat ein Attribut des Subjects, so weiss Niemand, ob jener analytisch oder synthetisch sei; man muss also hinzusetzen; er enthalte ein synthetisches Attribut, d. i. ein nothwendiges, (obswar abgeleitetes,) mithin a priori kennbares Pradicat in cinem synthetischen Urtheile. Also ist nach Herrn EBERHARD die Erklärung synthotischer Urtheile a priori: sie sind Urtheile, welche synthetische Attribute von den Dingen aussagen. Herr Eberhard stürzt sich in diese-Tautologie, nur, wu möglich, nicht allein etwas Besseres und Bestimmteres von der Eigenthümlichkeit synthetischer Urtheile a priori zu sagen, sondern auch mit der Definition derselben zugleich ihr allgemeines Princip anzuzeigen, wernach ihre Möglichkeit beurtheilt werden kann, welches die Kritik nur durch mancherlei beschwerliche Bemühungen zu leisten vermochte. Nach ihm sind S. 315 nanalytische Urth-ile solche, deren Prädicat das Wesen, oder einige von den wesentliehen Stücken des Subjects aussagen; synthetische Urtheile aber S. 316, wenn sie nethwendige Wahrheiten sind, haben Attribute zu ihren Pradicaten." Durch das Wort Attribut bezeichnete er die synthetischen Urtheile als Urtheile a priori (wegen der Nothwendigkeit ihrer Prädicate), aber zugleich als solche, die rationata des Wesens, nicht das Wesen selbst oder einige Stücke desselben anssagen, und gibt also Anzeige auf den Satz des zureichenden Grundes, vermittelst dessen sie allein vom Subjecte prädicirt werden können, und verliess sich darauf; man werde-nicht bemerken, dass dieser Grund hier mur ein logischer Grund sein darfe, nämlich der nichts weiter bezeichnet, als dass das Prädicat, zwar nur mittelbar, aber immer doch dem Satze des Widerspruchs zufolge aus dem Begriffe des Embjects hergeleitet werde, wodurch er dann, unerachtet er ein Attribut aussagt, doep analytisch sein kann und alse das Kennzeichen eines synthetischen

Satzes nicht bei sich führt. Dass es ein synthetisches Astribut sein mitisse, um den Satz, dem er zum Prädicate dient, der letztoren Klasso-beizählen zu können, hittete er sich sorgfältig herzussusagen, unevenhet es ihm wohl beigefällen sein uuss, dass diese Einschränkung nohwendig seit weil sonst die Tautologie gar zu klar in die Augen gefällen sein würde, und so brachte er ein Ding herzus, was dent Unerfahrenen nen und von Gelaht zu sein sehentt, in der That aber blosser leicht dureharsekonder Daust ist.

Man sieht nun auch, was sein Satz des zureichenden Grundes sageo will, den er obest so vortrug, dass man, (vornehmlich nach dem Beisniele, das er dabei angeführt, zu nrtheilen.) glauben solite, er hätte ihn vom Realgrande verstanden, da Grand und Folge realiter von einander unterschieden sind, und der Satz, der sie verbindet, auf die Weise ein synthetischer Satz ist. Keinesweges! vielmehr hat er sieh wohlbedächtig damals schon auf die künftigen Fälle seines Gebrauchs vorgesehen und ihn so unbestimmt ausgesagt, damit er ihm gelegentlich eine Bedeutung geben könnte, wie es Noth thitte, mithis ihn auch biswellen zum Princip analytischer Urtheile brauchen könnte, ohne dass der Leser es doch bemerkte. Ist denn der Satze ein jeder Körper ist theilbar, darum weniger analytisch, weil sein Prädicat allerarst aus dem unmittelhar zum Begriffe Gehörigen (dem wesentliehen Stücke), nämtich der Ausdelmung, durch Analysin gezegen werden hann? Wenn von onem Prädicate, welches nach dem Satze des Widerspruchs unmitfelbar an cittem Begriffe erkannt wird, ein underes, welches gleichfalls nach dem Satze-des Widerspruchs von diesem abgeleitet wird, gefolgert wird : ist alsteun der letztere weniger nach dem Satze des Widerspruchs von deur ersteren abgeleitet, als dieses? . .

Vor der Haud ist also restlich die Hoffmung zure Erkliterung systhetischer Sitte e privri durch Sätze, die Attribute lieres Bubjeces zu Prädicaten lieben, zernichtet, wenn man nieht zu diesen, dass zie synthetisch sind, himmestezu und so eine offenhare Tautologie begeben will;
zweitens dem Satze des zureichenfen Grunden, wein er ein lessonderes
Princip abgeben will, Schrunken-gewetzt, dass er, als ein solcher, niemals
anders, als soferu er eine-synthetische Verknitpfung der Hegriffe berechtigt, in der Taussesundentalphilou-phie zugelneen werde. Hiemit nang
mad unm dem freudigen Aueruf des Verfansers S. 315 vergleichen;
"So hätten wir-also-bereits die Linterscheidung der Urtheile im unalytische und synthetische und awar zint des zestürfstem Angabe i kere

Grenzbestimmung, (dass die ersten bles auf die Essentialien, die zweiten lediglich auf Attribute gehen.) aus dem fruchtbarsten und einlenchtendaten Einhellungsgrunde, (dieses deutet auf seine oben gerühmten fruchtbaren Felder der Ontologie,) hergeleitet und mit der völligsten Gewissheit, dass die Eintheflung ihren Eintheilungsgrund günzlich erschöpft."

Indemen scheint Herr Eberhard bei diesem triumphirenden Ausruf des Sieges doch nicht so ganz gewiss zu sein. Denn S. 318, nachdem er es für ganz ausgemacht angenommen, dass Wolf und Baun-GARTEN dasselbe, was die Kritik nur unter einem anderen Namen auf die Bahn bringe, längst gekannt und ausdrücklich, obzwar anders bezeichnet hätten, wird er auf einmal ungewiss; welche Prädicate in synthetischen Urtheilen ich wohl meinen möge, und nun wird eine Staubwolke von Distinctionen und Classificationen der Pradicate, die in Urtheilen vorkommen können, erregt, dass davor die Saehe, wovon die Rede ist, nicht mehr gesehen werden kann; alles, um zu beweisen, dass ich die synthetischen Urtheile, vornehmlich die a priori, zum Unterschiede von den analytischen, anders habe definiren sollen, als ich gethan habe. Die Rede ist hier auch gar noch nicht von meiner Art der Auflösung der Frage, wie dergleichen Urtheile möglich sind, sondern nur, was ich darunter verstehe, und dass, wenn ich in ihneh eine Art Prädicate annehme, sie (S. 319) zu weit, verstehe ich sie aber ven einer anderen Art, sie (S. 320) zu enge sei. Nun ist aber klar, dass, wenn ein Begriff allererst aus der Definition hervorgelit, es unmöglich ist, dass er zu enge oder zu weit sei, denn er bedeutet alsdenn nichts mehr, auch nichts weniger, als was die Definition von ihm sagt. Alles, was man dieser noch vorwerfen könnte, wäre, dass sie etwas an sich Unverständliches, was also zum Erklären gar nicht taugt, enthalte. Der grösste Künstler im Verdunkeln dessen, was klar ist, kann aber gegen die Definition, welche die Kritik von synthetischen Sätzen gibt, nichts ausrichten: sie sind Sätze, deren Prädicat mehr in sich enthalt, als im Begriffe des Subjects wirklich gedacht wird; mit anderen Worten, durch deren Prädieat etwas zu dem Gedanken des Subjects hinzugethan wird, was in demselben nicht enthalten war; analy tisch e sind solche, deren Pradicat nur ebendasselbe enthalt, was in dem Begriffe des Subjects dieser Urtheile gedacht war. Nun mag das Prädicat der ersteren Art Sätze, wenn sie Sätze a priori sind; ein Attribut (von dem Subject des Urtheils), oder wer weiss was Anderes sein, so darf Kanr's sämmtl. Werke, VI.

diese Bestimmung, ja sie muss piecht in die Definition kommen, wenn sauch auf eine so belehrende Art, wie Horr Euraman es ausgeführt hat, von dem Subjecte bewiesen wäre; das gelehrt zur Deduction-der Müglichkeit der Erkenutniss der Dinge, durch solche Art Urtheile, die allerert as ech der Definition erspheinen mass. Nun fändet er aber die Definition unverständlich, zu weit oder zu enge, weil sie dieser seiner vermainten näheren Bestimmung des Prädients solcher Urtheile nicht anpasst.

Um eine ganz klare, einfache Sache so sehr als möglich in Verwirrung zu bringen, bedieut sich Herr Ebermard allerlei Mittel, die aber eine für seine Absicht ganz widrige Wirkung than.

S. 308 heisst es: "die ganze Metaphysik enthält, wie Herr Kaut behauptet, lauter analytische Urtheile" und führt, als Beleg seiner Zumathung, eine Stelle aus den Prolegomenen S. 331 au. Er spricht dieses so aus, als ob ich es von der Metaphysik überhaupt sagte, da doch an diesem Orte schlechterdings nur von der bisherigen Metaphysik, sofern ihre Sätze auf gültige Beweise gegründet sind, die Rede ist. Denn von der Metaphysik au sich heisst, es S. 362 der Prolegomena: "eigentlich metaphysische Urtheile sind insgesamns . synthetisch." Aber auch von der bisherigen wird in den Prolegomenen unmittelbar nach der angeführten Stelle gesagt: "dass sie auch synthetische Sätze vortrage, die man ihr gerne einräumt, die sie aber niemals a priori bewiesen habe." Also nicht, dass die bisherige Metanhysik keine synthetischen Sätze, (denn-sie hat deren mehr, als zuviel.) und unter diesen auch ganz wahre Sätze enthalte, (die nämlich die Principien einer möglichen Erfahrung sind,) sondern nur dass sie keinen derselben aus Griinden a prigri bewiesen habe, wird an der gedachten Stelle behauptet, und um diese meine Behauptung zu widerlegen, hatte Herr EBERHARD nur einen dergleichen apodiktisch bewiesenen Satz anführen dürfen; denn der vom zureichenden Grunde, mit seinem Beweise, S. 163-164 seines Magazins, wird meine Behauptung wahrlich nicht widerlegen. Ebenso angedichtet ists auch S. 314, "dass ich behaupte, die Mathematik sei die einzige Wissenschaft, die synthetische Urtheile a priori enthalte." En hat die Stelle nicht angeführt. wo dieses von mir gesagt sein solle; dass aber vielmehr das Gegentheil

<sup>1</sup> s. Bd. IV, & 19.

<sup>.</sup> s. Bd. 4V, S. 21.

von. mir umeständlich behanjtet sei, müsste ihm der zweite Theil der trammeendentalen Hauptfrage, wie reine Naturvissenechaft nichtlich sei (Prolagomean S.-71 bis 149); anverfelblar vor Augen stellen, wen er ihm nicht beliebte gerade das Gogentheil davon zu selzen. S. 318 schreibt er um ir die Behanptung au: "die Urtheile der Mathematik aus-gewonnen, wären um die Erfehrungsurtheile synthetisch," da doch die Küttlie (erste Aufl. S. 143 bis 235)? die Vorstellung eines gannen Systems zwon metaphysischen und zwar synthetischen Grundstaten und zwar synthetischen Grundstaten und zwar synthetischen Grundstaten und zwar synthetischen Grundstaten und zwar synthetischen Bründstaten aufstellt und sie diereh Beweise a prieri darthut. Meine Behauptung war: dass gleichwohldliese Grundstaten un Principien der Möglich keit der Erfahrung nind; en macht daraus "dass sie nur Erfahrungsnich, einer Folge derselben. Su wird alles, was nus der Kritik in seine Hände kommet, werher verdreht und verunsstaltet, um es einen Augenbliek im falsels a Eichte erscheinen zu lassen.

. Noch ein anderes Kunststück, um in seinen Gegenbehauptungen ja nicht festgehalten zu werden, ist: dass er sie in ganz allgemeinen Ausdrücken und so abstract, als ihm nur möglich, vorträgt und sich hütet ein Beispiel auguführen, daran man sicher erkennen könne, was er damit wolle. So theilt er S. 318 die Attribute in solche ein, die entweder a priori oder a posteriori erkannt werden, und sagt: es schiene ihm ich verstehe unter meinen synthetischen Urtheilen "bles die nicht schlechterdings nathwendigen Wahrheiten, und von den schlechterdings nothwendigen die letztere Art Urtheile, deren nothwendige Prädicate nur a posteriori von dem-meuschliehen Verstande erkannt werden können." Dagegen scheint es mir, dass mit diesen Worten etwas Anderes habe gesagt werden sollen, als er wirklich gesagt hat; denn so, wie sie da stehen, ist darin ein offenbarer Widerapruch. Prädicate, die nur a pesteriori und doch als nothwendig erkannt werden, imgleichen Attribute von soleher Artridiq man nämlich nach S. 321 "aus dem Wesen des Subjects nicht herleiten kann," sind nach der Erklärung, die Herr EBERHARD selbst oben von den letzteren angab, ganz undenkbare Dinge. Wenn nun darunter dennoch etwas gedacht, und der Einwurf, den Herr Eugenhau von-dieser wenigstens unverständlichen Distinction gegen die Brauchbuckeit der Definition, welche die Kritik von synthe-

<sup>1</sup> s. Bd. IV, S. 43-75; ~

a. 2.s. Hai.-114, S. 153-208.

tischen Urtheilen gab, beantwortet werden soll, so misste er von jeper seltsamen Art von Attributen dock wenigstens ein Beispiel geben; so aber kann ich einen Einwarf nicht widerlegen, mit dem ich keinen Sinn zu verbinden weiss. Er. vermeidet, so viel er kann, Beispiele aus der Metaphysik anzuführen, sondern hält sich, so lange es möglich ist, au die aus der Mathematik, woran er auch seinem Interesse ganz gemäss verfährt. Denn er will dem harten Vorwarfe, dass die bisberige Metaphysik ihre synthetisehen Sätze a priori schlechtardings nicht beweisen könne, (weil sie solche, als von Dingen an sich selbst gültig, aus ihren Begriffen beweisen will,) ausweichen, und wählt daber immer Beispiele aus der Mathematik, deren Sätze auf strenge Beweise gegründet werden. weil sie Anschauung a priori sum Grunde legen, welche er aber durchaus nicht als wesentliche Bedingung der Möglichkeit aller synthetischen Sätze a priori gelten lassen kann, wenn er nicht zugleich alle Hoffnung aufgeben will, sein Erkenntniss bis zum Uebersinnlichen, dem keine uns mögliche Auschammg correspondirt, zu erweitern, und so seine fruchtverheissenden Felder der Psychologie und Theologie unangehaut lassen will. Wenn man also soiner Einsicht, oder auch seinem Willen. in einer streitigen Sache Aufsehluss zu verschaffen, nicht sonderlich Beifall geben kann, so muss man doch seiner Klugheit Gerechtigkeit widerfahren lassen, keine auch nur scheinbaren Vortheile nubenutzt zu lassen.

Tragt es sich aber zu, dass Herr EBERHARD, wie von ungefähr, auf ein Beispiel aus der Metaphysik stösst, so verumgfückt er damit jederseit und zwar so, dass es gerade das Gegenthell von dem beweist, was er dadurch hat bestätigen wollen. Oben hatte er beweisen wellen, dass es ausser dem Satze des Widerspruchs noch ein anderes Princip der Möglichkeit der Dinge geben mitsse, und sagt doch, dass dieses aus dem Satze des Widerspruchs gefolgert werden müsste, wie er es denn auch wirklich davon abzuleiten versucht. Nun sagt er 8. 329: "der Satz: alles Nothwendige ist ewig, alle nothwendige Wahrheiten sind ewige Wahrheiten, ist augenscheinlich ein synthetischer Sats, und doch kann er a priori erkannt werden." Er ist aber augenscheinlich analytisch, und man kann aus diesem Beispiele hinzeichend erselten, welchen verkehrten Begriff sich Herr Ebernard von diesem Unterschiede der Sätze, den er doch so ans dem Grande zu kennen vorgibt, noch immer mache. Denn Wahrheit wird er doch nicht als ein besonderes, in der Zeit existirendes Ding ansehen wollen, dessen Dasein entweder ewig sei, oder nur eine gewisse Zeit daure. Dass alle Körper . ausgedehnt sind, ist nothwendig und ewig wahr, sie selbst mögen nam existiran oder nielt, kura oder lange, oder auch alle Zeit hindurch d. i. ewig existiran. Der Satz will nur sagen: sie hängen nielt von der Erfahrung ab, (die zu irgend einer Zeit aufgestellt werden muss.) und siad also auf gar-keine Zeitbedingung beschränkt, d. i. sie sind a priori als Wahrheiten erkennbar, welekes mit dem Satze: sie sind als nothwendige Wahrheiten erkennbar, ganz idendisch ist.

Ebenso ist es auch mit dem S. 325 angeführten Beispiele bewardt, wobei man zugleich ein Beispiel seiner Genauigkeit in Berufung au Sätze der Kritik bemerken muss, indem er sagt: "ich sehe nicht, wie man der Metaphysik alle synthetischen Urtheile absprechen wolle." Nun hat die Kritik, weit gefehlt dieses zu thun, vielmehr, (wie schon vorher gemeldet worden.) ein ganzes und in der That vollständiges System solcher Urtheile als wahrer Grundsätze aufgeführt; nur hat sie zugleich gezeigt, dass diese insgesammt pur die synthetische Einheit des Mannigfaltigen der Anschaunng (als Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung) aassagen, und also auch lediglich auf Gegenstände, sofern sie in der Anschauung gegeben werden können, anwendbar sind. metaphysische Beispiel, was er nun von synthetischen Sätzen a priori, doch mit der behutsamen Einschränkung: wenn die Metaphysik einen solchen Satz bewiese, anführt; "alle endlichen Dinge sind veränderlich, und das unendliche Ding ist unveränderlich," ist in beiden analytisch. Denn realiter d. i. dem Dasein nach veränderlich ist das, dessen Bestimmungen in der Zeit einander folgen können; mithin ist nur das veränderlich, was nicht anders, als in der Zeit existiren kann. Diese Bedingung aber ist nicht nothwendig mit dem Begriffe eines endlichen Dinges überhaupt, (welches nicht alle Realität hat.) sondern nur mit einem Dinge als Gegenstande der sinnlichen Anschauung verbunden. Da nun Herr EBERHARD seine Sätze a priori als von dieser letzteren Bedingung unabhängig behaupten will, so ist sein Satz, dass alles Endliche, als ein solches, (d. i. um seines blosen Begriffs willen, mithin auch als Noumenon,) veränderlich sei, falsch. Also müsste der Satz: alles Endliche ist als ein solches veränderlich, nur von der Bestimmung seines Begriffs, mithin logisch verstanden werden, da dann unter veränderlich dasjenige gemeint wird, was durch seinen Begriff nicht durchgängig bestimmt ist, mithin was auf mancherlei entgegengesetzte Art bestimmt werden kann. Alsdenn aber wäre der Satz: dass endliche Dinge, d. i. alle, ausser dem allerrentsten, logisch (in Absicht auf den Begriff, den man sich von ihnen machen kann,) veränderlich sind, ein analytischer Satz; denn es ist ganz identisch, zu sagen: ein endliches Ding denke ich mir dadurch, dass es nicht alle Realität habe, und zu sagen: durch diesen Begriff von ihm ist nicht bestimmt, welche, oder wie viel Realität ich ihm beilegen solle; d. i. ich kann ihm bald dieses, bald ienes beilegen und, dem Begriff von der Endlichkeit desselben unbeschadet, die Bestimmung desselben auf mancherlei Weise verändern. Eben auf dieselbe Art, nämlich logisch, ist das unendliche Wesen unveränderlich: weil, wenn darunter dasienige Wesen verstanden wird, was, vermöge des Begriffs von ihm, nichts, als Realität zum Prädicate haben kann, mithin durch denselben schon derchgängig, (wohl au verstehen, in Ansehung der Prädicate, von denen wir, ob sie wahrhaftig real sind, oder nicht, gewiss sind.) bestimmt ist, seinem Begriffe unbeschadet, an die Stelle keines einzigen Prädicats desselben ein anderes gesetzt werden kann; aber da erhellt auch zugleich, dass dieser Satz ein blos analytischer Satz sei, der nämlich kein anderes Prädicat seinem Subjecte berlegt, als aus diesem durch den Satz des Widerspruchs entwickelt werden kann.\* Wenn man mit blosen Begriffen spielt, um deren objective Realität einem nichts zu thun ist, so kaun man viel dergleichen täu-

<sup>\*</sup> Zu den Sätzen, die blos in die Logik gehören, abet sich durch die Zweideutigkeit ihres Ausdrucks für in die Metaphysik gehörige einsehleiehen, und so, ob sie gjeich analytisch sind, für synthetisch gehalten werden, gehört auch der Satz "die Wesen der Dinge sind unveränderlich, d. j. mau kann in dem, was wesentlich zu ihrem Begriffe gehört, nichts ändern, ohne diesen Begriff selber zugleich mit aufzuheben. Dieser Satz, welcher in BAUMGARTEN's Metaphysik § 132, und zwar im Hauptstücke von dem Veränderlichen und Unverändeflicken steht, wo, (wie es auch recht ist,) Veränderung durch die Existenz der Bestimmungen eines Dinges nach einander (ibre Succession), mithin durch die Folge derselben in der Zeit erklärt wird. lantet so, als ob dadurch ein Gesetz der Natur, welches unsern Begriff von den Gegenständen der Sinne, (vornehmlich da von der Existenz in der Zeit die Rede ist,) erwelterte, vorgetragen würde. Daher auch Lehrlinge dadurch efwas Erhebliches gelernt zu haben glauben, und z. B. die Meinung einiger Mineralogen, als 5b Kieselerde wohl nach und nach in Thonerde verwandelt werden könne, dadurch derz und gut abfertigen, dass sie sagen: die Wesen der Binge sind unveränderlich. Allein dieser metaphysische Sinnspruch ist ein armer identischer Satz, der mit dem Dasein der Dinge und ihren möglichen oder unmöglichen Veränderungen gar nichts zu than hat, sondern gänzlich zur Logik gehört und etwas einschärft, was ohnedem keinem · Menschen zu iengnen einfallen kann, nümlich dass, wenn ich den Begriff von einem und demselben Object behalten will, ich nichts an ihm abindern, d. i. das Gogenstet! von demjenigen, was ich durch jenen deuke, nicht von ihm grädieiren misse.

schende Erweiterungen der Wissenschaft sehr leicht herausbringen. ohne Anschanung zu bedürfen, welches aber ganz anders lautet, sobald man auf vermehrte Erkenntniss des Objects hinausgeht. solchen, aber blos scheinenden, Erweiterung gehört auch der Satz: das unendliche Wesen, (in jener metaphysischen Bedeutung genommen,) ist selbst nicht realiter veränderlich, d. i. seine Bestimmungen folgen in ihm nicht in der Zeit, (darum, weil sein Dasein, als blosen Noumens, ohne Widerspruch nicht in der Zeit gedacht werden kann,) welches ebensowohl ein blos analytischer Satz ist, wenn man die synthetischen Principien von Raum und Zeit als formalen Anschauungen der Dinge, als Phänomenen, voraussetzt. Denn da ist er mit dem Satze der Kritik: der Begriff des allerrealsten Wesens ist kein Begriff eines Phänomens, identisch, und weit gefehlt, dass er das Erkenntniss des unendlichen Wesens als synthetischer Satz erweitern sollte, so schliesst er vielmehr seinen Begriff dadurch, dass er ihm die Anschwuung abspricht, von aller Erweiterung ans. - Noch ist anzumerken, dass Herr EBERSIARD, indem er obbenannte Sätze aufstellt, behutsam hinzusetzt: "wenn die Metaphysik sie beweisen kann." Ich habe den Beweisgrund desselben sofort mit angezeigt, durch den sie, als ob er einen synthetisehen Satz mit sich führte, zu täuschen pflegt, und der auch der einzige mögliche ist, um Bestimmungen; (wie die des Unveränderlichen,) die, auf das logische Wesen (des Begriffs) bezogen, eine gewisse Bedeutung baben, nachher-vom Realwesen (der Natur des Objects) in ganz anderer Bedeutung zu brauchen. Der Leser darf sieh daher nicht durch dilaterische Antworten, (die am Ende doch auf den lieben Baumgarten aushaufen worden, der auch Begriff für Sache nimmt,) hinhalten lassen, sondern kapp auf der Stelle selbst urtheilen.

Man sieht-aus der gansen Verhandhung dieser Nummer: dass Herr Einzumand von synthetischen Urtheilen apriori entweder schlochterdungs keinien Begriff habe, oder, welches wahrschainticher ist, ihn absichtlich so.zu verwirren suche, damit der Leser Bier das, was ei mit Händen greifen kann, zweisfellaft werde. Die zwei einzigen metaphysischen Beispiele, dieser, ob sie gleich, genau keschen, analytisch sind, doch genre für synthetisch-möchte durchschliften hasen, sind: alle nothwendige. Wahrbeiten sind: owing, (lier hätte er eben so gat das Wort aus veränderst ich brauchen Rönnen) und: das nothwendige Wesen, ist: univeränderst ich brauchen Rönnen) und: das nothwendige Wesen, ist: univeränderst ich brauchen Rönnen. lässt sich gar wohl erklären. Es war ihm daran gelegen, solche Prädicate für seine Urtheile zu haben, die er als Attribute des Subjects aus dessen blosem Begriffe beweisen kounte. Da dieses nun, weun das Prädicat synthetisch ist, gar nicht angelit, so musste er sich ein solches aussuchen, womit man schon in der Metaphysik gewöhnlich gespielt hat, indem man es bald in blos logischer Beziehung auf den Begriff des Subjects, bald in realer auf den Gegenstand betrachtete, und doch darin einerlei Bedeutung zu finden glaubte, nämlich den Begriff des Veränderlichen und Unveränderlichen; welches Prädicat, wenn man die Existenz des Subjects desselben in die Zeit setzt, allerdings ein Attribut desselben and ein synthetisches Urtheil gibt, aber alsdenn auch sinnliche Anschauung und das Ding selber, obwohl nur als Phänomen, voranssetzt, welches aber zur Bedingung synthetischer Urtheile auzunehmen ihm gar nicht gelegen war. Austatt nun das Prädicat unveränderlich, als von Dingen (in ibrer Existens) geltend, zu brauchen; bedient er sich desselhan bei Begriffen von Dingen, da alsdenn freitieh die Unveränderlichkeit ein Attribut aller Prädicate ist, sofera sie nothwendig zu einem gewissen Begriffe gehören; diesem Begriffe selbst mag nun irgend ein Gegenstand correspondiren, oder er mag auch ein leerer Begriff sein. -Vorher hatte er schon mit dem Satze des Grundes chendasselbe Spiel getrieben. Man sollte denken, er trage einen metaphysischen Satz vor, der etwas a priori von Dingen bestimme, und er ist ein blos logischer, der nichts weiter sagt, als: damit ein Urtheil ein Satz sei, muss es nicht blos, als möglich (problematisch), sondern zugleich als gegründet, (ab analytisch oder synthetisch, ist einerlei,) vergestellt werden. Der metaphysische Satz der Causalität lag ihm ganz nahe; er hittete sich aberwohl ihn anzurühren, (denn das Beispiel, welches er von dem letzteren auführt, passt nicht zur Allgemeinheit jenes obersten vorgeblichen Grundsatzes alter synthetischen Urtheile.) Die Ursache war: er wollte cine logische Rogel, die gänzlich analytisch ist und von aller Beschaffenbeit der Dinge abstrahirt, für ein Naturprineip, um welches es der Metaphysik allein zu thun ist, durchschlüpfen lassen.

Herr Edmilland mins gedürchtet halten, dass der Loser diesesen Bleindwack emlich durch durcherhauen michte, auch sagt daher sum Sublinase dieser Nummer S. 331, dass "der Streit, ob ein Satz eine nachtlicher oder Synthetischer sei, in Rücksicht auf seine legische Wahrbeit die, neuerbeildere Streit sei", was ihr dem Feser einmal für affestal mas dem Augen zu bringen. Aber vergebälch. Der bless gesunde Musen.

schenverstand muss an der Frage festhalten, sebuld sie ihm einmal kler vorgelegt worden. Dass ich über einen gegebenen Begriff mein Erkenntniss erweitern könne, lehrt mich die tägliche Vermehrung meiner Kenntnisse durch die sich immer vergrössernde Erfahrung. Allein wenn gesagt wird, dass ich sie über die gegebenen Begriffe hinaus, auch ohne Erfahrung, vermehren, d. i. a priori synthetisch urtheilen könne, und man setzte hinzu, dass hiezu nothwendig etwas mehr erfordert werde, als diese Begriffe zu haben, es gehöre noch ein Grund dazu, um mehr, als ich in jeneu schon denke, mit Wahrheit hinzu zu thun; so würde ich ihn auslachen, wenn er mir sagte, dass dieser Satz: ich müsse über meinen Begriff noch irgend einen Grund haben, um mehr zu sagen, als in ihm liegt, sei derjenige Grundsatz selbst, welcher zu jener Erweiterung schon hinreichend sei, indem ich mir nur vorstellen dürfe, dieses Mehrere, was ich a priori als zum Begriffe eines Dinges gehörig, doch aber nicht in ihm enthalten denke, sei ein Attribut. Denn ich will wissen, was denn das fitr Grund sei, der mich ausser dem, was meinem Bezriffe wesentlich eigen ist und was ieh sehon wusste, mit mehrerem und swar hothwendig als Attribut zu einem Dinge Gehörigen, aber doch nicht im Begriffe desselben Enthaltenen bekannt macht. Nun fand ich, dass die Erweiterung meiner Erkenntniss durch Erfahrung auf der empirischen (Sinnen-) Anschaunng beruhete, in welcher ich Vieles antraf, was melnem Begriff correspondirte, aber auch noch Mehreres, was in diesem Begriffe noch nicht gedacht war, als mit jenem verbunden lernen kennte. Nun begreife ich leicht, wenn man mich nur daranf führt, dass, wenn eine Erweiterung der Erkenntniss tiber meinen Begriff a priori stattfinden soll, so werde, wie dort eine empirische Anschatung, so zu dem latzteren Behuf eine reine Anschanung a priori erforderlich sein; nur bin ich verlegen, we ich sie antreffen und wie ich mir die Möglichkeit derselben erklären soll. Jetzt werde ich durch die Kritik angewiesen, alles Empirische oder wirklich Empfindbare im Raum und der Zeit wegzulassen, mithin alle Dinge ihrer-empirischen Vorstellung nach zu vernichten, und so finde ich, dass Raum und Zeit, gleich als einzelne Wesen, übrig bleiben, von denen die Anschauung, vor allen Begriffen von ihnen und der Dinge in ihnen, vorhergeht, bei welcher Beschaffenheit dieser ursprünglichen Vorstellungsarten ich sie mir nimmermehr anders; als blose subjective (aber positive) Formen meiner Sinnlichkeit, (hicht blos als Mangel der Deutlichkeit der Vorstellungen durch dieselbe.) micht als Pornien der Dinge an sich selbst, also nur der Objecte aller sinntichen Auschauung, mithin bloser Erscheinungen, denken müsse. Hiedurch wird mir nan klar, nicht affein, wie synthetische Erkenntnisse a priori sowohl in der Mathematik, als Naturwissenschaft möglich seien, indem jeno Auschauungen a priori diese Erweiterung möglich, und die synthetische Einheit, welche der Verstand allemal dem Mannigfaltigen derselben geben muss, um ein Object derselben zu denken, sie wirklich machen; sondern mass auch zugleich inne werden, dass, da der Verstand seinerseits nicht auch auschauen kann, jeue synthetischen Sitte a priori über die Grenzen der sinnfiehen Anschnuung hinaus nicht getrieben werden können; weit alle Begriffe liber dieses Feld binatus leer und ohne einen ihnen correspondirenden Gegenstand sein müssen; indem ich, um zu solchen Erkeuntnissen zu gelangen, von meinem Vorrathe, den ich zur Erkeuntniss der Gegenstände der Sinne branche, Einiges wegenlassen, was an jeuen niemals wegzulasken ist, oder das Andere so utt verbinden, als es niemals an jenem verbunden sein kann, mid mir so Begriffe zu machen wagen mitsete, von denen, obgleich in ihnen kein Widerspruch ist, ich doch niemals wissen kann, ob ihnen fiberhampt ein Gegenstand correspondire, oder nicht, die also für mich völlig leer sind.

Nut mag der Leser südent er chts bier Gesagte mit dem, was Herr Eustmann von 8.346 an von seiner Exposition der synthytischen Urtheile rühmt, aregieieht, selbet nerheiten, wer unter- ems briden einem leseren Würterkramt, statt Sachkenntuiss, som öffentlichen-Verkehr ausliche.

-Noch S. 316 ist der Charakter derneiben, "dass sie bei -weigen Westelleiten Atteiluste des Subjects, bei den Zeit wahrde isten miblitige Bacchaffenheisen oder Verhiltnisse zu ihren Prödiciteren huben," und man vergleicht er S. 317 mit diesem nach S. 317 fruchtbarset wurd man vergleicht er S. 317 mit diesem nach S. 317 fruchtbarset wurd ihnen-jühr, sibmilich dass zynthetische. Dritteile solehe sisch, diesen Princip nicht die: Satz des Widerpussehs sall "Aber welcher damn?" Erngt Herr Einsanzen zu weißig und nonst daren some Entstekung, (vorgebilde zu Einsanzen zu weißig und nonst daren some Entstekung, (vorgebilde zu Einsanzen zu weißig und nonst daren some Entstekung, (vorgebilde zu beim Gentleit der Satz des Grundes, der über ein Fritzungel set, worden sich dies mossekliche Verstand bewagt, miembile in zehen synchte til en Urteileite. derbien, der awsite Pflitzungel set, worden sich des mossekliche Verstand bewagt, miembile in zehen synchte til en Urteileite.

... Nun stalet man aus dem, was ich nur eben, als des kurzgefasste

Bosultat üss analytischen Theils der Kritik des Verstandes angeführt habe, dass diese das l'rincip synthetischer Urtheile überhaupt, welches nothwendig aus ihrer Definition folgt, mit aller erforderlichen Ansühnlichteid ansüge, nitmilicht dass sie nicht anders möglich kind, als unter der Bedingung einer dem Begriffe ihres Subjects untergelegten Ansühnung an geschen, wenn ale Erfahrungsurtheile sind, emptrisch, sind es synthetische Urtheile oprivir, reine Anschnung a proori ist. Welche Folgen dieser Sats, nicht nicht nicht nicht sein gerentsteht unter der Bedrauchs der menschlichen Vernunft, sondern sehnt an dieser Sats kann undebbligtig von der Abbitung der Vorstellungen des Raussund der Zeit bewiesen werden, und so der Idealität der leisteren zum Beweiße dienen, noch che wir sie ans deren insurer Beschöfsinen gefort haben, das muss ein jeder Leser leicht aisnehen.

Nun vergleiche man damit-das vergebliche. Princip, welches die Eberhard'sche Bestimmung der Natur synthetischer Sätze a priori bei sich führt. "Sie sind solche, wolche von dem Begriffe eines Subjects die Attribute desselben aussagen," d. i. selehe, die nothwendig, aber nur als Folgen, zu demeelben gehören, und weit sie, als solche betrachtet. auf irgend einen Grund bezogen werden müssen, so ist ihre Möglichkeit durch das Princip des Grundes begreiflich. Nun fragt man aber mit Recht, ob dieser Grund ihres Prädicate nach dem Satze des Widerspruchs im Subjecte att suchen ist, (in welchem Falle das Urtheil, tretz dem Princip des Grundes, immer nur analytisch, sein wärde,) oder nach dem Satze des Widerspruchs-aus dem Begriffe des Subjects-nicht abgeleitet werden könne, in welchem Falle das Attribut allein synthetisch ist. Also unterscheidet weder der Name eines Attributs, noch der Satz des zureichenden Grundes die synthetischen Urtheile von analytischen sondern, wenn die erstern als Urtheile a priori gemeint sind, so kann man nuch dieser Beneunung nichts weiter augen , als dass das Prädient derselben nothwendig im Wescu, des Begriffs des Subjects auf irgend sine Art geg : and et, mithin Attribut sel, aber nicht bles zufolge des Satzes des Widerspruchs. Wie es nun aber, als synthetisches Attribut, mit dem Begriffe des Subjects in Verbindung komme, da es durch die Zergliederung desselben darans nicht gezogen werden kann, ist aus dem Regriffe eines Attributs und dem Satzer dass ingend ein Graud desselben sei, nicht zu ersehen; und Herrn Enennann's Bestimmung ist alse ganz leer. Die Kritik aber zeigt diesen Grund der Möglichkeit deutlich an.

nämlich: dass es die reine dem Begriffe des Subjects untergelegte Anschauung sein müsse, an der es möglich, ja allein möglich ist, ein synthetisches Prädiegt a priori mit einem Begriffe zu verbinden.

Was hierin entscheidet, ist, dass die Logik schlechterdings keine Auskunft über die Frage geben kann: wie synthetische Sätze a prioni möglich sind. Wolke sie sagen: leitet aus dem, was das Wesen eures Begriffs ausmacht, die hinreichend dadurch bestimmten synthetischen Prädicate, (die alsdenn Attribute beissen werden.) ab; so sind wir eben so weit, wie vorher. Wie soll ich es anfangen, um mit meinem Begriffe über diesen Begriff selbst hinaus zu gehen, und mehr davon zu sagen, als in ihm gedacht worden? Die Aufgabe wird nie aufgelöset, wenn man die Bedingungen der Erkenntniss, wie die Logik thut, blos von Seiten des Verstandes in Anschlag bringt. Die Sinnlichkeit, und zwar als Vermögen einer Anschauung a priori, muss dabei mit in Betrachtung gezogen werden, und wer in den Classificationen, die die Logik von Begriffen macht, (indem sie, wie es auch sein muss, von allen Objecten derselben abstrahirt,) Trest zu finden vermeint, wird Mühe und Arbeit verlieren. Herr Enemand beurtheilt dagegen die Logik in dieser Absicht und nach den Anzeigen, die er von dem Begriffe der Attribute (und dem diesen ausschliesslich angehörenden Grandsatze-synthetisches Ertheile a priori, dem Satze des zureichenden Grundes.) hernimmt, für so reichhaltig und vielverheissend zum Aufschlusse dunkler Fragen in der Transscendentalphilosophie, dass er gar S. 322 eine neue Tafel der Eintheflung der Urtheile für die Logik entwirft, (in welcher aber der Verfasser der Kritik seinen ihm darin angewiesenen Platz verbittet.) wozu ibn Jacon Bernoulli durch eine S: 320 angeführte, vermeintlich neue Eintheilung derselben veranlasst. Von dergleichen logischer Erfindung könnte man wohl, wie es einmal in einer gelehrten Zeltung hiess; sagen4 gu N. ist, leider! wiederum ein neues Thermometer erfunden worden. Denn so lange man sich noch immer mit den beiden festen Punkt en der Eintheilung, dem Frost- und Siedepunkte des Wassers, begnügen muss, ohne das Verhältniss der Wärme in einem von beiden zur absoluten Wärme bestimmen zu können, ist es einerlei, ob der Zwischenraum in 80 oder 100 Grade n. s. w. eingethellt werde. 'So lange man also noch nicht im Allgemeinen belehrt wird, wie dem Attribute, (versteht sich synthetische.) die doch nicht was dem Begriffe des Subjects selbst entwickelt worden können, daza kommen, nothwendige Pradicate dessethenza sein (6, 322, I. T), oder wohl gar als solche mit dem Sublecte reel

piet werden können, ist alle jene systematische Eintheilung, die die Möglichkeit der Urtheile rugleich angebou solt, welches sie doch in den wenigsten Fällen kann, eine gans unnfütze Last fürs Gedächtniss, und nüchte wohl schwerlich in einem neueren System der Logik einen Platz erwerben, wie denn auch die blose Idee von synthetischen Ertheilen apriori, (welche Herr Ernnand sehr widersinnisch nicht wesentliche neunt.) sehlechterdings nieht für Logik gehört.

Zuletzt noch etwas über die von Herrn Eberhard und Anderen vorgebrachte Behauptung: dass die Unterscheidung der synthetischen von analytischen Urtheilen nicht neu, sondern längst bekannt, (vermuthlich auch wegen ihrer Unwichtigkeit nur nachlässig behandelt) gewesen sei. Es kann dem; welchem es um Wahrheit au thun ist, vornehmlich wenn er eine Unterscheidung von einer wenigstens bisher unverstichten Art braucht, wenig daran gelegen sein, ob sie schon senst von Jemanden gemacht worden, und es ist auch schon das gewöhnliche Schieksal alles Neuen in Wissenschaften, wenn man ihm nichts entgegensetzen kann, dass man es doch wenigstens als-längst bekanat bei Aelteren antreffe. Allein wenn doch aus einer als neu vorgetragenen Bemerkung auffallende wichtige Folgen in die Augen springen, die unmöglich hätten Abersehen werden können, wäre iene schon sonst gemacht gewesen; so müsste doch ein Verdacht wegen der Richtigkeit oder Wichtigkeit jener Eintheilung selbst entstehen, welcher ihrem Gebrauche im Wege stehen Ist nun aber die letztere ausser Zweifel gesetzt, und zugleich auch die Nothwendigkeit, mit der sich diese Felgen von selbst aufdringen, in die Augen fallend, so kann man mit der grössten Wahrscheinlichkeit annehmen, sie sei noch nicht gemacht worden.

Nun ist die Frage, wie Erkenntniss a priest möglich sei; Magsteus, vornebusile seit Locken's Zeit, aufgeworfen und behandelt worden; was war 'natürlicher, als dass, sobald man dem Unterschied des Auslytischen vom Synthetischen in demselben deutlich bemerkt hatten, man diese allgeworfen Frage auff die besondere eingeschränkt hatten würder wie sind synthetische Urtheile a priest möglich? Denn sobald diese anfgeworfen worden, so geht Jedermanne in Lieht auf, immlich dass das Stehen und Fallen der Metaphysik ledigitich auf der Art beruhe, wie die letztere Aufgabe aufgelöset würde; man hitte sicherlich allie dogmatische Verfahren mit ihr so lange eingestellt, bis man ther diese einzige Aufgabe hinrecitende Auskumt erhalten hinte; die Kritik' der reiner Vernannt wäre das Sonagewort geworden, vor weldern ärbet die

stärkste Possime dogmatischer Behauptungen derselben nicht hitte aufkommen können. Da dieses nun nicht geschehen ist, so kann man nicht anders urtheilen, als dass der genannte Unterschied der Urtheile mernale gehärig eingesehen worden. Dieses war anch unvermeidlich, wenn sie ihn wie Herr EDERHARD, der aus ihren Prädicaten den blosen Unterschied der Attribute vom Wesen und wesentlichen Stücken des Subjects macht, beurtheilten, und ihn also zur Logik zählten, da diese es nienzals mit der Mäglichkeit des Erkenntnisses ihrem Inhalte nach. sondern blos mit der Form derselben, sofern es ein discursives Erkenntniss ist, zu thun hat, den Ursprung der Erkenntniss aber a priori von Gegenständen zu erforschen aussehliesslich der Transscendentalphilosophie überlassen muss. Diese Einsicht und bestimmte Brauchbarkeit konnte die genannte Eintheilung auch nicht erlangen, wenn sie, für die Ausdrücke der analytischen und synthetischen, so fibel gewählte, als die der Identischen und nichtidentischen Urtheile es sind, eingetauscht hätte. Denn durch die letztern wird nicht die mindeste Anzeige auf eine besondere Art der Möglichkeit einer solchen Verbindung der Vorstellungen a priori gethan; an dessen Statt der Ausdruck eines synthetischen Urtheils (im Gegensatze des analytischen) sofort eine Himweisung au einer. Synthesis a priori überhaupt bei sich führt, und natürlicher Weise die Untersuchung, welche gar nicht mehr legische sondern schon transscendental ist, veranlassen muss; oh es nicht Begriffe (Kategorien) gebe, die nichts, als die reine synthetische Einheit eines Mannigfaltigen (in irgend einer Anschausung), sum Beliuf des Begriffs eines Objects überhaupt, aussagen, und die a priori aller Erkenntniss desselben zum Grunde liegen; und da diese mun blos das Denken eines Gegenstandes überhaupt betreffen, ob nicht auch zu einer solchen synthetischen Erkenntniss die Art, wie derselbe gegeben werden müsse, nämlich eine Form seiner Anschanung ebensowohl a priori verausgesetzt werde; da denn die darauf gerichtete Anfmerkaankeit jeue logische Unterscheidung, die senst keinen Natzen-haben kann, unverfehlbar in-eine transscendentale Aufgabe würde verwandelt haben,

Lis war, also nicht eine Mose Workkinstelei, sandern ein Schritt näher zur Sarjakenntnis, wenn die Kritik zu er st den Lindeschiedeler Helmäle, die gauz-suf dem Satze der Identiält oder des Widerspruchs berühen, wo denen, die noch eines anderen bedärfen, durch, die Benennung analytischen, im Gegensatze mit synthetischen Urtheiten, kennthar machte. Denn dass etwas ausser dem gegebapen Begriffe uch, als Sphötzet hinzu kom

men misse, was es möglich macht, mit meinen Prädicaten öller ihn hinaus zu gehen, wird durch den Ausdruck der Synthesis blar angezeigt, mithin die Untersuchung auf die Möglichkeit einer Synthesis der Vorstellungen zum Behuf der Erkenntniss überhanpt-gerichtet, welche bald dahin ausschlagen musste, Anschauung, für das Erkemntniss a priori aber reine Anschauung, als die unentbehrliehen Bedingungen derselben anzuerkennen; eine Leitung, die man von der Erklärung synthetischer L'rtheile durch, nichtidentische nicht erwarten kounte; wie sie denn ans dieser auch niemals erfolgt ist. Um sich bievon zu wersiehern, darf man nur die Beispiele priifen, die man bisher angeführt hat, um zu beweisen, dass die gedachte Unterscheidung schon-ganz entwickelt, obzwar unter anderen Ausdriicken, in der Philosophie bekannt gewesen. Das erste, (von mir selbst, aber nur als etwas dem Achnliches, angeführte) ist von Locke, welcher die von ihm sogenannten Erkenntnisse der Coexistenz und Relation, die ergte in Erfahrungs-, die zweite in moralischen Urtheilen aufstellt; er benennt aber nicht-das Synthetische der Urtheile im Allgemeinen; wie er denn auch aus diesem Unterschiede von den Sätzen der Identität nicht die mindesten allgemeinen Regeln für die reine Erkenntniss a priori überhaupt gezogen hat. Das Beispiel aus Reusch ist ganz für die Logik und zeigt nur die zwei verschiedenen Arten, gegebenen: Begriffen Deutlichkeit zu, verschaffen, an, ohne sich um die Erweiterung der Erkeuntniss, voruehunlich a priori, in Anschung der Objecte zu bekümmern. Das dritte von CRUSIUS führt blos metaphysische Sätze an, die nicht durch den Satz des Widerspruchs bewiesen werden können. Niemand hat also diese Unterscheidung in ihrer Allgemeinheit zum Behuf einer Kritik der Vernunft überhaupt begriffen; denn sonst hätte die Mathematik, mit ihrem grossen Reichthum an synthetischem Erkenntniss a priori, zum Beispiele obenan aufgestellt werden müssen, deren Abstechung aber gegen die reine Philosophie und dieser ihre Armuth in Anschung dergleichen Sätze, (indessen dass sie an analytischen reich genug ist, eine Nachforsehung, wegen der Möglichkeit der ersteren, unausbleiblich hätte veranlassen missen. Indessen bleiht es eines Jeden Urtheile überlassen, ab er sich bewusst ist, diesen Unterschied im Allgemeinen schon sonst vor Augen gehabt und bei Anderen gefunden zu haben, oder nicht; wenn er nur darum die gedachte Nachforschung nicht, als überflässig, und ihr Ziel, als schon längst erreicht, vernachlässigt.

grange water to to the time to the

Mit dieser Erörterung einer angeblich nur wiederhergestellten, älteren, die Metaphysik zu grossen Ansprüchen berechtigenden Kritik der reinen Vernunft mag es nun für jetzt und für immer genug sein. So viel erhellt daraus hinreichend, dans, wenn es eine solche gab; es wenigstens Herra EBERHARD nicht beschieden war, sie zu sehen, zu verstehen, oder in irrend vinem Punkte diesem Bedärfnisse der Philosophie. wenn auch nur durch die zweite Hand, abzuhelfen. - Die andern wackeren Männer, welche bisher durch ihre Einwürfe das kritische Geschäft im Gauge zu erhalten benitht gewesen, werden diese einzige Ausnahme von meinem Vorsatze, (mich in gar keine förmliche Streitigkeit einzulassen.) nicht so auslegen, als wenn ihre Argumente oder ihr philosophisches Ansehen mir von minderer Wichtigkeit zu sein geschienen hätten; es geschah für diesmal nur, um ein gewisses Benehmen, das etwas Charakteristisches an sich hat und Herrn Enenhand eigen zu sein und Aufmerksamkeit zu verdienen scheint, bemerkfich zu machen. Uebrigens mag die Kritik der reinen Vernunft, wenn sie kann, durch ihre innere Festigkeit sich selbst weiterhin aufrecht erhalten. Versehwinden wird sie nicht, nachdem sie einmal in Umlauf gekommen, ahue wenigstens ein festeres System der reinen Philosophie, als bisher vorhanden war, veranlasst zu haben. Wenn man sich aber doch einen solchen Fall zum Versuche denkt, so gibt der jetzige Gang der Dinge hinreichend au erkennen, dass die scheinbare Eintracht, welche jetzt noch zwischen den Gegnern derselben herrscht, nur eine versteckte Zwietracht sei, indem sie in Ansehung des Princips, welches sie an jener thre Stelle setzen wollen, himmelweit ans einander sind. Es würde daher ein belustigendes, zugleich auch belehrendes Spiel abgeben, wenn . sie ihren Streit mit ihrem gemeinschaftlichen Felnde auf einige Zeit bei Seite zu setzen, dafür aber sich verher über die Grundsätze, welche sie dagegen annehmen wollten, zu einigen verabredeten; aber sie würden damit eben so wenig, wie der, welcher die Bricke langs dem Strome, statt quer über denselben zu schlagen meinte, jemals zu Ende kommen.

Bei der Anarchie, welche unter dem philosophirenden Volke anversetällicher Weise herrscht, weil es blos ein unsichtbares Ding, die Vernurth, für seinen alleinigen Oberberra erkennt, ist es insaser eine Nothhülfe gewessu, den unruhigen Haafen um irgend einen grossen Mann, als den Vereinigungspunkt zu versammeln: Allein diesen zu verstehen, war für die, welche ihren eigenen Verstand nicht mitbrachten, oder ihn zu braachen nicht Lust hatten, oder, ob es ihnen gteich an beidem nicht mangelte, sich doch anstellten, als ob sie den ibrigen zur von einem Anderen zu Lehne trigen, eine Schwiesigheit, welche eine dauernde Verfatsung zu erzeutgen bisber verkinderte und noch eine gate Zeit wenigneten wechweren wird.

Dies Herra von Lensurra Metaphyeik esthielt vorschmitch, des Eigensthnüblichkeiter: 1, des Stats des nuwichenless Grundes, und zwar zofern er blos die Unzulänglichkeit des Satzes des Wistempriche sum Erkeintmisse nachwundiger Wehrheiten nanstigen sollte; 2, die Monadentheren S. die Leber vor der echterbeitsinnsten Hirmonie. Wegen dieser der Pfinalpiert ist er von vielen fergener, die ihn nicht verstanden, gizwerkt, aber meth; (wie ein grosset Kenner und wtzeiger Leberdore deseuben bei einer gewissen Gelegenheit sagt.) von seinen vorgeblichen Auf han gern und Ausbegern misslannelet marden; wie es auch andern Pfilosophen des Aberthums ergangen ist, die woch blitten sugensknimmer felder bewaften uns ner vor unseene Freunden; vor unsorn Feinden wollde, wir mus wolft ablete if a Acht nehmen.

I. Ist es wohl glaublich, dass Lemserz seinen Sats des anreichenden Grundes objectiv (als Naturgesetz) habe verstanden wissen wollen, indem er eine grosse Wichtigkeit in diesem, als Ensatze nur bisherigen Philosophie, setzte? Er ist ja so allgemein bekannt und (unter gehörigen Einschränkungen) so awgenscheinlich klar, dass andi der schlechteste Kotel damit nicht eine neue Entdeckung gemacht zu haben glauben kann; anch ist er, von fin missverstehenden Gegnern; darither mit manchem Snotte angelassen worden. Aftein dieser Grundente war ihm bles ein subjectives, ubmlich bles auf eine Kritik der Vernunft bezogenes Princip. Denn was heiset das: über-den Satz des Widerspruchs mitssen noch andere Grundsätze hinzukommen? Es beiset so viel, als: nach dem Satze des Widerspruchs kann nur das, was schon in den Begriffen den Objects liegt, erkanat werden; soll nun noch etwas mehr von diesem gesagt werden, so muss etwas other diesen Begriff hiusukommen, und wie dieses hinzukommen könne, dazu muss noch ein besonderes vom Satze des Widerspruchs unterschiedenes Princip gesucht werden, d. k. sie missen ihren besonderen Grund haben. Da um die letztere Art Statuer ( intat wenigstens) swirthetisch heissen, so wollte LETRRITZ nichts welfer sagen, als: es muss tiber den Sate des Widerspruchs (als das Princip analytischer birtheile) noch ein-anderes Princip, namlich das der synthätischen tirtheile, hinzukrammen. Dieses war allentings eine neute mid bemerkonswiftdige Hinneisung auf Untersuchungen, die in KANT's simuntl. Werke, 17.

der Metaphysik noch anzastellen wären, (und die anch wirklich seit Kurzen angestellt worden.) Wenn man sein Anhäuger digse-Hinweisung auf ein besonderen dannels nech au sächender Princip für das (schon gefundene) Princip (der synthetischen Erkenntniss) selbst ausgibt, womit Lausktra eine neue Entdeckung gemacht zu haben-gemeint gewesen, setat er ihn da nicht dem Gespitte ans, indem er ihm eine Lubrode zu halten gedachte?

II. Ist es word zu glauben, dass Leibnitz, ein su grusser Mathematiker! die Körper aus Monaden, (hiemit auch den Raum aus einfachen Theilen habe zusammensetzen wollen? Er meinte nicht die Körberwelt, sondern ihr für nes unerkennbares Substrat, die intelligible Welt, die bles in der Idee der Veraunft liegt, und worin wir freilich alles, was wir darin als zusammengesetzte Substanz denken, uns als aus einfachen Substanzen bestehend vorstellen müssen. Auch scheint er, mit Plato, dam menschlichen Geiste ein ursprüngliches, obzwar jetzt mur verdunkeltes, intellectuelles Anschauen dieser übersimlichen Wesen beizulegen .- davon er aber nichts auf die Sinnenwesen begog, die er für auf eine besondere Art-Auschauung, deren wir allein zum Behuf für uns möglicher Erkeuntnisse fähig sind, bezogene Dinge, in der strengsten Bedeutung für blose Erscheinungen, (spezifisch eigenthümliche) Formen der Anschauung gehalten wiesen will; wobei man sich durch seine Erklämng von der Sinnlichkeit, als einer verwerrenen Vorstellungsart, nicht stören, sondern vielmehr eine andere, seiner Absicht angemessenere, an deren Stelle setzen muss; weil sonst sein System nicht mit sich selbst zusammenstimmt. Diesen Fehler pun für absichtliche, weite Vorsicht desselben aufzunehmen, (wie Nachalmer, um ihrem Originale recht ähnlich zu werden, auch seine Gebehrde- oder Sprachfehler nachmachen,) kann ihuen schwerlich zum Vergieust um die Ehre ihres Meisters angerechnet werden. Das Angelsgrensein gewisser Begriffe, als ein Ausdruck, für ein Grundvermögen in Ausehung der Princinien a priori nuserer Erkenntniss, dessen er sich blos gegen Locke, der kemen anderen, als empirischen Ursprung auerkeaut, bedieut, wird eben so unrecht verstanden, wenn min es nach dem Buchstahen nimmt.

- III. Int-ze miejlich zu glauben, dame Jattuytz nit seiner verherbeatteinten Hentenute zwischen Suele und Kürper ein Zusammennamen zweier zen einander ibrer "Natur puch ganz untebliggiger-und durch eigens Ktätte auch zijelt in Gouspinseihift zu beingender. Wiejen verstinden heiben gelber "Pen zwische ja geneb den deutstam zugerkündigt."

denn warum solf man überkaupt Körper annahmen, wenn es möglich ist, alles, was in der Seele vergeht; als Wirkung ihrer eigenen Krafte, die sie auch ganz isofirt eben so ausüben würde, anzusehen? Seele und das uns ganzlich unbekahnte Substrat der Erscheinungen, welche wir Körper nennen; sind zwar ganz verschiedene Wesen; aber diese Erscheinungen selbst, als blose, auf des Subjects (der Seele) Beschaffenheit berühende Formen ihrer Anschanung, sind blose Vorstellungen, und da fässt sich die Gemeinschaft zwischen Verstand und Simplichkeif in deraselben Subjecte nach gewissen Gesetzen a priori wohl denken, und doch zugleich die-nothwendige natürliche Abhängigkeit der letztefen von änsseren Dingen, ohne diese denr Idenlismus preiszngeben. Von dieser Harmonie zwischen dem Verstande und der Sinnlichkeit, sefern sie Erkenntnisse von allgemeinen Naturgesetzen a priori möglich macht, hat die Kritik zum Grunde angegeben, dass ohne diese keine Erfahrung möglich ist, mithin die Gegenstände, (weit sie theils, ihrer Anschauung nach, den formalen Bedingungen der Sinnlichkeit, theils, der Verkmipfung des Mannigfaltigen nach, den Principien der Zusammenordnung in ein Bewusstsein, als Bedingung der Mörflohkeit einer Erkenntniss derselben, gemäss sind.) von uns in die . Einheit des Bewusstseins gar nicht aufgenommen werden und in die Erfahrung hineiukommen, mithin für uns michts sein würden. Wir konaten aber-doch keinen Grund angeben, waram- wir gerade, eine solche Art der Stanlichkeit und eine solche Natur des Verstandes-haben, durch deren Verbindung Erfahrung möglich wird; noch mehr, warma sie, als sonst völlig heterogene Erkenntnissquellen, zu der Möglichkeit eines Erfahrungserkenntnisses überhaupt, hauntsächlich aber, (wie die Kritik der Urtheilskraft darauf anfmerksam machen wird,) zu der Möglichkeit einer Erfahrung von der Natur, auter ihren mannigfaltigen besonderen und blos empirischen Gesetzen, von denen uns der Verstand a priori nichts behrt, doch so gut immer zusammenstimmen, als wenu die Natur für mesere Fassungskraft absichtlich eingerichtet ware; dieses konnteu wir nicht (und das kann auch Niemand) weiter erklären. LEIENITZ nannte den Grund davon, vornehmlish in Ansehung des Erkenntuisses der Körper und uuter diesen zuerst unseres eigenen, als Mittelgrundes dieser Beziehung, eine vorherbestimmte Harmonle, wodurch er angenscheinlich jene Uebereinstimmung wahl nicht erklärt hatte, auch nicht erklären wollte, sondern nur anzeigte, dass wir dadurch eine gewisse Zweckmässigkeit in der Anordnung der obersten Ursache,

unstrer selbst sawohl, als aller Dinge ausser nas, zu deuken hätted, und diese zwar schon als in die Schöpfung gelegt (vorker bestimmt), aber night als Vorherbestimmung ausser einander befindlicher Dinge, sondern mer der Gemütliskräfte in uns, der Sinnlichkeit und des Verstandes, mel, jeder ihrer eigenthümlichen Beschaffenheit für einander, so wie die Kritik lohrt, dass sie zum Erkenntnisse der Dinge a priori im Gemüthe gagen einauder in Verhältniss stehen milssen. Dass dieses seine wahre, singleith night doutlich entwickelte Meinung gewesen set, lässt sich durans abnehmen, dass or jene vorherbestimmte Harmonie mech vist weiter, als auf die Uebereinstingnung zwischen Seele und Körper, nämlieb noch auf die zwischen dem Reiche der Natur und dem Reiche der tinaden, (dem Reiche der Zwecke in Beziehung auf den Endzweck, d. i. den Menschen unter moralischen Gesetzen,) ausdehnt, we eine Harnumie gwischen den Folgen aus unsaren Naturbegriffen und denen aus tiem Freiheitsbegriffe, mithiu zweier ganz verschiedener Vermögen, unter ganz megleichartigen Principien in uns, und nicht zweierlei verschiedene anseer givan der befindliche Dinge in Harmonie gedacht werden sollen, (wie as wirklich Moral erfordert,) die aber, wie die Kritik lehrt, schlechterdings nicht aus der Beschaffenheit der Weltwesen, sondern, als eine für uns wenigstens zufällige Unbereinstimmung, smr shurch eine intelligente-Weltarsache kann begriffen werden.

Sio aniplate denn wohl die Kritik der reinen Vernauft die eigentlieben. Apologie für Leinkovrz, sebbst wieler seine, ihm mit nicht zehrenden knössprüchen erhebenden Anhänger seine, wie sie es denn anch für verschiedene ältere Philosophen sein kause, die naucher Geschiedsscheider der Philosopheide bei allen kinden erheiten Leben den hauset, fasien reden isset, dessen Absight er nicht erräte, indent er den Schlämet aller Auslegungenzeiner Vernunftpredisete aus Lideen Begriffen, die Kritik die Vernunft selbst, (als. die gaussinschablische Quelle für alle,) vernach Bissigs mad über dem Wortforschen dessen, was jene gesagt haben, dasienige nicht adem Kann, was sie haben sagen wollen. И.

## Ueber Schwärmerei

die Mittel dagegen.

1790.

"Ichs skrieb 1700: "Cartasvrao, eingr der gertkwitzligden Abgeteurer unserse Abrachends, Sind für Michließ, Beglä-Rabbendungs 1952 Big måd, Sin stehtwirzerischen Unfüg unserse Zeit überhaupt." Wahrend der Zeit, da ich diese Schrift bestietet, bat ich Kayx um sein Raissunnennst über das öbenstehende Thama, mit der Anzeige, dass ich meinem Bättern wollte beidrucken lassen. Der edle, freundschaftlich gegen mich gesinnte Mann-ubat, was ich winsehte. Es findet sich für Cacacoron 1. Ala. 8. 160 ff. 2. Auf 8. 186 ff."

L. E. Borowski, Darstellung des Lebens und Charakters I. Kant's. Königsb. 1804. S. 226. Sie fragen mich, wo der Hang zu der jetzt so überhandischmendes Schwärmsteit herkomnen mige, und wie diesem Uebel abgeholfen werein keiner Stelden in für die Sepelantizet eine beus so sehwe zu lössende Aufgrebe, zh der ver einigem Jahren postschnell seinen Umlauf, um die Welt-machende, in Wen segemannte funsische Katarri (Inflütonza), der manflintissan Viel beien sig ennante funsische Katarri (Inflütonza), der manflintissan Viel beie heie, abev von solbet belie aufrüher, est für junose Leitzeitrate war, die mit jenen darin viel-Archrithen haben, dass sie die Krinkheit besser beschreiben, "als ihren Ursprung einsehen eiler illusas abbielfes künnen; gleicklich für den Kranken, weim ihre Vorschriften nur dilitetisch sind und reines kaltes, Wasset ann Gegennisted empfelan. der vielligen Natur aber überier zu verrichten überjassen.

Wie mich dünkt, ist die aflgemein ausgebreitete Leses weht nicht blus das Leitneuer (Vehikel), diese Krankheit zu verbreiten, hondere auch tier Giftstoff (Minsma), sie zu erzeugen. Der wohlkabendere, mitunter and vernehmere Stand, der, we night and Ueberlegenheit, deah wenigstens and Gleichheit in Einsichten' mit deuen Ansnruch macht. welche sich dabin auf dem dornichten Wege pründlicher Erlewinne bemithen missen, begutigt sich, gleichenm den Rahm der Wissenschaft in Ragistern and summarischen Auszügen abauschöpfen, will aber doch gerne'die bingleichfeit immarklich machen, die zwiselten einer redachtgen Unwissenfieit und gründlicher Wissenschaft buld in die Augen fällt. und dieses gelingt am besten, wenn er unbegreifliche Dinge, von denen sich nur eine luftige Möglichkeit, denken läset, als Facta aufbascht, und dann den gründlichen Naturforseiser auffordert, ihm zu erklären, wie er wohl-die Erfüllung dieses oder jenes Traumes; dieser Ahmung, dieser astrologischen, Vazhensagung: 6der, Verwandlung, des - Blejes, in Gold u. s.w. erklären wolle; denn hiebeiget, wenn des Fretum-eingenbrut wird, wetches er eich nightestreiten läest. Einer so an wissende wie der

Andere. Es war ihm seftwer, Alles zu bemen und zu wissen, was der Naturkenner weiss; daher versucht er es, auf dem leichtern Wege die Ungleichheit verschwinden zu machen, indere er nämlich Dinge auf die Bahn bringt, davon Beide nichts wissen und einselnen, von denen er also die Preiheit hat, allerlei zu ntrehlen, worin es der Andere doch nicht besser unschen kann. — Von da breitet sich nun die Sucht auch unter Andre in gemeinen Wesen aus.

Wider dieses Uebel sehe ich kein anderes Mittel, als das Vielerleilernen in Schulen auf das Gründlichlernen des Wenigern zurückzuführen, und die Lesebegierde nicht sowohl ansumotten, alsvielemehr dahrit sur richten, deues sie absichtlich werde; daniet dem
Wohlmsterwissenen nur das Gelesene, welches ihm basene Gaszian auEinstellt versehedt, gefälle, alles Lübrige aber attekele. — Ein danischer
Arzs (Hr. dimins) hellt sieh in seinem Bemerkungen eines Redenden
an, a. w. über die Franzbischer A. Hit isserhwiet, wie er sie sennt, auf;
wher diese ist lange nicht so geschuncklos, als wenn sie bich bei einem
Dentachen ereiguet, der genehniglich darans ein sehwerfälliges System
macht, von dem er nachber infehe beicht alsasbringen int, istdessen dass
eine Menneriad ein Frankreich einmal ohne Mudespehe ist und bald
deurst einnahle versehnichte den und den den deues den ist und bald
deurst einnahle versehnichte.

Der gewöhnliche Kunstgrill, seiner Luwissenheit des Austrich von Wissenstehnft zu geben, ist, dess der Selswärmende fraget loggeiff ihr die wahre Franche der nisgnetischen Kraft, oder konst dir die Matsele, eile in des elektrischen Erzscheinungen zu wauderbaret Wikungen ausstütt – Nitz gehött – wilt gelicht er der niegnetischen kraft des elektrischen Erzscheinungen zu wauderbaret Wikungen ausstütt – Nitz gehötte – Nitzerforscher ihrer innern Beschaftenheit mich eben sit worig kennt, alle er, auch in Anseinung der niegfichen Wirkaugen dererhlem ebenzu gut nitreden au können. Beise der Letzte Rost mar solche Wirkungen gelten, die er vermittebst des Experinguts jederzeit unter Augen stellen kanse, indem er den Gegenstandt gehablich unter seine Gewalt- bringt, hobeasen dass der Erzster Wiksungen aufmater seine Gewalt- bringt, hobeasen dass der Erzster Wiksungen aufmater seine Gewalt- bringt, hobeasen dass der Erzster Wiksungen aufmatiel, die sowohl hei der beobachtenden, als der heobachtetem Fetam gehnzlich won der Einbflung herreitnen können, nund, also sich heispen wahren Experimente auterwerfen lassen.

Widos dieses Unfag ist stun nichts weites mithjun, als den antunlieben Magustismus unsgretsissen trud desegranisten zil Jaseie, isr lange ar ihm und ensien Leisletgidvihigen gefüllt, der Robinal zeite es un unsgloblen, siene der Morstlitt härbei nicht un nabe gesteten werde. sibrigens aber für sich den einzigen Weg der Natorforsehang durch Experiment und Beobachtung, die die Eigenschaften des Objects äussern Sinnen kenntlich werden lassen, ferner zu befolgen. Weitkäntige Widerlegrang in hier wider die Würde der Vernunft und richtet auch nichts aus; verachtendes Stillschweigen ist einer solchen Art von Wähnsinn besser angemessen, wie denn auch dergleichen Ereignisse in der moralischen Welt nur eine kurze Zeit dassern, um andern Thorheites Platz zu machen. 

## Ш.

Ueber das Misslingen

aller

## philosophischen Versuche

21

der Theodicee.

1791.

111

philosophischen Vernuche

1338,034, 20

Unter einer Theodiree versteht man die Vertheidigung der hicheten Weisheit des Wetturhobers gegen die Anklage, wehrhe die Vermunft aus dem Zweckwichtigen in der Welt gegen jeine erlebt. — Man ineum dieses die Sache Guttes verfuchten; ob es gleich im Grunds nichts mehr, als die Sache unserer ammansenden, hiebet aber ihre Schranken virkennenden Vernunft sein michte, welche zwar nicht eben die beste Sache ies, inneferne aber doch gebälfigt werden kann, als (jenen-bögendünkel bei Seite gesetzt) der Mensch als ein vermirfürger Wesen breichtigt als, alle Behanptungen, alle Lehre, welche ihm Achtung aufreibetg zun prüfen, ebe er sich ihr unterwirt, damit diese Achtung aufreichtig und nicht erleuenkelt so.

Zu disse Rechtfertigung wird nun erfordert, dass der vermeintliche Sachwalter Gottes en tweder beweise: dass das, was wir in dieser
Welt als zweckwidtig beurtheiten, es nicht sei; oder dass, wennes anch
diergleichen wire, es doch gar nicht als Factum; söndern als uhvermeidfiehe Folge aus der Natur der Dinge beurtheit werden misse; oder
saullich, dass es wenigstens uicht als Factum des kiehsten Unbeleges
aller Dinge, sondern blos der Weltwesen, denen etwas zugereichnet
wörden kann, d. 1. der Menschen, dalenfalls auch höberer, gener oder
bister geistiger Wesen) angesehen werden mitse.

Der Verfasser einer Theodiece willigt also ein, dass dieser Rechtslandel vor dem Gerichtslude der Vernanft anhäugig gennscht werde; auch mehrt sich anheiseibig, dem angeklagten Theil, als Sachweiter, werch fürmliche Widerbegung aller Beschwerden des Gegners su vertreten; darf letztern also während des Rechtsganges nicht durch einen Machtspruch der Unjeatsthaftigkeit des Gerichtsludes der meuschlichen Fernanft (exceptionen jeri) abweisen, d. 5. die Beschwerden nicht durch vin, einen Gegner auferlogtes Zangeständniss der hüchsten Weisheit des Welturbebers, welches sofort alle Zweifet, die sich dasgegen wagen mieße ten, auch ohne Untersuchung für grundlos erklärt, abfertigen; sondern mus sich auf die Einwärfe einlassen, und, wie sie dem Begriff der höchsten Weisheite Keinesweges Abbruch thun, durch Beleuchtung und Tillgung derselben begreiflich machen. — Doch auf Eines hat er nicht nöthig, sich einzulassen, nämlich dass er die höchste Weisheit Gottes aus dem, was die Erfahrung an dieser Welt lehrt, auch sogar boweise; dem hiemit würde es ihm auch sehlechterdings nicht gelingen, weil Allwissenheit dann erforderlich ist, um am einer gegebenen Welt, (weise sich in der Erfahrung zu erkennen gibt,) diejenige Vollkommenheit zu erkennen, von der man mit Gewisseboit sagen könne, es sei überall keine grüssere in der Pelböpfung und Regierung derselben möglich.

Das Zweckwidrige in der Welt aber, was der Weisholt ihres Urhebers entgegengesetzt werden könnte, ist aun dreifacher Art:

I. Das schlechthin Zweckwidrige, welches weder als Zweck, noch

- Das schrecktim Zweckwalrige, wearies weder as Zweck, norm
  als Mittel von einer Weisheit gebilligt und begehrt werden kann,
- IIs. Das bedingt Zweckwidrige, walches zwar nie als Zweck, aber doch als Mittel, mit der Weisheit eines Wiltens zusammen besteht.
   Das ersee ist das moralische Zweckwidrige, als das eizentliche

Obgleich der eigenthümliche Begriff einer Welsheit nur die Eigenschaft eines Willens vorstellt, zum höchsten Gut, als dem Eudz week aller Dinge, zusamtaengestimmen, hittgegen Kunst nur des Vermigen im Gebrauch der tanglichsten Mittel an helie higen Zwecken; so wird dock Kanst, wenn sie sigh als eine salche beweiset, welche Ideen adaquat ist, tieren Möglichkeit alle Einsicht der menschlichen Vernunft übersteigt, (z. B. wenn Mittel und Zwecke, wie in organischen Körbern, einander wechselseitig hervorbringen,) als eine göttliche Kunst, nicht unrecht auch mit dem Namen der Weisheit belegt werden könneng doch um die Begriffe nicht zu Verwechseln, mit dem Namen einer Kunstweisheit des Wohnnhebers zum Unserschiede von der maralischen Weisheit desselben." Die Teleologie, (auch durch sie die Physikotheologie) gibt reichliche Beweise der erstern in der Erfahrung. Aber von ihr gift kein Schlass auf die moralische Walsheit, des Welturhebers, well Naturgesetz und Sittengesetz ganz ungleichartige Principleu erfordern, und der Beweis der leizieru Weisheit ganzfielt a priori geffilirt, also schlechterdings aficht auf Erfahrung von dem, wits in der Welf vorgeht, gegründet werden mass. Da aun der Begriff von Gett, der für die Religion tauglich sein sall, (dann zum Behuf das Nasurerklärung, mithin in speculativer Absicht, brauchen wir ihn nicht ein Begriff von him als einem moralischen Wesen sehn muss; da dieser Begriff, so wenig als er auf Erfahrung gegründet, eben so wenig aus blos transscendentalen Begriffen eines schlechthir withwendigen Wesens, der gar für alls überschwengfich Bt, herausgebracht weriten kunn; so left Met genugshm vin, dies def Beweigsdes Demini einer sulchen Wessers kein anderer, als nin snoralischer sein könne. . . .

Bissa (die Stinde); dass zweite das physicala Zweckwidzige, das-Uebel (der Schmerz),... Nun gibt es aber noch aine Zweckmüssigkeit in dem Verhältniss der Uebel zu dem moralischen Bissa, wann das lettere einem da ist und nicht verhindert werden konnte oder sollte: nämlich in der Verbindung der Uebel und Schnerzen, ab. Strafen, mit deur Bissan, als Verbrechen; und von disser Zwackmüssigkeit in der Welt fragt es sich, ob Jedean in der Welt hierin zein. Bacht, whilerführt. Folglich muss auch auch eine inte.

III te Art des Zweckwidrigen in der Welt gedacht werden können, nämlich das Missverhältniss der Verbrechen und Strafen in der Welt.

Die Eigenschaften der höchsten Weisheit des Welturhebers, wogegen jene Zweckwidrigkeiten als Einwürfe auftreten, sind also auch drei:

. Erstlich die Heiligkeit desselben, als Gesetzgebers (Schöpfers), im Gegensatze mit dem moralischen Bösen in der Welt.

Zweitens die Gütigkeit desselben, als Regierers (Erhalters), im Contraste mit den zahllosen L'ebehn und Schmerzen der vernünftigen Weltwesen.

Drittens die Gerechtigkeit desselben, als Richters, in Vergleichung mit dem Uebelstande, den das Missverhältniss zwischen der Strafforigkeit der Lasterhaften und ihren Verbreehen in der Welt zu zeigen sehelnt.\*

? Diego, drei Eigenschaften zusenmen, deren eine sigh keinesweges auf die andere, wie etwa die Gerechtiekeit und Güte, und 50 das Gause auf eine kleinere Zahl, zurückführen lässt, machen den moralischen Begriff von Gott aus. Es lässt sich auch die Ordnung derselben nicht veräudern, (wie etwa die Götigkeit zur obersten Bedingung der Weltschöpfung machen, der die Heiligkeit der Gesetzgebaug untergeondust ici,) obne der Religion Abbruch zu thun, welcher eben dieser morabische Begriff zum Grunde liegt. Unsere eigene reise (und zwar praktische) Vernunft hestimmt diese Raugordnung, indem wenn sogar die Gesetzgebung sich nach der Gitte begnemt, es keine Würde derselben und keinen festen Begriff von Pflichten mahr gibt. Der Mensch wünscht zwar zuerst glücklich zu sein; sieht aber doch ein. und bescheidet sich (ohzwar ungeret), dass die Würdigheit glücklich zu soin, d. i. die Urbereinstingung des Gebrauchs geiner Freiheit mit dem heiligen Gesetze, in dem Bathachluss-des Erhebers die Regingung seiner Gütigkeit sein und else nothwendig werhopgehau müsse. Denn der Wansels, welcher den subjectiven Zweck (der Selbstlieba) zum Grunde but, kann nicht den objectiven Zweck (der Weisheit), den das Gesetz vorschreibt, bestimmen, welches dem Willen unbedingt die Regel gibt Es wird also gegen jene diei Klagen die Verantwortung auf die oben erwähnte dreifsch verschiedene Art vorgestellt und ihrer Gültigkeit nach gemilt werden missen.

- f. Wider die Beschwerde gegen die Heiligkeit des güttlichen Wilhens aus dem Moralischbösen, welches die Welt, sein Werk, verunstaltet, besteht die erste Nechtfertigting darin:
- a) Dass es ein solches schlechterdings Zweckwidriges, als woffer wir die Uebertretung der reinen Gesetze unserer Vernunft nehmen, gar nicht gebe; sondern dass és nur Verstüsse wider die nieuschliche Weisheit seien; dass die göteliche sie nach ganz andern uns unbegreiflichen Regelu benrtheile, wo, was wir zwar beziehungsweise auf unsere pruktische Vernunft und deren Bestimmung mit Recht verwerflich unden, doch in Verhältniss auf göttliche Zwecke und die höchste Weisheit vielleicht gerade das schicklichste Mittel, sowohl für unser besonderes Wohl, als das Weltbeste überhanpt sein mag; dass die Wege des Höchsten nicht unsere Wege seien (sunt superis sua jura), und wir darin irren, wenn, was nur relativ für Meuschen in diesem Leben Gesetz ist, wir für schlechthin als ein solches beurtheilen, und so das, was nusrer Betrachting der Dinge ans so niedrigem Standpunkte als zweckwidrig erscheint, daffir nuch, aus dem höchsten Standumkte betrachtet, halten. - Diese Abologie, in welcher the Verantwortung lifeer lat; als die Beschwerde, bedarf keiner Widerlegung; und kann sicher der Verabschenung jedes Menschen, der das mindeste Gefühl für Sittlichkeit hat, frei iherlassen werden.

Anch ist die Strafe in fler Ansilbang der Gerreinfickeit komeswegs als blasse Mittel. sondern als Zweck in der gesetzgebenden Welsheit gegefindet; die Hebertretung wird mit Uebeln verbinden, nicht damit ein underes Onte berauskomme, andern weil diese Verbindung an Sch selbst, d. i. moralisch und nothwendig gut ift. Die Gerochtigkeit setit zwat Gite des Gesetzgebers vorans, (denn wenn sein Wille nicht auf das Wolf! selner Unterthanen ginge, so witrde dieser die auch niefe verpflieben können. Bin zu gehorchen 5 aber sie ist nicht Gipte, sondern als terrechtiekeft von Meser wesentfich unterschieden, obgleich im allgemeinen Begriffe der Welsheit entlichten. Daher gebe auch die Klage fiber den Mangel einer Gerechtigkeit, die sich im Loose, welches den Menschen hier in der Welt zu Theil wird, zelge, tlicht darauf; flass es den Guten hier sicht wohl, sondern dass es den Bösen nicht übel geht, lebzwar, wenn das Etstere zu dem Letzteren hinzukohmt, der Contrast Gleson Austiss noch vortrößsert.). Bonn in einer gettlichen Regierung kunst nuch der beste Mohsen seines Wunsch zum Wordergehen nicht auf die göttliche Gerechtigkeit, soudern unts ihn jederzeit auf seine Gute grinden; well der, welcher bles seine Schufdigkeit thut, keinen Rechtstusgenen anf dos Wohlthin Gottes haben kann

- b) Die zweite vorgebliche Eschifestigung wirde zwar die Wirklichkeit des Moralischböseu in der Welt einzümmen, dem Welturbeber aber damit entschnlidigen, dass es nicht zu verhindern möglich gewesen; weil es zich auf den Schranken der Natur der-Menseben, als endlicher Wesen; gründe. Aber dadurch wünde jenes Böse selbst gerechtiertigt werden; und man zussete, da es nicht als die Schnid der Menseben ihnen zugesechset werden kann, aufhören es ein moralisches-Böse au nannen.
- a) Die dritte Beantwortung: dans, gesetzt auch, es zuhe wirklich, mit dem, was wir monalisch Böse neunen, siese Schuld auf Geim Menschen, duch Gott keine beigemessen werden zustene, weil er joues als That der Monschen aus weisen Ursachen bles mygelassen, keinesweges aber für sich gebildigt und gewollt oder veranstaftet hat; lättle, (wom man auch an dem Begriffe des blosen Zulassens eines Wesens, welches gaug und alleiniger Urheber der Welt ist, keisen Anstess nehmen wilt) doch mit der vorigen Apologie (b) auf einnerde Polge häuser: fähnlich dass, dat es selbst Gott immöglich war, dieses Höse am verkinders, oluff anderweitigen höher mit selbst promisiehen Zwecken Abbuech art hun, dere Grand dieses Debels, (denn so mitsats unen es eigenfülle han sommen, pavormseidlich in dem Wesen der Dinge, nämlich den nochwendigen Scharanken, der Menschheit "die reddieber Natur, an suchen sein mitsass sallin: ihr zuch nicht zugerechnet werden könne.
- II: Auf die Beschwerde; die wider die göttliche Gütigkeit aus den Uebehs; nämlich Schmerzen, in dieser Welt erhoben wird, besteht num die Reelatfertigung desemben gleichfalls.
- a) dariar, staus in den Schicksalen der Menschen, ein Uebergewicht des Uebeis Bher den angenehmen Sennse des Lebens Stalerhildt angenommen werde, well dech ein Jeder, so schlimm en ihm abch ergeht, jieber-leben, ab tedt sein will, sud disjenigan Wenigen, die das Lettere benchlissen, so lange sier seilet aufschohn, seibelt diederch nech innner joses Uebergewicht eingestehen, und wenn sie zum Letteren thissieht genung sind; auch abdeme bles in den Zentand der Schiebernpfürdung übergehen, in welchen ebenfalle kein Schmeen gefählbt werden klaund.

   Allein man kann die Beantwortung dieser Sophisterei sicher den Auspruche eines jeden Meuschen von gesundem Verstaude, die lange gening gelebt und über den Werth des Lebens anchgedricht hirt, um trieviller jein Urtheft fällen an können, überhassen, wenn pung här fragt; ob er zohl, ich wilt nicht sagen, and dieselben, nunders auf fiede undere Zartziegen Wegen. M.

ihm beliebigen Bedingungen, (nur nicht etwa einer Feen-, sondern dieser unserer Erdenwelt) das Spiel des Lebens noch einmal durchungsielen Laut hätte.

- -b.) Auf die zweise-Reehtfestigtunge dass anblüch das k\u00e4bergewicht der sehnen-haten Grühle ihre die angeweinung von der Niture-eines thierischen Geseh\u00fcpfen, wie der Menseh ist, zinht k\u00fcnnen getzeunt werden, (wie etwaterat Vezet in dem Buchs-über die Nitur des Vergreifgens behauptet.) wirde man erwiederne dass, wenn dem also ist, wish zinhe muders Frage einflude, wahre nitzikel der Urbeiter unser Daseim zun überhaupt im-Leben gente, wenn es nahe unzenn richtigen Gleisessehlagef für um sajath wittschonen orth int. Der Ummutt wirder hier, wir jene indianische Fran dem Dashingistan, der ihr-wogen weitsteher Gewaltshaftigheit keine Genungthung, nuch wogen der detniftigen Sitzerheit verschaffen konnte, antworten: "wenn dur um nicht keintigenschlicht warun erzehent den hie demu?"
- --- c) Die dritte Auflitsung dieses Knotens soll diese sein: dass aus Gott um einer künftigen Glückseligkeit willen, also doch aus Glite, im die Welt gesetzt habe, dass aber ver jener zu hoffenden überschwenglich grossen Seligheit durchaus ein mühe- und trübudvoller Zustand des gegenwärtigen Lebens vorhergehon mlisse, wi wit eben durch den Kampf mit Widerwärtigkeiten -joner künftigen Hofrlichkeit würdig werden sollten. - Allein dass diese Prüfungszeit, (der die Meisten untenliegen; und in welcher auch der Beste seines Lebbus-nicht frob wird,) per der höchsten. Weisheit durchaus die Bedingung der Gereinst zu geniessenden Freuden sein mitsee, und dass er nicht thundlich bewesen. das Geschöpl' mit jeder Ripselie seines Lehmit zufrieden werden in lassen, kann zwar vorgegeben; aber schlechterdinge nicht eingesehen werten, und man kann also freilich, diesen Kusten, durch Bernfung auf die hörhste Weisheit, die es so gewolft hat, abhaten, aber nicht auffesen; welches doch die Theodicee vorrichten au können sich anheischief principal.

111: Auf die letzte Anklage, nündich wider die Gerechtigkeit der Weltzielsters wird gruntwortet

" a) dass das Vorgeben von der Straflorigkeit der Lasterhaften in der Welt keinen Grund habe; weil jedes Verbrechen, seiner Natur gemiss, sehun dier die ihm augemessens Strafe bei sich führe, indem die innern Vorwürfe des Gewissens den Lasterhaften ärger noch als Furien plager, - Allein in diesem Urthelle liegt offenbar ein Missyerstand. Denn der tugendhafte Manu leiht hieber dem Lasterhaften seinen. Gemüthscharakter, nämlich die Gewissenhaftigkeit in ihrer ganzen Strenge, welche; je tugenthafter der Meinch ist, ihn deste härter wegen der geringsten Debereilung welche das sittliche Gesets in ihm missbilligt, bestuaft. - Allein we diese Denkungsert und mit ihr die Gewissenhaftigkeit gar fehlt, da foklt auch der Peiniger für begangene Verbrechen; und der Lasterhafte, wenn er nur den aussern Züchtiennsen weren seiner Frevelthaten entschlipfen kann, lucht über die Aenestliehkeit der Redlichen, sich mit selbsteigenen Verweisen innerlich zu plagen; die kleinen Vorwirfe aber, die er sich bisweilen machen mag, macht er sieh entweder gar nicht durchs Gewissen, oder, hat er davon work etwas in sich so worden sie durch das Sinnerversutteen, als woran er allein Geschmack findet, reichlich aufgewogen und, vergittet. -Wenn jene Anklage ferner

the big findured wideringt worden solls-doss awar nicht in designen ieb, er finde eich achbecherdings kein der Geschäligkeit genätisse. Venlitzuffer zwischen Schuld und Strafan in der Welt, und man-nuisse im Lanta dereilben oft ein mit schreiender Tugercaltigkeit gefährtes, und gleichwohl ist in Burle glicklickes Laben mit Uweiflen winnerelmen-gleich dieser aber in der Natur Ingeune, und, nicht absichtlich erraustablete, mittin micht moeriteten Mischeligkeit seit, well es eine Eigennehnt der Pagend seif mit Wirke wierigkeiten un ningen, (uns micht Schmerz, den wer Tugenuffende durch die Vergleichungs seines, eigeneit Geschlick mit dem Offick der Lasterlathen beiden misc, mitgebürg.) und- die Laiden vom Offick der Lasterlathen beiden misc, mitgebürg.) und- die Laiden vom Wertir der Tugenuf nur zu erheben alsenen, mitbin wer der Verruntt diese Dissonant der unwerhendlichen Velded des Lebstes doch in dem für für der Schmerz der unwerhendlichen Velded des Lebstes doch in dem für Firerlathen wittlichen Wohlbaut aufgellöst werdez — so spila dieser Auf-

verendreiles Ferunt habegader Monoicky nietu ungustasi, nac der Melt envirolut, jas fraibleitst gles gilt den Higmat Applichtum, verendrage, vosty partiellere Zonsburge, Keips Kruskrytistyksik the Kristor wird ibs dagen Howmelerung despelben so in Albert spean und Alle Band Gutten geleischen darum verendratien ibseen. Marzur Sie hi hier morallech, ind elitäly vin dier int, dier neit in der Wett-wietgerinassen wichterin schwarz Billen auch dass. tösung entgegen; dass, obgleich diese Vebel, wenn sie als Watstein der Tugend vor ihr vorkergehen oder ein begubten, zwar mittider ab im moralischer Uebereinstimmung stehend vorgestellt werden können, wenn wentgetens dass Ende des Lebous noch die letztere krünt und das Laster bestraft; dass aber, wenn sebtst dieses Bude, wie doch die Befahrung daven wiele Beispiele gilt, widersitutig ausfullt, dann das Leiden dem Pugendbaften, nicht damit seiner Tugend rein sei, sondern weil sieres gewesen ist, (dapegeen aber den Regeln der klagen Solbadiebe zwiider war) zugefallen an sein scheinen; welches gerate das tiegensheil der Gercheitigkeit ist, wie sich der Mussch einen Begrilf von ihr machen kann. Bern was die Müglichkeit betrifft, dass das Ende dieses Briqelabens doch viellefeht nicht das Ende alles Lebeus sein möge; ze kann diese Möglichkeit nicht für Re eht fertigung der Vorsebung getten, sondern ist blos ein Machteprech der nuralisch-glättligen Vernauft, wodurch der Zweifelnde zur Gedult verweisen, alse nicht betriffelt, sird.

c) Wenn endlich die dritte Auflüsning dieses unbarmonischen Verhäknisses zwischen dem moralischen Werth der Menschen und dem Loose, day ihuen zu Theil wird, dadurch versucht werden will, dass man sagt: in dieser Welt müsse alles Wohl oder Uebel bles als Erfolg aus dem Gebrauche der Vermögen der Menschen, nach Gesetzen der Natur, proportionirt ihrer angewandten Geschicklichkeit und Klugheit, zugleich auch den Umständen; darein sie aufälliger Weise gerathen, nicht aber mehribrer Zusammenstimmung zu übersinnlichen Zwecken, beurtheilt werden; in einer künftigen Welt dagegen werde sich eine andere Ordunny der Dinge hervorthm, und Jedem zu Theil werden, wessen seine Thaten hieninden unch moralischer Beurtheilung werth sind; -, so ist diese Voranssetzung auch willkührlich. Vielmehr muss die Vernunft, wenn sie nicht als moralisch gesetzgebendes Vermögen diesem ihren futeresse gemäss einen Machtspruch-tluit, nach blosen Regeln des thearetischen Erkenntnisses es wahrscheinlich finden: dass der Lauf der Welt mach der Ordnung der Natur, so wie bier, also auch fernerhin unsere Schicksale bestimmen werde; Deun was hat die Vernunft für ihre theoretische Vermithung Anderes zum Leitfaden, als das Naturgesetz? and ab sie sich gleich, wie ihr vorher (No: b) sugemuthet worden, unr Geduld und Hoffnung eines künftig besiern verweisen liesse, wie kunn sie erwarten, dass, da der Lauf der Dinge nach der Ordnung der Natur bier auch fitt sich selbst unweise ist, er nach ebendemselben Gesetze in . einer künftigen Welt weise sein würde? Da also, nach derselben, zwisehen den insuera Beatimmungsgränden des Willens (nähnlich der mortliestena Dankungsart) nach Gesetzen der Freiheit, und zwischen den
(grösstestheibt äussern) von unserens Willen unahlängigen Ursaches
unseres Wehlergebens nach Naturgsestzen gar kein begreißliches Verhöttlinis ist; so blebt die Vermuthung, dass die Uebereinstammung des
Schickasts der Menschen mit einer göttlichen Gerechtigkeit, nach deze.
Begriffen, die wir uns von ihr muchen, so wenig dort, wie hier zu
erwarten sei.

Der Ausgang dieses Rechtshandels vor dem Gerichtshofe der Philosophie ist nun; dass alle bisherige Theodicee das nicht leiste, was sie verspricht, nämlich die moralische Weishelt in der Weltregierung gegen die Zweifel, die dagegen aus dem, was die Erfahrung an dieser Welt au erkennen gibt, gemacht werden, zu rechtfertigen; obgleich freilich diese Zweifel als Einwürfe, so weit nusre Einsicht in die Beschaffenheit unsreg Vernunft in Anschung der letztern reicht, auch das Gegentheil nicht beweisen können. Ob aber nicht noch etwa mit der Zeit tüchtigere Gründe der Rechtfertigung derselben orfunden werden könnten, die angeklagte Weisheit nicht, (wie bisher,) blos ab instrutia zu absolviren, das bleibt dabei doch immer nuentschieden; wenn wir es nicht dahin beingen, mit Gewissheit darzuthun; dass unsere Vernunft zur Einsicht des Verhältnisses, in welchem eine Welt, so wie wir sig durch Erfahrung immer kennen mögen, zu der höchsten Weisheit stehe, schlechterdings unvermögend sei; denn alsdann sind alle forueren Versuche vermeintlicher menschlicher Weisheit, die Wege der göttlichen einzusehen, völlig abgewiesen. Dass also wenigstens eine negative Weisheit, nämlich die Einsicht der nothwendigen Beschränkung master Anmassungen in Ausehung dessen, was uns zu hoch ist, für uns erreichbar sei, das muss noch bewiesen werden, um diesen Process für immer u endigen; und dieses lässt sich gar wohl thun.

Wir beben namigh von einer Kanatweisch eit in der Einrichtung dieser Welt ainen Begriff, dem es für unser speculatives Vernunftvermögen nicht an objectiver Beslittt neugelt, um zu, einer Physikotheologie zu gelangen. Ebesso haben wir auch einen Begriff von einer mytratischen Weisbatt, die nieme Welt heber) auch dunch einen vollkommensten Urheber gelegt werden könnte, an der sittlichen Iden unserer eigenen prektischen Vermunft. — Aber von der Ein heiß is der Zug-za men ust für un ung jeuer Kanstweisbeit uit der moralischen Weisbeit

in einer Sinnenwelt, haben wir keinen Bereiff; und konnen auch an demselben nie zu gelangen hoffen. Denn ein Geschund zu sein und als Naturwesen blos dem Willen seines Urhebers zu folgen, dennoch aber als freihandehides Wesen, (welches seinen vom äussern Elizifuss unab-Jangigen Willen hat, der dem erstern vielfaltig zuwider sein kann,) der Zurechnung fähig zu sein, und seine eigene That doch auch zugleich als the Wirkung chies holieren Wesens auguschen, ist eine Vereinburung von Begriffen, die wir zwar in der Idee einer Welt, als des hochsten Gutes, zusammen denken müssen; die aber nur der einsehen kann, welcher bis zur Kennthiss der Abersmulichen (intelligiblen) Welt durchdringt und die Art einsicht, wie sie der Shinenwelt zum Grunde liegt auf welche Einsleht allem der Beweis der morafischen Welsheit des Welthrijebers in der letztern gegründet werden kann, die diese doch nur die Erscheinung fener erstern Welt darbieter. - eine Einsicht, zu der kein Sterblicher gefangen kann. 

Alle Theodices will eigentlich 'Ausleg zing der Natür sein, sostern Gebrucht durch dieselbie die Absieht schies Willeus kindt nacht! Nur bet jede Auslegung des declarirten Willem eines Gesetzgebers entwoder dustrinat oder authentisch. Die friste ist altgenige, welche Jener Willen aus den Ausdrücken, 'deren isth dieser betitent hist, in Verbinfung mit den sonst bekannten Misikhten des Gesetzgebers, herausvernügstelt; die zweite macht der Gesetzgeber selbst."

Die Welt, als ein Werk Gottes, khim von uns kaelt als wiese gestliche Bekauttmachung der Absteht in seine Willens betweisete wesdon. Allein liten ist sie für mis iht ein verstellesseite Becht pederkeit aber ist sie dies, wenn is Annut angesehen im, sogar die Tist darktfäht Gottes, (welche jeder-zeit moralisch ist,) uns ihr, sogar die Tist darktfäht Gottes, (welche jeder-zeit moralisch ist,) uns ihr, sogar die Tist darktGegeustande der Britalining, abzunchnen. Die jelftessphischen Vernsuche dieser Art Andegung sind koorrinet, mit merchen itte eigenitiche
Thoustee aus, die man daher die doerfinde nehmen kunn. — Dietakann man anch der Bosch Abbertigung alle; Ehrwurde wieder die jestliche Weisleit den Namen einer Theoficied nicht veraugen, wenn sie ein
getalliche Tut den faprisch, oder, (welcher in diebem Verlaus int.)
Höhnnikan, wenn sie ein Aussjarch derselben Vernauß ist, wodurch
wir uns den Begriff von flort ills sindem meralischen und weben Wesen
polityendig auf vor aller. Pufferfung hechten. Denné an wird weben

durch umere Verment selbeis des Ansleger nöftnes dürch die Selzöpfung verkündigten Williem; und diese Anslegung könnens wir eine, ant them tache "Resolicee renuen. Des int aber alleshen nicht Audegung einer vermfünftaglichen (speculativen); sandern einer um acht haben dan praktiselen. Vernuuft, die, sowie sie ohne weitere Gritade im Gesetzegben selbeithin gebietent die, de die anmittelbase Keltfurung und Stimme Gestes angesohen werden kann, darch die er dem Buchsteben isainer Selbipfung eihner Sinn gibt. Dies selebe authentische Interpretation finde isch mus in einem, akten-heitigen Beden allegeriete, ansgerichten

- Hiob wird als ein Mann vorgestellt, zu dessen Lebensgenass sich alles vereinigt hatte, was men, um ihn vollkonnnen zu machen; nun immer ausdenken mag. Geannd, wohlhabend, frei, ein Gebieter-über Andere, die er glücklich nuchen kann, im Schousse einen glücklichen Familie, unter geliebten Frennden; und über das alles, (was das-Vornehmste ist.) mit sieh solbst: zufrieden in einem guten Gowisson. Alfe diese Güter, das letzte ausgenommen, entrise ihm plötzlich ein schweres über ihn zur Prüfung verhängtes Schicksal. Ven-der Betäubung über diesen unerwarteten Umsterz-allmählig-zum Besinnen gelangt, bricht er nun in Klagen über seinen Unstern aus; worftber zwischen ihm auch seinen vorgeblich sielt zum Trüsten einfindenden Freunden es buld zu einer Disputation kömmt, worin-betde Theile, feder nach seiner Domkungsårt: (vonnehmlich aber unch seiner Lage.) seine besondere Thoudicee anr moralischen Erklärung jenes schlimmen Schicksals aufstellt. Die Freunde Hieb's bekonnen sieh zu, dem Svetem der Erklärung after Uebel-in der Welt aus der göttlichen Gerechtigkeit, als so ,vieler Strafen für begangene Verbrechen; und ob sie zwar keine zu neupes wassten, die dem unglijeklichen Manue zu Schulden kommen sollten, zo glanbien sie doch wirejod urtheilen un können, er müsste deren auf sieh ruhen haben, weil es sonst nach der göttlichen Gerechtigkeit, nicht mößlich wäre, dass er unghicklich sei. Hich dagegen, - der mit Lintriterung bethenert, dass ihm sein Gewissen, seines ganzen Johens habber keinen, Vorwarf mache, was aber menschliche unvermeidliche Felder betrifft, Gott selbst wissen werde, does of the als ein gebrechliches Geschöpf gemacht linbe, - erkläst sich für das System des un bod ingtan göttlichen Rathachlussen at Erist einig asst er, ber macht's wie mark in the same of the same of the same

<sup>... \*)</sup> Hiob XX1H. 13:

In dem, was beide Theile vernünfteln oder übervernünfteln, ist wenig Merkwürdiges, aber der Charakter, in welchem sie es thun, verdient desto-mehr Aufmerksamkeit. Hiob spricht, wie er denkt und wie than an Muthe ist, such worl jedem Menschen in seiner Lage zu Muthe sein würde; suite Freunde sprechen dagegen; wie wenn sie ingeheim, von dem Mitchtigern, über dessen Sache sie Recht sprechen, und bei dem sich durch ihr Urtheit in Gunst zu setzen ihnen meltr am-Hersen liegt, ale an der Wahrheit, behercht wirrden. Diese ihre Titske, Dinge ann Nobein zu behaupten, von denen sie doelt gestehen mussten, dass sie sie nicht einsahen, und eine Ueberzengung zu beucheln, die sie in der That nicht hatten, sticht gebreu Hieb's gerade Freinntthigkeit, die sich so welt. von falscher Schmeichelei entfernt, dass sie fast au Vermessenheit grennt. sehr sum Vortheil des Letztern ab. "Wolft ihr", sagt er, \* "Gott vertheidigen mit Unrecht? Wollt ihr seine Porson anschen? Wollt thir is Gott vertreten? Er wird euch strafen, wenn ihr l'erseuren auseist beimfich! - Es kommt kein Heuchler vor ihm." ..

Das Letztere bestätigt der Ausgang der Geschichte wirklich. Denn is that windigt High, ihm die Weisheit seiner Schöufung, vornehmlich von Seiten ihrer Unerforschlichkeit, vor Augen zu stellen. Er lässt ihn we Micke auf die schöre Seite der Schöpfung tlam, wo dem Menschen begreifliche Zwecke die Weisheit und gütige Vorsorge des Welturhebers in ein unsweideutiges Licht stellen; dagegen aber auch auf die abschrockender, indem er ihm Producte seiner Macht und darunter auch sofitalliche furchtbare Dinge herneunt, deren jedes fitt sich und seine ... Species zwar zweckmissig eingerichtet, in Anschung anderer aber, und selbst der Menschen zerstörend, zweckwidrig und mit einem allgemeinen, durch Gitte and Weisheit augeordasten Plane wicht susammenstimmend on sein scheint; webei er aber doch die den weisen Welturheber verkündigende Anordnung und Erhaltung des Ganzen beweist, obzwar zugleich some fly uns nuorforschlichen Wege, selbst schon in der physischen Ordnung der Dinge, wie vielmehr denn in der Verkutiofung derseben mit der morafischen, (die unseer Veraturft noch unfturchdringlicher ist.) verborgen sein milssen. - Der Schluss ist dieser: dass, indem Hiob gesteht, nicht etwa freweihaft, denn er ist sich seiner Redifchkeit bewasst, sondern nur unweitlich tiber Drage abgesprochen an habon, die ibm zu boch sind und die er nicht versteht, Gott das Verdämpungs

<sup>\*</sup> Hiob NIH, 7 bis 11, 16.

urtheit wider sehre Freunde füllt, well sie nicht ao gut (der Gewisseninftigkeit nach) von Gott geredet hätten, als sein Knecht Hiob. Hetreichtet mars ihm die Theröre, die Jeder von beiden Seiten behauptete;
so müclite die seiner Freunde eher den Ansehein mehreret specuheitven
Vernunst und frommer Domuth bei sieh fihren; und Hioh würde wahrschleinlicher Weise vor einem jeden Gerichte degenatischer Theologen,
vor 'einer Synode, einer Ingeleition, einer ehrwürdigen Classis oder
einem joden Ober-einsfeltiem unserer Zeit (ein einziges ausgenemmen)
ein 'sehlimints Schleichat erfahren haben.' Also nur die Austriehigheit des Herstens, nicht der Voraug der Einsicht, die Redlichkeit, seine
Zwöffel unverhalten zu gestehen, und der Absolens, Urbersengenn zu
heicheln, wo man sie duch nicht fühlt, vorsehmlich nicht vor Gott, (wo
diese List ohnedas ungewint ist:) diese Eigenschaften sind es, welche
din Vorang des redlichen Maures, in der Person Hiob's, vor dess religiöser Schleichter im gestellichen Richtermspruch austenbieden haben.

Der Glarben seer, der fint durch eine so taferendliche Auflissung seiner Zwoifel, akulich blos die Ueberführung von seiner Unwissenbeit, entspräng, konnte auch nür in die Seele eines Mannes konnene, der nitten unter seinen behäuftesten Zweifeln sagen konstie, XVII, 5-6-1, jill dass mein Ende könnet, will ich nieht weichen von meiner Frimmigkeit! u. z. w. Denn mit dieser Gesinnung hawies er, dass er nieht seine Morahität auf dem Glauben, sondern den Glauben auf die Morahität seine Morahität auf den Glauben, sondern den Glauben auf die Morahität griftidete; in welchen Falle dieser, so sichwach er auch sein sang, boh Albeit lauterer und kohter Art, d. is von derjunigen Art ist, welche eine "Neßgren nicht der Guteilbewerbung, sondern des guten Lebenswandels griftudet.

## Schlassammerkung.

Dipnes verunhasst noch föligende kurze. Betrachtung über einen reichhale tigen Notiff nimmlen über die Aufrie mit dem Hamptengengen gene Engelpheie und Elmubenssellen, im Widerstreite mit dem Hamp zur Engelpheie und Valhaterbeit, abs dem Hamptegebreiden, is der meureklichen Netter.

Dass day was Jemand sich selbst oder einem Andern sagt, wahr sei, dafür kann er nicht, jederzeit stehen, (denn er kann irrent) dafür aber kann und muss er stehen, dass sein Bekenntniss ader Geständniss wahrhaft sej: denn dessen ist er sich unmittelbar bowusst. Er vergleicht nämlich im erstern Falle seine Aussage mit dem Object im logischon Urthefte (durch tlen Verstand); im zweiten Fall aber, da er sein Fürwahrhalten bekonut, mit dem Subject (vor dem Gawissen). That a das Bekenntniss in Ausehang des erstern, alun sich des letztern bewasst an sein, so lügt er, weil-er etwas Anderes vorgibt, als wessen er sich bewasstist. - Die Bemerkung, dass es solche Unlauterkeit im mensch lichen-Hersen gebe, ist nicht-nen, (denn High hat sie schon, gemacht;) aber-fast sollte man glauben, dass die Aufmerksamkeit auf dieselbe für Sitten- und Religiouslehrer neu sei; so wenig findet man, dass sie, ungeachtet der Schwierigkeit, welche eine Läuterung der Gesinnungen der Measchen, selbst wenn sie pflichtmässig handeln wollen, bei sich führt. von Jener Bemerkung genugsamen Gebrauch gemacht hätten. - Man kann diese Wahrhaftigkeit die furmale Gewissenhaftigkeit nennen: die materiale besteht in der Behutsamkeit; nichts auf die Gefahr, dass es unrecht sei, zu wagen ; da hingegen jene in dem Bewusstsein besteht diese Behutsamkeit im gegebenen Falle angewandt zu haben. - Moralisten reden von sinem irrenden Gewinsen. Aber ein irrendes Gewisser ist ein Unding; und gäbe es ein solches, so könnte man niemals sicher sein, recht gehandelt zu haben, weil selbst der Richter in der letzten Instanz noch irren könnte. Ich kann zwar in dem Urtheile irren, in welchem ich glaube Recht zu haben; denn das gehört dem Verstande zu, der allein (wahr oder falseb) objectiv urtheilt; aber in dem Bewusstsein: ob ich in der That glaube Recht zu haben (oder es blos vorgeba), kann ich schlechterdings nicht irren, weil dieses Urtheil oder vielmehr dieser Satz blos sagt dass ich den Gegenstand so beurtheile. In der Sorgfalt, sich dieses Glaubens (ader Nichtglaubens) bew zu werden und bein Eirwahrhalten voraugeben, dessen man sich nich bewasst ist, bestellt aun oben die formale Gewissenhaftigkeit, welche tle Grand der Wahrhaftigkeit ister Derjanige aber, wofeher sich selbst (une welches In den Religionsbekenntnissen miserlei ist, vor Gott) sagt: e

gimente, ohne vigileight auch nur einen-blick hi zich achbet gethem an haben; oh, ex-zich zir de? That-diesps Fürrachtesps, oner auch, eines zuchgen Grades desselben hewest sei; et dep-lätzt nicht blos die ausgegeinteste Lüge (vor einem Hersenskürdiger), sondern auch dies fizvelhafteste, weil als den Grund jedes tegendhaften Vorsätzes, die Aufrichtigkeit, striergrübt. Wiebalds objeb bijdet und äusgen Belch naturi vo, (welche solet leicht mit einem abense unwahren-innern vorsinbett, wer

old with other or on a territorial regarding on the " Das Erpressungsmittel der Wahrlmfligheit in sussem Ausseyen, der Eid tertura spinitualis), wird vor einem menschlichen Gerichtshofe nicht bies für erlaubt, soudern auch für mientbehrließ gehalten; ein trauriger Beweis von der geringen Achtring der Menschen für die Wahrheit, selbst im Tempel der öffentlichen Gerechtigken, we die blose Idee won the schon für sich die grösste Achtung einthissen sollte! Aber die Menschen lügest auch Uebergengung, die sie, wegigstens nicht von der Art oder in dem Grade haben, als sie-vorgeben, sethet in ihrem innern Bekenntnisse; and da diese Enredlichkeit, (weil sie nach und nach in wirkliche Ueberredung angeeblägt.) augh aussere schädliche Folgon haben kann, so kann jenes Erpressungsmittel der Wahrhadtickeit, der Eid, luber frollich nut ein innerer, d. i. der Versach, ob das Par-Senhehalten meh die Probe einer innern eld Hehren Abhörung des Bekennmisses ansticte, buleau gleithfalls sohr wohl gebraucht worden, die Vermessenheit deristur, znicint anch with Suscrick gewaltsamer Behamptmegen, we night schunkflen, slock wenigstens stutzig zu machen. - Von einem menschliehen Gerichtshofe wird dem Gewissen des Schwörenden nichts weiter zugemuthet, als die Auheischigungchung dass, wenn es einen kunftigen Weltriebter, mithin Gett und em kunftiges Leben) with f. or flow für alle Walirhelt seines desselve Bekeiturnissen Vergingegestich sein wolfer dues es binen volchen Weltelehrer gebe, davan hat es nicht nichig ihmesin Bakamuniss abanfordorn, weit, wenn diegerstere Batharrung die Idige nicht abhalten kann, das sweite falsche Bekenntniss eben so wenig Bedenken erregen würde. Nach dieser innern Eidesdelation würde man sich also selbst fragen: getranest du dir wohl, bei allem, was dir theuer und heilig ist, dich für die Wahrheit jenes wichtigen oder vines midera dattir gehaliteite Othubrissupes sir vollstegen? Bet chier balelon. Sumathang wird das Certisson majgrectivetts, darchedie-Gefishty das man sink anesetst, mehr vorungabete, als man mit Governheit hohaupten kann; we das Dafürhalten einen Gegenstand betrifft, der auf dem Wege des Wissens (theoretischer Einsieht) gar nieht erreichhar ist, desson Annehmung aber dadurch, dass sie allein den Zusammenhang der kochsten praktischen Vormuntprincipien mit denen der theorefischen Katurkenntuiss in einem Systeme möglich (and also die Veranuft mitt sich method husbammenstimments minets, their alles manifeliber, wher immer such frei ist Such mehr abor müssten Glaubensbekenntnism, daren Quello historiach ist, dieser Fenerprohe der Wahrhaftigkeit unterworfen werden, wenn sie Andern gar als Vorschriften auferlegt werden; well hier die Unladterkeit und geheuchelte Ueberneugung Melirene verbreitet wird, und die Sowald devon dem, der sich für Anderer Gewheen gleichsam verburgt, (dean die Mensellen sind mit ihrem Gewissen gerne in the section of the fitting the section of the se

den.) sem sie Erwe ehmiettel abgebon, affinählig übe gowiese Kabehheit in die Denkungsart selbst des gemeinen Wesens bringen könnenist leicht abstreichen. — Während indess diese öffentliche Läuterung der Denkungsart wehrscheinlicher Weise auf entfernte Zeitgas ausgesatzt bleibt, die sie erfülleicht einmalt unter dem Schutze der Denkrichleite isi abgemeines Erziehungs- und Lehuprineip werden wird; mögen hier noch einige Zeiten auf alle Betrachtung jewer Umart, welchp in der menschlichen Natur tief gewurzelt zu sein scheint, verwandt werden.

Es liegt etwas Rührendes und Soelenerhebendes in der Aufstellung eines aufrichtigen, von aller Falschheit und positiven Verstellung entfornten Charakters; da doch die Ehrlichkeit, eine blose Einfalt und Geradheit der Denkungsart, (voruchulich wenn man ihr die Offenherzigkeit erlässt,) das Kleinste ist, was man au einem guten Charakter nur immer fordern kann; und daher nicht abzusehen ist, worauf sich denn jene Bewunderung grunde, die wir einem solchen Gegenstande widmen! es müsste denn sein, dass die Aufrichtigkeit die Eigenschaft wäre, von der die menschliche Natur gerade am weitesten entfernt ist. Eine traurige Bemerkung! Indem eben durch jone alle übrige Eigenschaften, soferar sie auf Grundsätzen beruhen, allein einen innern wahren Worth haben Können. Ein confemplativer Misanthrop, (der keinem Menschen Böses wünscht, wohl aber geneigt ist, von ihnen alles Böse zu glauben.) kann nur zweifelhaft sein, ob er die Menschen hassens-, eder ob er sie eher verachtungswürdig finden solle. Die Eigenschaften, um deren willen er sie für die erste Begegnung qualifieht zu sein urtheilen würde, sind die, durch welche sie vorsätzlich schaden. Diejenige Eigenschaft aber, welche sie ihm eher der letztern Abs ürdigung auszusetzen scheint, konnte keine andere sein, als ein Hang, der an sieh bose ist, ob er gleich Niemanden schadett ein Hang zu demjenigen, was zu keiner Absicht als Mittel gebraucht werden soll; was also objectiv zu nichts gut ist. Das erstere Bose ware wohl kein anderes, als das der Feindseffykeit (gelinder gesagt, Lieblosigkeit); das zweite kann kein anderes sein, als Lügenhaftigkeit (Falschheit, selbst ohne alle Absicht zu schaden). Die erste Neigung hat eine Absieht, deren Gebrauch doch in gewissen andern Bezielfungen erlaubt und gut sein kann, z. B. die Feindseligkeit gegen unbesserliche Friedensstörer. Der zweite Hang aber ist der zum Gebranch eines Mittels (der Lüge), das zu nichts gut ist, zu welcher Absieht es auch sei, weil es an sich selbst böse und verwerflich ist. In der Beschaffenheit des Menschen von der ersten Art ist Bonbeit, womit

sich doch noch Tüchtigkeit zu guten Zwecken in gewissen Kussern Verhältnissen verbinden lässt, und sie sündigt nur in den Mitteln, die doch auch nicht in aller Absicht verwerflich sind. Das Böse von der letztern Art ist Nichtswürdigkeit, wodurch dem Menschen aller Charakter abgesprochen wird. — Ich halte mich hier hamptsätchlich an der tief im Verborgenen liegenden Unhauterkeit, da der Mensch sogar die innera Aussagen vor seinem eigenen Gewissen zu verfülschen weiss. Um desto weniger darf die Eussere Betrugsneigun befreuden; es müsste denn dieses sein, dass, obzwar ein Jeder von der Falschheit der Münze belehrt ist, mit der er Verkehr treibt, sie sich dennoch immer so gut im Umhaufeerhalten kann.

In Herrn DE Luc Briefen über die Gebirge, die Geschichte der Erde und Menschen, erinnere ich mich folgendes Resultat seiner zum Theil anthropologischen Reise gelesen zu haben. Der menschenfreundliche Verfasser war mit der Voranssetzung der ursprünglichen Gutartigkeit unserer Gattung ausgegaugen, und suchte die Bestätigung derselben da, wo städtische Leppigkeit nicht solchen Einfluss haben kann, Gemüther zu verderben, in Gebirgen, von den schweizerischen an bis zum Harze; und nachdem sein Glaube an uneigenneitzig hülfleistende Neigung durch eine Erfahrung in den erstern etwas wankend geworden, so bringt er doch am Ende diese Schlussfolge heraus: dass der Mensch, was das Wohlwollen betrifft, gut genug sei, (kein Wunder! denn dieses beruht auf eingepflanzter Neigung, wovon Gott der Urheber ist;) wenn ihm nur nicht ein schlimmer Hang zur feinen Betrügerei beiwohnte, (welches auch nicht zu verwundern ist; denn diese abzuhalten, beruht auf dem Charakter, welchen der Mensch selber in sich bilden muss!) - Ein Resultat der Untersuchung, welches ein Jeder, anch ohne im Gebirge gereist zu sein, unter seinen Mitbürgern, ja noch näher, in seinem eigenen Busen hätte antreffen kömen.

IV.

# Die Religion

innerhalb

der Grenzen der blosen Vernunft.

1793.

. .

Die Religion

### VORREDE

# zur ersten Ausgabe vom Jahre 1793

was drawn - the

Die Moral, sofern sie auf dem Begriffe des Menschen, als eines freien. aben darum aber auch sick selbst durch seine Vernunft au unbedinste . Aiesetze bindenden Wesens, gegründet ist, bedarf weder der Idee eines andern Wesens über ihm, um seine Pflicht zu erkennen, noch einer andern Triebfeder, als des Gesetzes sellest, nu sie zu beobsehten. Wenigisteus ist es seine eigene Schuld, wenn sich ein solches Bedürfniss an ihm vortindet, dem aber alsdaun auch durch nichts Auderes abgeholfen werden kann; weil, was nicht aus ihm selbst und seiner Freiheit entspringt, keinen Ersatz für den Mangel seiner Moralität abgibt. - Sie bedarf also zum Behaf ihrer sollest (sowehl objectiv, was das Wollen, als subjestiv, was das können betrifft,) keinesweges der Religion, sondern, vermöge der reinen praktischen Vernunft, ist sie sich selbst genug. - Deun de shre Gesetze durch die blose Form der allgemeinen Gesetzmässigkeit der darmech zu nehmenden Maximen, als oberster (settet unbedingter) Bedingung aller Zwecke, verbinden; so bedarf sie überhaupt gar keines materialen Bestimmungsgrundes der freien Willkühr,\* das ist keines

<sup>&</sup>quot;" " Niejonigem, dema der bles formats Steatmanungsgrand (der Gessatischiebt) bleebenkagi, die hiegerie der Pilekte aus dieserimangsgrande sieht prosiptes with, persibhen dem abend, vlass dieser sieht in der unt eigene Verbert, der gen. peridassen Stein bei der der gegene Weckbrick zegen, peridassen Stein bei der gegene Weckbrick zegen, peridassen reussegrände übeig, eigen, der rational bei, sämlich eigens Vorl ke namen bei tr, and in anderen, das unspätiels der gemen 60 fl. de sei digt eister. Wit un eigen mittel er restern-alekt seine die morridorien, die mit eine die die sein kunn, verseben, dinfatilet einem dem Gester landelingt gebenstenden. Wither gebas ist alle im Zirkel einem dem Gester landelingt gebenstenden. Wither gebas ist alle im Zirkel ein Zirke

Zwecks, weder um was l'fficht set, zu erkennen, noch dazu, dass sie ausgeübt werde, anzutreiben; sondern sie kann gar wohl und soft, wenn se auf Pflicht ankömmt, von allen Zwecken abstraktien. So bedarf es zum Belspiel, um zu wissen: ob ich vor Gericht in meinem Zwenguisse wahrhaft, oder bei Abforderung eines mir anvertrauten fremden Guts treu sein soll (oder auch kann), gar nicht der Nachfrage nach einem Zwecke, den ich mir bei meiner Erklärung zu bewirken etwa vorsetzen michte; denn das ist gleickviel, was für einer es wei; vielmehr ist der, welcher, indem ihm sein Geständuiss mehtmässig abgefordert wird, nochnöthig findet, sich nach ingend einem Zwecke unsuselsen, hierin sehon ein Nichtzwörfliger.

Obzwar aber die Moral zu ihrem eigenen Behuf keiner Zweckvorstellung bedarf, die vor der Willensbestimmung vorhergehen müsste, so kann es doch wehl sein, dass bie auf einen selchen Zweck eine nothwandige Beziehung habe. 4 namfielt nicht alsvent den Grund, sondere als auf die nothwendigen Fölgen der Maximen, die jenen gemäss genommen: werden - Dann ohne alle Zweckheziehung kann var keine Willensbestimming im Menschen stattlinden; well sie nicht ohne alle Wirkung soin kann; deren Vorstellung; wenngleich nicht als Bestimmungsgrund der Willkühr und als ein in der Absieht-verhergehender Zweck; doch als Folge von theer Bestimming durchs Gesetz att einem Zwecke mass. aufgenommen werden können (fillerit consignation beries), ohne welchen eine Willkühr, die sich keinen, weder objectiv noch subjectiv bestimmten Gegenstand, (den sie hat oder haben sollte,) zur vorhabenden Handlung hinzudenkt, zwar wie sie, aber nicht 'wohin' nie zu wirken linbe, angewiesen, sich seihst nicht Unüge thus kaun. So bedurf es ewar für die Moral zum Rechthandeln keines Zwecks, sondern das Gesetz, welches المحاجر والمراجل والأواك المحاصر والمراج

Let be a letter to 28 on beautiful.

<sup>1 1.</sup> Ausg. : "dats sie m. ajnom tierglejnhen in nothwendiger, Henithung-stoke"

die formale Beilingung des Gebrauchts der Freiheit überhaupt anthalt, ist ihr genug. Aber aus der Moral geht doch ein Zweck herver; denn es kann der Vernunft doch numöglich gleichgeltig sein, wie die Beantwortung der Frage ansfallen möge; was dann aus diesem unserm Bechthandeln herauskomme, and worauf wir, "gesetzt auch, wir hätten dieses nicht völlig in unserer Gewalt, doch als auf einen Zweck unser Thun und Lasson vichten könnten, um damit wenigstens susammenzustimmen. So ist es zwar nur eine Idee von einem Objecte, welches die formale Bedingung aller Zwecke, wie wir sie linben sellen, (die Pflicht,) und sugleich alles damit zusammenstimmende Bedingte aller derjenigen Zwecke, die , wir . haben, , die fener ihrer Besbachtung angemessene (flückseligkeit,) zusammen vereinigt in sich enthält, das ist, die Idee eines höchsten Gnts in der Welt, an dessen Möglichkeit wir ein höheres, moralisches, helfigstes und allverniegendes Wesen annehmen mitssen, das allem beide Elemente desselben vereinigen kann; aber diese Idee ist (praktisch betrachtet) doch nicht leer; weil sie unserm natürlichen Bedürfnisse, zu allem unsern Thun and Lassen im Ganzon genommen irgend einen Endaweck, der von der Vernanft gerechtfertigt werden kann, zu denken, abhilft, welches sonst ein Hinderniss der moralischen Butschliessing sein wirde. Aber, was hier das Vornehmste ist, diese i dee geht aus der Moral hervor, und ist nicht die Grundlage derselben, ein Zweck, welchen sich zu machen, schon sittliche Grundsätze voraussetzt. Es kann also der Moral nicht gleichgültig sein, ob sie sich den Begriff von elucia Endzweck aller Dinge, (wozu zusannnenzüstimmen, zwar die Zahl ihrer Pflichten nicht vermehrt, aber doch ihnen einen besondern Beziehungspunkt der Vereinigung aller Zwecke verschafft,), mache oder nicht: weil dadurch allein der Verbindung der Zweckmässigkeit aus Preiheit mit Zweckmanigkeit der Natur, deren wir gar nicht entbehren Rönnen, objectly praktische Roufitat verschafft werden kann. Setzt einen Mehschen, der das moralische Gesetz verehrt und sich den Gedauken behallen litset, (welches er schwerlich vermeiden kann,) welche Welt er wohl durch die praktische Vernunft geleitet erschaffen würde, wenn es in seinem Vermögen wäre, und zwar so, dass er sich selbst als Glied in dieselbe hinemsetzte, so wurde er sie nicht allem gerade so wählen. als es jene moralische Idee vom höchsten Gut mit sich bringt, wenn ihm blos die Wahl überlassen wäre, sondern er würde auch wollen, dass eine Welt überhaust existire, weil das moralische Gesetz will, dass das höchste derehmis mögfiche Gut bewiekt werde, ob er sich gleich hach dieser Idee

selbst in Gefahr sicht, für seine Person an Gluckseligkeit sehr efnanbitssen, weil es möglich ist, dass er vielleicht der Pordering der letztern, weiche die Vernunt zur bedingung nanch, nicht adliquat sein dürftle; nichtin würde er dieses Urtleit ganz parteilos, gleich ab von einen Fremden gefüllt, doch zugleich für das seine ansturkennen sich daurel, die Vernunt genöthigt fühlen, wedurch der Messeh das in ihm normlisch gewärkte Bedürfniss beweist, su seinen Pfliebten sich noch denen Budaweck, als den Erfoße dereillen; zu denken.

Moral also führt unumgünglich zur Religion, wodurch sie sich zur Idee eines machthabenden moralischen Gesetzgebers ausser dem Menschen erweitert.\* In dessen Willen dasjenige Endzweck (der Welt-

\* Der Satz : es bet des Gest, indelin es ist ein hölfenten übt in der Wett, wenner (die Glaubensen) bles am jahr Noral hervorgelen soll, ist ein syntamischen a geinei, der, ob er gleich wer in praktischer Bezielung angewannen wird, doch über den Begriff der Pellicht, der die Misste entathtt, und der keine Marche der Wilklicht, sondiren bles formische Gesetze derselben Vortussetzt, hinnaugscht, und aus dieser abes analythen indie twestebalt werden. Enne. Wei ein wie ber gein seit ehrer Stritze 
priner uns gleicht. Das Zuwannenstemmen uit der biesen lätze ehren mertheben Gesetzehen Mer Menschen bis zwar mit dem unstrücken Begriffe von Pfleich Basse, bei der der Stritzen der Auffaben geleier Auffabe, nicht ich der Stritzen der Stritzen der Stritzen der Stritzen der Auffaben geleier Auffabe, nicht ich der Verein der Stritzen der Stritzen der Auffaben geleier Auffabe, nicht ich der Verein der Stritzen der Stritzen der Auffaben geleier Auffabe, nicht ich der Verein der Stritzen der Stritzen der Auffaben geleier Auffabe, nicht ich der Verein der Stritzen der Auffaben gestellt der der der Bestellt gestellt der Verein der Bestellt gestellt der Verein der Bestellt gestellt gestell

. Zweck ist jederzeit der Gegenstand einer Zuneigung, das ist, einer ammittelbaren Begierde zum Besitz einer Sache, vernüttelst seiner Haudlung; sowie das Gesetz, (das praktisch gebietet,) ein Gegenstand der Achtung ist. Ein objectiver Zweck (d. f. derjenige, den wir haben sotlen,) ist der, welcher uns von der blosen Vernunft als ein solcher anfgegeben wird." Der Zweck, welcher die finungkingliche und zagleich mereichentle Bedingung after übrigen enthalt, ist der Endeweck." Eigene Glüchseligkeit ist der auhjective Enduwteh vernünftiger Wahrwesen, iden jedes derselben vermöge seiner von sinnlichen Megenstäuden abhängigen Natur hat "e und von dem es ungereint ware, an sagen: dass man ibn haben solle,) and allepraktischen Satze, die diesen Endzweck zum Grunde haben, sind synthetisch, aber zugleich empfrisch. Duss aber Jedermann eich flas höchste, in der Welt mögliche Gut zum Endawecke machen solle, ist ein synthetischer praktischer Satz a priori, und zwar ein abjectivpraktischer durch die reine Verwenft aufgegebouer, weit er ein-Satz ist, der über den Begriff der Pflichten in der-Welt hinnusgeht, und eine Falge derselben (einen Effect) hinzuthut, der in den moralischen Gesetzen nicht enthalten ist and darans also analytisch nicht entwickelt werden kann. Diese napilieh gebieten schlochthin, es mag auch der Erfolg derselben sein, wolcher er wolle, ja sie notbigen soptus davon gjinzhich zu abstraktrop, wenn en auf eine besondere Handlung anköntmit," und machen dadurch die Pflicht zum Gegenstande aler grössten Achtung, alere nusschöpfung) ist, was zugleich der Endzweck des Menschen sein kann und soll.

Wenn die Moral an der Heiligkeit ihres Gesetzes einen Gegenstand der grössten Achtung erkennt, so stellt sie auf der Stufe der Religion an der höchsten, jene Gesetze vollziehenden Ursache einen Gegenstand der Anbetung vor, und erscheint in ihrer Majestätt. Aber alles, auch

einen Zweck (und Endgweck) vorzulegen und aufaugeben, der etwa die Empfehlung derselben und die Triebfeder zur Erfüllung unserer Pflieht ausmachen müsste. Alle Menschen könnten hieran auch genug haben, wenn sie, (wie sie sollten,) sich bios an die Vorschrift der reinen Vernunft im Gesetz hielten. Was branchen sie den Ausgang ihres moralischen Thums and Lassens zu wissen, den der Welthauf herbeiführen wird? Für sie ist's geung, dass sie ihre Pflicht than; es mag nun auch mit dem irdischen Leben alles aus sein, und wohl gar selbst in diesem Glückseligkeit und Würdigkeit vielleicht uiemals zusammentreffen. Nun ist's aber eine von den unvermeid-Hehen Einsehränkungen des Menschen aud seines, (vielleicht auch aller audern Weltwesen) praktischen Vernunftvermögens, sich bei allen Handlungen nach dem Erfolg ans denselben umzuschen, am in diesem etwas aufzunnden, was zum Zwech für ihn dienen und auch die Reinigkeit der Absieht beweisen künnte, welcher in der Ausübung (neou efective) zwar das Letzte, in der Vorstellung aber und der Absicht (nesu finali) das Erste ist. An diesem Zwecke nun, wenn er gleich durch die blose Vernunft ihm vorgelegt wird, steht der Mensch etwas, was er lieb en kann; das Gesetz also, was ihm blos Achenng einstörst, ob es zwar jenes als Bodürfniss nicht anerkennt, vrweitert sich doch zum Behaf desselben zu Anfachmung des moralischen Endzwecks der Vernunft unter seine Bestimmungsgenude; das ist, der Satz: mache das höchste in der Welt mögliche Gut zu deinem Endaweck, ist ein synthetischer Satz a priori, der durch das mornfische Gesetz selber eingeführt wird, und wodurch gleichwohl die praktische Verituhft sich über das letztere erwellert, welches dadurch möglich ist, dass jenes auf die Nutureigenschaft des Menschen, sieh zu allen Handlungen ausser dem Gesetz noch einen Zweck denken zu mitseen, bezogen wirt. (welche Riganschaft desselben ihn zum Gegenstande der Erfebrung macht,) und ist, (gleichwie die theoretisehen und dabei synthetischen Sätze a priori,) nur dadurch möglich, dass er das Princip a priori der Erkenntniss der Bestimmungsgründe einer freien Willküler in der Difahrung überhaupt enthält, sofern diese, welche die Wirkungen der Moralität in ihren Zwecken dariegt, dem Begriff der Sittlichkeit, als Cansalität in der Welt; Sirjestive, obgleich pur praktische Roulität verschafft., -- Wann nun aber die strongste Beobashtung der moralischen Gesetze als Ursache der Herheiführung des höchsten Gnts (als Zweeks) gedacht werden soll; so muss, weil das Meuschenvermögen dazu nicht biareicht, die Grickseligkelt in der Welt einstimmig mit der Würdigkeit, ghitoklich zu sein, zu bewirken, ein allvermögendes moralisches Wesen als Weltherrschor augenemasen werden, meter dessen Versorge dieses geschiefet, d. i. die

Monel filter must beiblich zur Religion.

das Erhabenste, veckleinert sieh miter den Händen der Menachen, wenn sie die 1dee desselben zu ihrem Gebrauch verwenden. Was nur sofern wahrhaftig verehrt werden kann, als die Achtung dafür frei ist, wird genötligt, sieh nach solchen Formen zu begiemen, denen man nur durch Zwängegeestze Ansehen verschaffen kann, und was sich von sellst der öffentlichen Kritk jedes Menschen blosstellt, das muss sich einer Kritik, die Gewäh Ind. d. i. einer Consu unterwerfen.

Indessen, da das Gebot: gehorche der Obrigkeit! doch auch moralisch ist, und die Beobachtung desselben, wie die von allen Pflichten, zur Religion gezogen werden kann, so geziemt einer Abhaudlung, welche dem bestimmten Begriffe der letztern gewidmet ist, selbst ein Beispiel dieses Gehorsams abzugeben, der aber nicht durch die Achtsankeit bles auf das Gesetz einer einzigen Anordnung im Staat, und blind in Ansehung jeder andern, sondern nur durch vereinigte Achtung für alle vereinigt bewiesen werden kann. Nun kann der Bücher richtende Theolog entweder als ein solcher angestellt sein, der blos für das Hell der Seelen, oder auch als ein solcher, der augleich für das Heil der Wissenschaften Sorge zu tragen hat; der erste Richter blos als Geistlicher, der zweite zugleich als Gefehrter. Dem letztern als Gliede einer öffentlichen Anstalt, der (unter dem Namen einer Universität) alle Wissenschaften zur Cultur und zur Verwahrung gegen Beeinträchtigungen anvertraut sind, liegt es ob, die Anmassungen des erstern auf die Bedingung einzuschränken, dass seine Censur keine Zersterung im Felde der Wissenschaften anrichte, und wenn beide biblische Theologen sind, so wird dem letztern als Universitätsgliede von derjenigen Facultät, welcher diese Theologie abzuhandeln aufgetragen worden, die Ohercensur zukommen; weil, was die erste Angelegenheit (das Heil der Seelen) betrifft, beide einerlei Auftrag haben; was aber die zweite (dus Heil der Wissenschaften) anlangt, der Theolog als Universitätsgelehrter noch eine besondere Function zu verwalten hat. Geht man von dieser Regel ab, so muss es endlich dahin kommen, wo es schon sonst (ann Beispiel zur Zeit des GALILEO) gewesen ist, nümlich dass der biblische Theolog, um den Stelt der Wissenschaften zu demuttbigen und sieh selbst die Bemithung mit denselben zu ersparen, wohl gar in die Astronomie oder andere Wissenschaften, z. B. die alte Erdgeschichte, Einbrüche wagen, und wie diejenigen Völker, die in sich selbst outweder nicht Vermögen, oder ench nicht Ernst genug finden, sich gegen Besorgliche Angriffe zu vertheidigen, elles um sieh her in Wüstenei verwandeln, alle Versuche des menschliehen Verstaudes in Beschlag nehmen dürfte. 1

<sup>1</sup> Zur Erfülterung (überr Neille gebört ein von Kaxv selbst zu übewu. Zwecke hestimater Aufstatz, welchen er an Rosowwax als "Betrug zu dessein in Hinsicht auf Kaxvis Bigergable gesammethen Mauerhaften mitgetebellt hart" und welchen Bonöuwert (Dabaa A. Leba, u. Charakt, T. Kaxvis S. 2572) untere dri Audeburght, "Kaxvis Consurbidep" nur Kaxvis Baudsephich in Abdruckus Dasson. Er lantes, wie Geight:

- "Der Aufsatz vom radicalen Bösen ward im Jahre 1792 mit dem ausdrücklichen Begehren an den Hernusgeber der Berlinischen Monatsschrift eingeschiekt, dass, obgielch diese Monatsschrift damals in Jena gedruckt wurde, dennech dieses Inserat der gewöhnlichen Censur in Berlin unterwörfen werden solite. Der Verfasser will furchans auch nieht den Schein ohnnat haben, als ab er einen literarischen Schleichhandel gerne einschlüge, und nur bei gestissentlicher Ausweichung der strengen Ber-Huischen Censur sogenannte klihne Meinungen äussere. Jene Abhandlung vom radicalen Bösen ward also dem Herrn etc. HALLMER vorgelegt und von ihm mit der Erklärung an den Herausgeber der Monatssehrift zurückgegeben: "dass sie gedruckt werden kömie, da doch nur tiefdenkende Gelebrte die Kant'schen Schriften lesen." - So ward sie dens im Aprilisticke 1792 abgedruckt. Nun wurde die zweite Abhandlung von dem Kampfe des guten Princips mit dem bösen u. f. nach Berlin gesandt und es sollte mit dieser ebenderselbe Weg in Ausehung fer Consur eingeschlagen werden. Der Herausgeber füste sieh dem Wilten des Antors, gab ihm aber in einem Schreiben, Berlin den 18. Juni 1792, von dem unvermutheten widrigen Erfolge folgende Nachricht: "Ich habe es nie recht begreifen können, warum Sie, mein verehrtester Frennd! darchaus auf die bie sige Censur drangen. Aber ich geherebte Ihren und schiekte dus Manuscript Herrn Hillingen. Dieser antwortete mir degra zu meinem nicht geringen Erstaugen: - - da es ganz in die biblische Theoiogie einschlage, habe er es, seiner Instruction gemäss, mit seinem Collegen, Henru HERMES, gemeiuschaftlich durchgeiesen, und da dieser das Imprimatur verweigere, so trate er diesem bei. - Ich schrieb nun an Herrn Hennes und erhicit zur Antwort: "das Religionsedict sei seine Richtselmur; - weiter könne er sich nicht viarüber erkiären." - Es muss wohl einen Jeden empioren, dass vin Hillmun und HERBIER sich stimmssen woffen, der Welt vorzuschrefben, ab sie eigen KART lesen sottle odor nicht. He ist dies so eben erst passirt. Ich weiße nem durchsus nicht, was weiter an shuif ist. Aber ich glaube es mir und den Wissenschaften in nusorem . Stante schuldig un sein, otwas dagegen su thun. Leben Sie recht wold, wenn ein solcher Verfalf nueerer Literatur anders Ihnen-keine mangenehme Stande macht. Bentreu. Berlin, 18. Juni 1792." - Nathrfich werthess diese Nachricht den Auter, ipdemen wollte er doch die za dem ersterwiknten Aufsutze vom radiculen Bösen noch gehörigen drei Abhandlungen dem Publicum nicht vortuthniten. Sein erster Plan war, diese mach Gösthugen au Dr. Stautunn zu schieben und durch ilm sie der Göttingemelten thenlogischen Pacultät verlegen zu fassen. Machher wellte er den Weg bet der theologischen Fuenicht in Halle einschlagen. Allein der Vorgang mit der Kritik after inflombarung, die Frenze verfertigte und sein Verfager in Halle daubken

Es steht aber der biblischen Theologie im Felde der Wissenschaften eine philosophische Theologie gegenüber, die das anvertrante Gut einer andern Facultät ist. Diese, wenn sie nur inserhalb der Grenzen der blosen Vernunft bleibt und zur Bestätigung und Erkäuterung ihrer Sätze die Geschichte, Sprachen, Bücher aller Völker, selbst die Bibel benutzt, aber nur für sich, ohne diese Sätze in die biblische-Theologie bineingutragen und dieser ihre öffentlichen Lehren, dafür der Geistliche privilegirt ist, abändern zu wollen, muss volle Freiheit haben," sich so welt, als thre Wissenschaft reicht, auszubreiten; und obgleich, wenn ausgemacht ist, dass der erste wirklich seine Grenze überschritten und in die biblische Theologie Eingriffe gethan habe, dem Theologen (blos als Geistlichen betrachtet) das Recht der Censur nicht bestritten werden kam, so kann doch, sobald jenes noch bezweifelt wird und also die Frage eintritt, ob jenes durch eine Schrift, oder einen andern öffentlichen Vortrag des Philosophen geschehen sei, nur dem biblischen Theologen, als Gliede seiner Fagultät, die Obercensur zustehen, weil dieser auch das zweite Interesse des gemeinen Wesens, nämlich den Plor der Wissenschaften zu besorgen angewiesen und eben so gültig, als der erstere, angestellt worden ist.

Und zwar steht in solchem Falle dieser Facultät, nicht der philosophischen, die erste Censur zu, weil jene allein für gewisse Lehren privilegirt ist, diese aber mit den ihrigen ein offense freise. Verkeitrtelbt, dahen nur jene darüber Beschwerde führen kann, dass ihrem ausschlieselischen Rechte Abbrueh geschehe. Ein Zweifel wegen des Eingriffs aber ist, nugeichtet der Annällerung beider sämmflicher Lehren zu einnauder und der Besorgniss des Ucherschweitens der Gernzen von Seiten

der philosophischen Theologie, leicht zu verhüten, wenn man mur erwägt, dass dieser Unfug nicht dadurch geschieht, dass der Philosoph von der hiblischen Theologie etwas entlehnt, um es zu geiner Absicht zu branchen; (denn die letztere wird selbst nicht in Abrede sein wollen, dass sie nicht Vieles, was ihr mit den Lehren der blosen Vernunft gemein ist, fiberdem auch Manches zur Geschichtskunde oder Sprachgelehranskeit und für deren Censur Gehöriges enthalte;) gesetzt auch, on brauche dus, was er aus ihr borgt, in einer der blosen Vernunft angemessenen, der letztern aber vielleicht nicht gefälligen Bedeutung; sondera nur sofern er in diese etwas hineinträgt, und sie dadurch auf undere Zwecke-richten will, als as dieser ihre Einrichtung verstattet. So kann man z. B. nicht sagen, dass der Lehrer des Naturrechts, der manche chasische Ausdrücke und Formeln für seine philosophische Mochtslehre aus dem Codex der römischen entlehut, in diese einen Eingriff thue, wehn er sich derselben, wie oft geschicht, auch nicht genan in demselben Sinn bedient, in welchem sie nuch den Auslegern des letztern zu nehmen sein möchten, wofern er nur nicht will, die eigentlichen Juristen oder gar Gerichtshöfe sollten sie auch so branchen. Denn wäre das nicht zu seiner Befugniss gehörig, so könnte man anch umgekehrt den biblischen Theologen, oder den statutarischen Juristen beschuldigen, sie thäten unzählige Eingriffe in das Eigentlenm der Philosophie, weil beide, da sie der Vernunft und,-wo es Wissenschaft gilt, der Philosophie nicht entbehren können, aus ihr sehr oft, obzwar nur zu ihrem beiderseitigen Behnf, borgen müssen. Sollte es aber bei dem erstern darauf angesehen sein, mit der Vernunft in Religionsdingen, wo möglich, gar nichts zu schaffen zu haben, so kann man leicht voraussehen, auf wessen Seite der Verlust sein würde; denn eine Religion, die der Vernunft unbedenklich den Krieg ankundigt, wird es auf die Dauer gegen sie nicht anshalten. - Ich getraue mir sogar in Verschlag zu bringen: ob es nicht wohlgethan sein würde, nach Vollendung der akademischen Unterweisung in der biblischen Theologie, jederzeit noch eine besondere Vorlesung über die reine philosophische Religionslehre, (die sich alles, auch die Bibel, zu Nutze macht,) nach einem Leitfaden, wie etwas dieses Buch, (oder auch ein anderes, wenn man ein besseres von derselben Art haben kann,) als zur vollständigen Ausrüstung des Candidaten erforderlich, zum Beschlusse hinzuzufügen. - Denn die Wissenschaften gewinnen lediglich durch die Absonderung, sofern jede vorerst für sich ein Ganzes ausmacht, und nur dann allererst mit ihnen der Versuch angestell wird, sie in Versänigung zu betwahten. Du inug uns der bildhehe Thoulog mit dem Philosophen einig sein, oder ihm wilderbegen zu mitseur glanben; wenn er ihm zur hiert. Denn zu kann er allein-wilder alle Schwirzigkeiten, die ihm dieser auneben dürde, zum veraus bewehnet sein. Aber diese zu verheimtlichen, auch word zu ungstellte zu verwerzen, ist ein arünseligere Behehf, der nicht Nicht hält; beide aber zu vernieben, den der verwerzen, ist ein arünseligere Behehf, der nicht Nicht hält; beide aber zu vernieben, und von Beiten des ibhlischen Theologen zur gelegenflich fielchtige Blicke darauf zu werden, ist ein Mangel der Gründlichkeit, bei dem an Ende Niemand zecht weise, wie er nit der Religionsbehre ins Gausen daran soi.

Von den fulgenden vier Abhandlungen, in dauer ich nur die Bezielnung der deligion und die munschliehe, theile mit guten, theile bäsen-Anlagen behaftete Natur bemerkliche zu vaneben; dan Verhältzliss der guten und bösen Principe, gleielt uis zweier für sieh bestehender, auf deur Monschen einflissesender, wirkender Franchen vorstelle, ist die erste schen in der Berlinischen Monscherft April 1792 diegertletz gewesen, kounte aber, wogen des genauen Zusenamenhangs der Materien; von dieser Schrift, welche in den drei jeste bhrankommenden die völlige Ausführung desselben enthält, sicht weschleiben. — <sup>3</sup>

In der ersten Ausgabe folgen hier noch die Worte! "18e nut den ersten Bogen was der midnigen abweischaufte Orthologaphte wird der Leses wegen der Verschiedenheit der Häude; die au der Abschrift gearbeitet haben, nud der Kürne aler Zeit, die auf zur zu Durchsieht übrig häleb, ansechuldigen."

#### VORREDE

zur zweiten Ausgabe vom Jahre 1794.

. In dieser ist, ausser den Druckfehlern und einigen wenigen verbessorten Ansdrücken, nichts gesindert. Die neu-hinzugekommenen Zusätne sind mit einem Krenz (†) bezeichnet unter den Text gesetzt.

Von dem Titel dieses Werks, (denn in Anschung der unter dem ... selben verborgenen Absicht sind auch Bedenken geäussert worden,) merke ich noch an. ' Da Offen barung doch auch reine Ver nunft religion in sich wenigstens begreifen kann, aber nicht umgekehrt diese das Historische der ersteren, so werde ich jene als eine weitere Sphäre des Glaubens, welche die letztere, alt eine engerer in sich beschliesst, (nicht als zwei ausser einander befindliche, sondern als concentrische Kreise, betrachten können, innerhalb deren letzterem der Philosoph sich als reiner Vernunftleheer faus blosen Principien a priori) halten, hiebei also von aller Erfahrung abstrahiren muss. Aus diesem Standpunkte kann ich pun auch den sweitest Versuch machen, mitalich von irgend einer daftir gefaltenen Offenbarung auszugehen, und indem ich von der reinen Vernunftralieren, (sefern ne ein für sich bestehendes System ausmacht, abstrahire, die Offenbarung, als historisches System, au moralische Begriffe bles fragmentarisch halten und sehen; ob dieses nicht an demselhen reinen Vernaufesystem der Religion zuflick-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diese Beseldenung vor in 6m Abhreicht dei F. Aubg grüsstendellt sweizbeiter ungehört gehernschriftlichen Erzie der Printen unser der Uberachtifft Beneidenigt sin, aber nach sicht gans vollständigen Verprichtliste, der Zusitze nur 3. Ausg. Sight. Die Gleichförnigden, vogen ist bie für issimatifielte Zusitze facts das Sternelen (\*) beitbehalten; an den betreffenden Stellen sind die Zusitze jur 2. Ausg. auffüralthis ab soliche beschente worden.

führe, welches zwar nicht in theoretischer Absicht, (wozu auch die technisch-praktische, der Unterweisungsmethode, als einer Kunstlehre. gezählt werden muss,) aber doch in moralisch-praktischer Absicht selbstständig und für eigentliche Religion, die, als Vernunftbegriff a priori, (der nach Weglassung alles Empirischen übrig bleibt,) nur in dieser Beziehung stattfindet, hinreichend sei. Wenn dies zutrifft, so wird man sagen können, dass zwischen Vernunft und Schrift nicht blos Verträglichkeit, sondern auch Einigkeit anzutreffen sei, so dass, wer der einen (unter Leitung der moralischen Begriffe) folgt, nicht ermangeln wird, auch mit der anderen zusammenzutreffen. Träfe es sich nicht so, so würde man entweder zwei Religionen in einer Person haben, welches ungereinst ist, oder eine Religion und einen Cultus, in welchem Fall, da letzterer nicht, (so wie Religion,) Zweck an sich selbst ist, sondern nur als Mittel einen Werth hat, beide oft milssten zusammengeschüttelt werden, um sich auf kurze Zeit zu verbinden, alsbald aber wie Oel und Wasser sich wieder von einander scheiden, und das Reimmoralische (die Vernunftreligion) oben auf müssten schwimmen lassen.

Dass diese Vereinigung oder der Versuch derselben ein dem philosophischen Religiousforzeiler mit vollem Recht gebührendes Geschäft und nicht Eingerft in die aussehbeselischen Rechte des bührelen Theologen sei, habe ich in der ersten Vorrede angemerkt. Seitdem kabe ich diese Behauptung in der Moral-des seligen Mennkkans, (erster Theif, S. 5--11), eines in beiden Pichoru woll bewanderten Mannes, angeführt und durch sein ganzes Werk ausgeübt gefanden, ohne dess die hibere Facultät darin, etwas ihren Bechten Präjudicirilches angetroßen hätte.

Auf die Urtheile würdiger, genannter und ungenanuter Männes über diese Schrift hala, ich in dieses zweiten Außage, da sie (wie alles anwügrige Liberrießen) im ungeen Gegeuchen sehr spie einaluten, nicht Bedacht nehmen können, wie ich wohl gewünseht hätte, vornehmlich in Amschung der Amnetztimer genedens ihredeffiner ete. des berühnten Hesen D. Svonk in Pfelingen, der sie mit seinem gewochtens Belasfrein, war gleich anch mit einem den grössten Dank verdienenden Fleisse und Billigkeit in Pfeling genominen last, welche zu, arwiedern ich zwar Verhabens bis, en aber zu versprechen, der Beschwerden ausgen, die das Alter vornehmlich der Beschwerden ausgen, die das Walter keine Schafflich die in den Greifstwalte geneue kritischen Nachrichten 20. Stück, kann ich ebasso

hurz abfertigen, als es der Recensent mit der Schrift selbst gethan hat, Denn sie ist seinem Urtheile nach nichts Anderes, als Beantwortung der mir von mir selbst vorgelegten Frage: "wie ist das kirchliehe System der Doguzatik in seinen Begriffen und Lehrsätzen nach reiner (theoretischer und praktischer) Vernunft möglich?" - "Dieser Versuch gehe also überall diejenigen nicht an, die sein (KANT's) System so wenig kennen und verstehen, als sie dieses zu kennen verlangen und für sie also als nicht existirend angusehen sei." - Hierauf antworte ich: es bedarf, um diese Schrift ihrem wesentlichen Inhalte nach zu verstehen, nur der gemeinen Meral, ohne sich auf die Kritik der praktischen Vernunft, noch weniger aber der theoretischen einzulassen, und wenn z. B. die Tugend, als Fertigkeit in pflichtmässigen Handlungen (ihrer Legalität nach) virtus phaenomenon, dieselbe aber, als standhafte Gesinnung solcher Handlungen aus Pflicht (ihrer Moralität wegen) virtus noumenon genannt wird, so sind diese Ausdrücke nur der Schule wegen gebraucht, die Sache selbst aber in der populärsten Kinderunterweisung oder Predigt, weungleich mit anderen Worten, enthalten und leicht verständlich. Wenn man das Letztere nur von den zur Religionslehre gezählten Geheimrissen von der göttlichen Natur rühmen könnte, die, als ob sie ganz populär wären, in die Katechismen gebracht werden, späterhin aber aflererst in moralische Begriffe verwandelt werden müssen, wenn sie für Jedermann verständlich werden sollen!

Königsberg, den 26. Januar 1794.

And the second of the second o

the second was a second

## Der

# philosophischen Religionslehre

erstes Stück.

philosophischer Religionsh me

#### Erstes Stück

Von der Einwohnung des bösen Princips neben dem guten:

## über das radicale Bose in der menschlichen Natur.

Dass die Welt im Argen liege, ist eine Klage, die so alt ist, als die Geschichte, selbst als die noch iftere Dichtkunst, ia gleich alt mit der aftesten unter aften Dichtungen, der Priesterreligion. Alle lassen gleichwohl die Welt vom Guten anfangen: vom goldenen Zeitalter, vom Lêben im Paradiese, oder von einem noch glücklichern, in Gemeinschaft mit himmlischen Wesen. Aber dieses Glück lassen sie bald wie einen Traum versehwinden; und inn den Verfall ints Buse, fdas Montlische, mit welchenf das Physische immer zu gleichen Paeren ging.) sum Aetgern mit accelerirtem Falle eilen; \* so dass wir jetzt, (dieses Jetzt aber ist so alt, als die Geschichte,) in der letaten Zeit leben, der jfingste Tag and der Welt Untergang vor der Thur ist, und in einigen Gegenden von Hindostan der Weltrichter und Zerstörer Ruttren, (sonst auch Siba oder Siwen genannt,) sehon als der Jeizt machthabende Gett verelist wird, nachdem der Welterhalter Wischnu; seines Amts, das er vom Weltschöpfer Brama übernahm, milde, es schon seit Jahrhunderten medergelegt hat.

Nouer, aber weit weniger ausgebreitet, ist die entgegengesetzte heroische Meinung, die woht allem unter Philosophen, und in unsern Zeiten vornehmlich unter Philosophen Platz gefunden hat? dass die Welt

<sup>\*</sup> Actas parenfum, peller hvis, tuiti

<sup>.</sup> Nos noquiores, turz dantes . Progresiem, ciffosjorem, KANT's functi. Worke. VI

gerade in umgekehrter Richtung, nämlich vom Schlechten zum Bessern, maufhörlich, (obgleich kaum merklich) fortrücke, wenigstens die Anlage dazu in der menschlichen Natur anzutreffen sei. Diese Meinung aber haben sie sicherlich nicht aus der Erfahrung geschöpft, wenn vom Moralisch-Guten oder Bösen, (nicht von der Civilisirang) die Rede ist; denn da spricht die Geschichte aller Zeiten gar zu mächtig gegen sie: sondern es ist vermuthlich blos eine gutmüthige Voraussetzung der Moralisten von Seneca bis zu Rousseau, um zum unverdrossenen Anbau des vielleicht in uns liegenden Keimes zum Guten anzutreiben. wenn man unr auf eine natürliche Grundlage dazu im Menschen reehnen kënne. Hiezu kömmt noch: dass, da man doch den Menschen von Natur, (d. i. wie er gewöhnlich geboren wird,) als dem Körper nach gesund annehmen muss, keine Ureache sei, ihn nicht auch der Seele nach ebensowohl von Natur für gesnud und gut anzugehmen. Diese sittliche Anlage zum Guten in uns auszubilden, sei uns also die Natur selbst beförderlich. Sanubilibus aegrotamus malis, nasque in rectum geuites natura, si sanari velimus, adjuvat, sagt Seneca.,

Weil es aber doch wohl geschehen sein könnte, dass man sich in beider augebliehen Erfahrung geirrt hätte; so ist die Frage: ob nicht ein Mittleres wenigstens möglich sei, nämlich dass der Mensch in seiner Gattung weder gut noch büse, oder allenfalls auch eines sowohl, als das andere, zum Theil gut, zum Theil böse sein könne? - Man nennt aber einen Menschen böse, nicht darum, weil er Handlungen ausübt, welche bose (gesetzwidrig) sind; sondern weil diese so beschaffen sind, dass sie auf böse Maximen in ihm sehliessen lassen. Nun kann men awar gesetzwidrige Handlungen durch Erfahrung, bemerken, auch, (wenigstens au aich selbst,) dass sie mit Bewusstsein gesetzwidrig, sind; aber die Maximen kann man nicht beobachten, sogar nicht allemal in sieh selbst, mithin das Urtheil, dass der Thäter ein büser Mensch sei, nicht mit Sieherheit auf Erfahrung gründen.. Also müsste sich aus einigen, ja aus einer einzigen mit Bewusstsein bösen Handlung a priori auf eine böse zum Grunde liegende Maxime, und aus dieser auf einen in dem Subject allgemein liegenden Grund aller hesondern moralisch bösen Maximen, der selbet wiederum Maxime ist, schliessen lassen, nm einen Menschen büse zu nennen.

Damit man sich aber nicht sofort am Ausdrucke Natur stosse, welcher, wenn er (wie gewöhnlich) das Gegentheil des Gundes der Handfungen aus Freiheit bedeuten sollte, mit den Prädiraten moralisch-gut oder büse in geradem Widerspruch stehen wirde; so ist zu merken, dass hier unter der Natur des Menschen nur der subjective Grund des Gebranehs seiner Freiheit überhaupt .(unter objectiven moralischen Gesetzen), der vor aller in die Sinne fallenden That vorhergeht, verstanden werde; dieser Grund mag nun liegen, worin er wolle. Dieser subjective Grund muss aber immer wiederum selbst ein Actus der Freiheit sein, (denn soust könnte der Gebrauch oder Missbrauch der Willkühr des Menschen in Ansehung des sittlichen Gesetzes ihm nicht zugerechnet werden, und das Gute oder Böse in ihnt-nicht-moralisch heissen:) Mithin kann in keinem die Willkühr durch Neigung bestimmenden Objecte, in keinem Naturtriebe, sondern nur in einer Regel, die die Willkühr sich selbst für den Gebrauch ihrer Freiheit macht, d. i. in einer Maxime der Grund des Bösen liegen. Von dieser muss nun nicht weiter gefragt werden können, was der subjective Grund ihrer Annehmung, und nicht vielmehr der entgegengesetzten Maxime, im Menschen sei. Denn wenn dieser Grund zuletzt selbst keine Maxime mehr, somdern ein blaser Naturtrieb wäre; so würde der Gebrauch der Freiheit ganz auf Bestimmung durch Naturursachen zurückgeführt werden können; welches ihr aber widerspricht. Wenn wir also sagen: der Mensch ist von Natur gut, oder: er ist von Natur böse, so bedeutet dieses uur so viel, als: er enthält einen (uns unerforschlichen) ersten Grund\* der Annehmung guter, oder der Annehmung böser (gesetzwidriger) Maximen; and swar allgemein als Mensch, mithin so, dass or durch diesethe augleich den Charakter seiner Gattung ausdrückt.

Wir werden aled von einem dieser Chariktere (der Unterschnding den Meischen von andern möglichen vewäinfligen Wesen) sagen: webst ihm ange bereat; und doch dabel inns immes bescheiden, dass nieht die Natur-die Schultl derselben, (wehn er böse its) oder das Verdienst, (wonn er gut ist) trage, sondern dass der Menses ablet-ti-rlober lessen.

<sup>\*</sup> Dass die erste sintjective Grund der Annehming moraffischer Maximen wierfenschlich est, it daram selom vorlinfig tu erstennt dass, da diese Annehming fest ist, der Grund derselben, (warum ich z. B. eine höse und nicht viellruher eine gate Maxime angenopmen habe), in beines Triebfeder der Nyitur, sondern immer wiedermanie nieuer Maxime gemeint werden mane; und, da, nuch jören ebannieruhl, ihren Grund haben muss, ammer der Anachser über hein liten ihrungung gaprund der frejes Willklehr, angeführt, werden soll und kram, man in der-Andehe der spelpielzen leitsim mannigerfinde insplicandliche ignnon-weiten mirieb gewipsen wicksjohne auf dan spriage Grund dommansen, all führen.

seiben sei. Weil abes der erste Grund der Amschmang auserer Maximm, der seibet immer, wiederum in der freien Willkähr liegen nuns, lein Pactum sein frann, das in der Erfahrung gegeben werden könntet; so beiset das Gute oder-Bise im Muschen, (als der subjective erste deund der Authenbunug dieser der jusse Maxima, in Amschmang des momitiehen Gesetzun) bloo in dem Sinne angeboren, als zu vor altem in der: Erfahrung gegebenen Gebrauche der Freihalt (in der frühtesten Juggal bis zur Gebart zurtick) zum Grunde gelegt wird, und so als mit der Gebart zugleich im Minschen vonhanden, vargestellt wird; aucht, dass die Gebort ebn die Unsche devon sei.

#### Anmerkung.

Dem Streite beisler oben anfgastellten Hypothesen tiegt ein disjunctiver Satz aum Grunder der Meune bist (von Natier) autwod ar stettlich gat, oder sittlich böse. Es fällt aber Jedermann leicht hei, ut fragen: ob es such nät dieser Disjunction seine Nieltigkait habe, und ob nieht Jennan behaupten könner der Mensel, nie von Naturknines von beiden; ein Anderer aber; er sei beides zugleich, nämlich in einigen Stücken gut; in andere bisse. Die Erfahrung scheint sogar diesen Mittleer awinchen beiden Betreumen zu bestätigen.

- Es liegt aber der Sittenlehes iherhanya viel daran, keine zuvaliweben-Mitteldinge, weder in Handlungen (mlimphond), noch- in menschilichen Charakteren, so fange es möglich ist, einzursannen; weil bei einer
selehen Doppelsimnigkeit alle Maximen Gofshr-laufen; line Bestimmtheit
und Fostigkeit einsmittenen. Man nennt gemeiniglich die, welche dieser
strengen: Denkungsart- ungehan nind, (mit einem Namen, der einen
Tadel-in sich fannen soh, in der That aber Leb ind,) Rigoristen; und
so-kann man ihre Anripolen Latitudiarrier nannen. Diese sind
also entweder Latitudinarier der Neutralität und mögen Indifferentisten; oder der Coelition und können Synkretisten genannt
werden. \*\*

<sup>&</sup>quot;" " Wom. dus Gate — et let, so list eine enterafficiere bibliographic dies ibri und bei politic eine Grande eine

### Die Beantwortung der gedachten Frage nach der rigoristischen Entscheidungsart\* grändet sich auf der für die Moral wichtigen Bemer-

die Glachgülüjkeit (= 0 let.) Ware aus das meralische Ogsett, in was kaiger Trieby feder der Willicht; so wirds Mortischput (Gaussmannenstimmung der Willikher aus dem Gesette) = "a, Nichtgut = 0, dieses aber die blose Polge vom Mangel einer mortische dem Gesette) = "a, Nichtgut = 0, dieses aber die blose Polge vom Mangel einer mortische Trainfelder — a) e Gleiffelder — a) e Gleiffelder = a)

\* 2 Herr Prof. Schilles missbilligt in somer mit Maisterhand verfassten Abhandlung (Thalia 1793, 3. Stück) über Aumuth und Würde in der Moral diese Vorstellungsart der Verbindlichkeit, als ob sie eine karthänserartige Gemüthsstimmung bei sich führe; allein ich kann, da wir in den wichtigsten Principien einig sind, auch in diesem keine Uneinlykelt statufren; wenn wir uns nur unter einander verständlich machen können - leh gesteht germ dass ich dem Pflichthegriffe. gerade um seiner Würde willen, keine Anmuth beigesellen kann. Denn er enthält unbedingte Nöthigung, womit Anmuth in geradem Widerspruch steht. Die Majestät des Gesetzes (gleich dem auf Sinai) flösst Ehrfurcht ein, (nicht Schou, welche zurfickstisst, auch meht Reiz, der zur Vertraufichkeit einladef.) welche Aehtung des Untergebenen gegen seinen Gebieter, in diesem Fall aber, da fleser in uns selbst flogt, ein Gefühl des Erhabenen unser eigenen Bestimmung erweckt, was uns mohr himreisst, als alles Schöne. - Aber die Tugend, d. i. die fest pegrändste Gesinnung. seine Pflicht genau zu erfällen, ist in ihren Bolgen auch mobit hätig, mehr wie atles, was Natur oder Kunst in der Welt-leisten mag; und das herrlicke Bild des Menschholt, in dieser ihrer Gastalt aufgestellt, verstattet gar wohl die Begleitung der Grazien, die sber, wenn noch von Psjicht ablein die Rede let, eich in abrerbietiger Entferungs halten. Wird aber auf die amnuthigen Polgen gesehen, welche die Ingend, wenn sie überall Eingung fände, in der Welt verbreiten würde, so nicht aletemp die moralisch-gegichtete Verannft die binnftehkeit felurch die Einhildungskraft)-mit ins Spiel. Nur puch begwungenen Ungebenern wird Hercules Musaget, vor welcher Arbeit jene guten Schwestern zurückheben. Diese Begleiterinnen der Venus Urania sind Buhlschirestern im Gefolge der Venus Dione, sebuld sie zich ins Geschift des Pflichtbestimmung einmischen und die Triebfedern dam hergeben walten 😁 Frage " "Fine moraliteh-gleichgiltige Handlung ..... nitthig ist."... Zusatz der

<sup>2.</sup> Ausgaba.

kung: die Freiheit der Willkühr ist von der ganz eigenthümlichen Beschaffenheit, dass sie durch keine Triebfeder zu einer Handlung bestimmt werden kann, als nur sofern der Mensch sie in seine Maxime aufgenommen hat, (es sich zur allgemeinen Regel gemacht hat, nach der er sich verhalten will;) so allein kann eine Triebfeder. welche sie auch sei, mit der absoluten Spontaneität der Willkühr (der Freiheit) zusammen bestehen. Allein das moralische Gesetz ist für sieh selbst im Urtheile der Vernunft Triebfeder, und wer es zu seiner Maxime macht, ist moralisch gut. Wenn nun das Gesetz Jemandes Willkühr, in Ausehung einer auf dasselbe sich beziehenden Handlung. dech nicht bestimmt, so muss eine ihm entgegengesetzte Triebfeder auf die Willkühr desselben Einfluss haben; und da dieses vermöge der Voraussetzung nur dadurch geschehen kann, dass der Mensch diese. (mithin each die Abweichung vom moralischen Gesetze) in seine Maxime aufnimmt, (in welchem Falle er ein beser Mensch ist,) so ist seine Gesinnung in Ansehung des moralischen Gesetzes niemals indifferent (niemals keines von beiden, weder gut, noch böse).

Er kann aber auch nicht in einigen Stücken sittlich gut, in andern zugleich bise sein. Denn ist er in einem gut, so hat er das moralische Gesetz in seine Maxime aufgenommen; sollte er alse in einem andern Stücke zugleich böre sein, so witrde, weil des moralische Gesetz der Befügung der Pflicht überhaupt nur en teineiges und allgemein ist, die auf dasselbe bezogene Maxime allgemein, zugleich aber nur eine besondere Maximes ein wielerspricht. S

mar uns, welcherle ist die äs the eine Deschaffenheit, geleckaum das Temperament der Tugelde die die in den gestelliche Telbelle, der gestelliche Geschaftliche gestelliche Geschaftliche gestelliche Geschaftliche Geschaftliche Geschaftliche Geschaftliche Geschaftliche Geschaftliche Geschaftliche Geschaftliche Geschaftliche die deschaftliche Geschaftliche Geschaft

of a Die alten Moralphilosophen, die so atembre alles ossehöpfiest, was über die Tugend gesagt werden kann, haben oblige zwei Fragen auch nicht unberührt genseen. Die erste einkelten sie so aus: oh die Topping eilerawanden missen, der Monach also

Die eine oder die andere Gesinmung als angeborne Beschaffenheit von Natur haben, bedeutet hier auch nicht, dass sie von dem Menschen, der sie hegt, gar nicht erwerben, d. i. er nicht Urheber sei; sondem, dass sie nur nicht in der Zeit erwerben sei, (dass er eines oder das andere von Jugend auf sei immerdar.) Die Gesinnung, d. i. der erste subjective Grund der Annehmung der Maximen kann nur eine einzige sein, und geht allgemein auf den ganzen Gebrauch der Freiheit. Sie selbst aber muss auch durch freie Willkühr angenommen worden sein, denn sonst könnte sie nicht zugerechnet werden. Von dieser Annehmung kann nicht wieder der subjective Grund, oder die Ursache; erkannt werden, (obwohl darnach zu fragen unvermeidlich ist; weil sonst wiederum eine Maxime angeführt werden müsste, in welche diese Gesinning aufgenommen worden, die eben so wiederum ihren Grund haben muss.) Weil wir also diese Gesinnung, oder vielmehr ihren obersten Grund nicht von frgend einem ersten Zeit-Actus der Willkühr ableiten können, so nennen wir sie eine Beschaffenheit der Willkühr. die ihr, (ob sie gleich in der That in der Freiheit gegründet ist,) von Natur zukömmt. Dass wir aber unter dem Mensehen, von dem wir sagen, er sei von Natur gut oder böse, nicht den einzelnen 1 verstehen, (da alsdann einer als von Natur gut, der andere als böse angenommen werden könnte,) sondern die ganze Gattung zu verstehen befugt sind, kann uur weiterhin bewiesen werden, wenn es sich in der authropolegischen Nachforschung zeigt, dass die Gründe, die uns berechtigen, einem Menschen einen von beiden Charakteren als angeboren beizulegen. so beschaffen sind, dass kein Grund ist, einen Menschen davon auszunehmen, und er also von der Gattung gelte.

von Naur geges sis und das Laster indifferent sei.) Die zweite war; ob es mehr, gicies Tugend erhe, (milith os sichts etwa statifisch, dass der Mensch ist einzigen Sischen tuggendlarit, in auferen lasterhaft sei.) Beides werde, von lügen mit eigerfütscher Bastiensnicht vyrzeinin, und-den unt Rechtje denn sie betrackteten die Tugend zu jedin der Idee der Vernunf, (viel der Marsch sein seil.) Wenn, man diesen meraliebt Wenn aber, den Messpehen in der Erre-chein zu g., d. i. wei jehr uns die Kriefarmen kannen lästs, sittlich begrethellen milit zer kann zume beide angeführte Fragen bejadendbenatworzeig einen ist wird en sicht sauf der Wage der reinen Vermunft (ver ziemer gätzlichen Geziehrs), sondern mehr ungstrischem Massentabe (von einem nauschlichge Känker) bezuchtellt. Wowe is der Polige, soch prindendt verfere wir ihre

<sup>\* \$ 1:</sup> Ausg.c , jeden oiszolnon\*.

Von der ursprünglichen Anlage zum Guten in der menschlichen Natur.

Wir können sie, in Beziehung auf ihren Zweck, füglich auf drei Klassen, als Elemente der Bestimmung des Menschen, bringen:

- Die Anlage für die Thierheit des Menschen, als eines lebenden;
- Für die Menschheit desselben, als eines lebenden und zugleich vernünftigen;
- Für seine Persönlichkeit, als eines vernünftigen und zugleich der Zurechnung fähigen Wesens.\*
- . 1. Die Anlage für die Thierhoit im Menschen kann man unter dem allgemeinen Tietel der physischen und bles moch anisch em Schlottliebe, d. Lieiner solchen bringen, wass nicht Vernungt erfordert wird. Bie ist dreifisch: erseilich, was Erhaltung einer selbst; zweifens, zur Potpfanzung seiner Art, durch den Thieb zum Geschlecht; und zur Erhaltung dessen, was durch Vernriedung mit denne hen erzeugt wird; d'rittens, zur Gemeinschlich mit andern Menschen, d. i. der Trieb zur Gesullschaft. — Auf zie können allerlei Laster gepfroph, werden, (die

<sup>\*</sup> Man kann diese nicht, als schon in dem Begriff der verigen enthelten, sondern man mass sie nothwendig als eine besondere Anlage betrachten. Denn es folgt Sarnus, dass ein Wesen Vernunft mit, gar nicht, dass diese ein Vermögen enthalte. die Willkühr unbedingt, durch die blose Vorstellung der Qualification ihrer Maximen zur allgemeinen Gesetzgebung, zu bestimmen, und also für sieh selbst praktisch zu sein; wenigstens so viel wir einselten können. Das atletvernflaftigste Weltwesen Minnte doch immer gewisser Triebfedorn, die ihm von Objecten der Neigung herkommen, bedfirfen, um seine Wittkühr zu bestimmen; bienn abeg die vernünftigste Uoberiegung, sowohl was die grosste Smune der Triebfedern, als auch die Mittel, den fiedurch besthimten Zweck zu erreichen, betrifft, nuwenfen, ohne auch mit fle Miglichkeit von so etwas, als das meralische schlouhthin gebleunde Gesetz ist. welches sich selbst; und zwar als hiehste Triobfeder ankfindigt, att ahnen. Ware elleses Gesetz-nicht in eins gegeben, wir würden er als ein solehes durch keine Verswhit heranskillgein, oder der Willkühr anschwatzen; und doch ist dieses Gesetz das einzige, was uns der Unabhängigkeit miserer Willkühr von der Bestimmung durch alle andern Triebfedern (unserer Freiheit) und hiemit angloieir der Zurechnung Mihigkeit aller Handlungen bewusst macht.

aber nicht ats Jénor Anlage, als Wursel, von sielbet eistsprieben.) Sie können Laster der Rohigkeit der Natur heissen; und werden in ihre bliebaten Abweichung vom Naturawecke wiehlische Laster; der Völlerei, der Wollust, und der wilden Gesetzlosigkeit (im Verhältnisse zu andem Menschen) genantt.

- 10 2. Die Anlagen für die Monschheit können auf den allgemeinen Titel der zwar physischen, aber dech vergleichenden Selbstliebe, (word Vernunft erfordert wird,) gebracht werden; sich nämlich nur in Vergleichung mit Andern als glücklich eder unglücklich zu beurtheilen. Von ihr rührt die Neigung her, sich in der Meinung Anderer einen Werth zu verschaffen; und zwar urmrünglich blos den der Gleichheit: keinem über nich Lieberlegenheit zu verstetten - mit einer haständigen Besorgniss verbunden, dass Andere darnaghrstreben möchten : worans nuchgerade eine ungerechte Begierde entspringt, sie sich ther Andere an erwerben: - Hieranf, numbich auf Eifersucht und Nebenbuhlere i können die grössten Laster geheimer und offenbarer Feindseliekeiten gegen alle, die wir als für uns Fremde anseben. wenfronft werden die eigentlich dech nicht aus der Natur als ihrer Wurzel von selbst entspriessen; sondern, bei der besorgten Bewerbnig Anderer zu einer ans verhassten Ueberlegenheit über uns, Neigungen sind; sich der Sieherheit halber diese ither Andere als Vorbaumigsmittel selbst zu verschaffen; da die Natur doch die Idee eines selchen Wettoffers, (der an sich die Wechselliebe nicht aussehliesst.) gür als Triebfeder zur Cultur brauchen wehlte. Die-Laster, die auf diese Neigung genfronft werden, können daher auch Faster der Cultur beisen : and worden im höcheten Grade ihrer Bisartiskeit: (da sie aledaun blos die Eder eines Maximum des Bösen sind, welches die Menschheit übersteigt,) . z. B. im Neide, in der Undankbarkeit, der Behadenfreude a. s. w. teuflische Laster genannt.

3. Die Anlage für die Persönlichkeit ist die Empflinglichkeit der Achtung für das moralische Geseta, als einer, für-sich ihn reichenden Triebfeder der Willkühr. Die Empflinglichkeit der Misseh Achtung für des mordliche Gesetz in das wäre das moralische Geffihl, welches für sich noch nicht einen Zweck der Naturalisge austäubt, soldern nur sofern es Triebfeder der Willkühr ist. Da diesen nun lediglich dadurch möglich wird, dass die freis Willkühr est in seine Maximus aufnitungt, so ist Deschaffenheit solrer solchen Wilkühr der gute Clausalpre, sechere, wie tüberkan 14-jodes Oberahture des freisen Willkühr.

etwas ist, das aus creverbon werdem kann, zu dessen-Migdielheit abet deumoch eine Anlage in unserer Natur vorhanden sein nunse, worauf sehlechterdings niehts Böses gepfropft werden kann. Die Ideo des mot ralischen Gesetzes allein, mit der davon unsertreanlichen dehtung; kann man nicht füglich eine Anlag o für die Perekolfleicheit zusanen; sie ist die Persönlichkeit selbst (die Ideo der Menschheit gans intellectuell betrachtet). Aber dass wir diese Achtung zur Triebfeder in unsere Maximon aufrehmen, der subjective Grund hieuweiseint ein Zustes zur Persönlichkeit zu sein, und daher den Nauen einer Anlage zum Beinflesselben zu verklosen.

Wenn wir die-genannten drei Anlagen nach den Beslingungen ihrer Möglichkeit betrachten, so finden wir. dass die erste keine Vernunft die zweite zwar praktische, aber nur andern Triebfedern dienstbare. die dritte aber allein für sich selbst praktische, de in unbedingt gesetze gebende Vernunft zur Wurzel habe. Alle diese Anlagen im Meuschen sind nicht allein (negativ) gut, (sie widerstreiten nicht dem moralischen Gesetze,) sondern sind auch-Anlagen sum Guten, (sie-befördern die Befolgung desselben.) Sie sind urs prünglich; denn sie gehören zur Möglichkeit der menschlichen Natur. Der Mensch kann die zwei ersteren zwar zweckwidrig brauchen, aber keine derselben vertilgen, Unter Anlagen eines Wesens verstehen wir sewohl die Bestandstücke, die dazu erforderlich sind, als auch die Formen ihrer Verbindung, um ein solches Wesen zu sein. Sie sind ursprünglicht wenn sie zu der Möglichkeit eines solchen Wesens nothwendig gehören; zufällig aber, wenn das Wesen auch ohne dieselben an sich möglich wäre. Noch ist zu merken, dass hier von keinen andern Anlagen die Rede ist, als denem die sieh unmittelbur auf das Berebrungsvermösen aud den Gebranel der Willkühr beziehen.

#### II.

Von dem Hange zum Bösen in der menschlichen Natur.

Unter einem Hange (propensio) verstehe ich den subjectiven Grund dar Möglichkeit, einer Neigung, "(habituellen Begierde, concupiscontia, b sofern sie für die Menschheit überhanpt aufällig ist." Er unterscheidet

<sup>1 &</sup>quot;concupiscentia" Zusatz der 2. Ausg.

<sup>&</sup>quot;Haug ist eigenelich nur die Prädisposition zum Begeliem eines Conusses, der, wenn das Subject die Estabriog dason gemeelt: heten wird, Astyphy dash

sích dadin von einer Anlage, dais er awar angeboren sein kann, aber die uicht als solcher vorgestellt werden darf, sonderen auch, (wenn er gut ist,) als er worden, orden er böse ist,) als von dem Menschen selbst sich augesogen godacht werden kann. — Es ist aber hier nur vom Hange zum eigentlich d. 1. zum Morallsch-Bösen die Redet; welches, da es aur als Bestimmung der freien Willkühr möglich ist, diese aber sis gut oder böse nur durch ihre Maximen beurtheilt worden kann, in dem aubjectiven Grunde der Möglichkeit: der Abweichung der Maximen vom moralischen Gesetze bestehen mass, und, wenn dieser Hang als sättgemein zum Measchen, (also als zum Charakter seiner Gatung) ge-börig angenommen werden darf, ein natürlicher Hang des Menschen, stun Bösen genannt werden wird. — Man kann noch hinzusestsen, dass die aus dem antirlichen Hange entspringende Philigkeit oder Unfühligkeit der Willkühr, das moralische Gesetz in soine Maxime aufzunehmen, oder nicht, das gut es der bese Herz gehannt werde.

Man kann sich drei vorschiedene Stufen desselben eenken. Erstbisch, ist es die Schwäche des menschlichen Herzens in Befolgung genommener Maximen überhaupt, oder die Gebrechlich keit der menschlinken Natur: zweitens, der Hang zur Vermischung ummoralischer
Treibfedern mit den moralischen, (selbst wenn ein guter Absicht und
ünter Maximen des Guten geschähe,) d. i. die Unlauterkeit; drittens, der Hang zur Annehmung böser Maximen, d. i. die Bösartigkeit der meuschlichen Natur oder des meusellichen Herzens.

Erstich, die Gebrechlichkeit (fragilitas) der menschlichen Natur ist selbst in der Klage eines Apostele ausgedrückt: Wollen habe ich wohl, abor das Vellbringen fehlt, d. i. ich nehme das Gute (das Gesetz) in die Maxime meiner Willkühr auf, aber dieses, welches objective

. F Diese Anmerkung ist Zusatz der 3. Ausg.

<sup>-</sup>hagrydvingt. So baben alle rola Menechan clasm Hang zu berauscheiden Dingendenn obgleich viele von linne den Rausch ger uitke kennen, und sten nich zur Keine Beglerde zu Dingen haben, die ihn bewirken, so darf mas ale solche doch aur einmalvranschei lassen, um eine kaum vertilgbere Beglerde dans bei ihnen herverzubfragen. — Zebelene film Hange und der Neigung, welche Bekänstebatf mit dem Object des Begebrens voraussetat, ist noch der In at livet, wabere ein gefühltes Bedörfling ist, etwas ut abun geder zu geninsesen, weven man nech keinen Begriff hat, (wie der Kunsttrieb bei Thieren, oder der Trieb zum Gesplachel.) Von der Neigung assiet untilte noch eine Stefe desSperfunzsyerungsgen die Lei de us Arf. ("nicht der Affect, dem dieser geörft zum Gefühl der Zust und Ünbest,) welche eine Neigung ht, die Lie Berrachaft über-kich felcht aussehlenet.

in der Idee (in theei) eine unüberwindliche Triebfeder ist, ist subjectiv fin hypothesi), wenn die Maxime befolgt werden soll, die schwächere (in Vergleichung mit der Neigung).

Zweiteus, die Unlauterkeit (impurius, improbing) des menschieben Herzens besteht darin, dass die Maxime deur Objecte nach (éte beabsichtigten Befolgung des Geuetzes) zwar gut und violleicht anch zie Ansthung krätig genung, aber nicht rein morzlisch ist, de'i-nicht, wie es sein sollte, das Gesetz al lein zur hinzel ch en den Triebfeder in sich aufgenommen hat; sonden mehentheils, (wielleicht jedersont) meh dere Triebfedera ausser derselben bedarf, um dadurch die Wilktin zu dem vars Pflicht fordert, zu bestiannen. Mit andern Worten, dass pilleitmässige Hindlungen nicht rein ans Pflicht gethen werden.

Dritteus, die Bösartig keit (etitsjüs; jausius), oder wenn man ineber will, die Verderbtheit (owrajnie) des anneschlichen Herzens, sie der Hang der Willkührs am Maximen, die Triebbeder aus den sanstäsehen Gesets anderen (nicht meralischen) nachzusetzen. Sie kant auch die Verkehrte is (perzerische) des menschlichen Hessens heissen, weis sie die sittliche Gelnung in Anschung der Triebbederen uiter freies sie die sittliche Gelnung in Anschung der Triebbederen uiter freies willkühr umkehrt, und obzwardamit noch innere gesetzlich grate (ngale) Handhungen bestelsen können, "se wird doch die Deukungsart-faderech in ihrer Wirzel, (was die moralische Gesinnung betrifft,)-verderbt, und der Mensch darum als bisse bestiebnet.

Man wird beforekon, dass der Hang sam Bissen ihre am Menschein, anch-dem besten, (den Handlungen nach) aufgestellt wird, welchef auch gesehehen muss, wenn die Allgemeinheit des Llarges sams Bissen anziet Menschen, oder, welches hier dasselbe besteutet, dass en mit der mensche lichent Matur verwebt zei, beweien werden vol.

es ist aber zwischen einem Menschen von guten Sitten (bene movien) und einem sittlich guten Meuschen (movulier benini), was die Uebereinstimmung der Haudinugen mit dem Gesetz betrifft, kein Unterschieße,
(weuigstens darf keiner sein;) pur dass sie bei dem einen eben nicht
immer, vielleicht nie das Gesetz, bei dem andern aber as jude zweit aur
albeinigen und obersten Triebfeder haben. Man kann ven dem erstern
sagenr or befolge das Gesetz dem Buchstaben nach, (d. 1. was die
Handdung angelt, die das Gesetz dem Buchstaben nach, (d. 1. was die
Handdung angelt, die das Gesetz gebiedet;) vom zweiten aber; et ze
obachte es dem G eiste nach, (der Geist des mogalischen Gesetzes besteht darin, dass dieses allein aus Triebfeder hinweishend, zei.) Was
nieht aus diese m Glauben geschleit, dass ist Studies (der Den
uleich aus diese m Glauben geschleit, dass ist Studies (der Den
uleich aus diese m Glauben geschleit, dass ist Studies (der Den

kaugnart nach). Denn wenn andre Triebfeders mithig sind, die Willkühr zu gesetzmässigen Handlungen zu bestimmen, als das Gesets selbst (z. B. Ehrbegierde, Salbstifebe überlaupt, ja gar gutherniger Instinct, dergleichen das Mitleiden ist) zu ist es blos zufällig, dass diese mit dem Gesetze-übereinstimmen; denn sie könnten ebensowehl zur Liebstretung autreiben. Die Maxime, nach deren Güte aller moralisebe Werth der Person geschitzt werden muss, ist also doch gesetzwidzig, and der Mensch ist bei lauter graten Handlungen deunoch böse.

Folgende Erlänterung ist noch nöthig, um den Begriff von diesem Hange zu bestimmen. Aller Hang ist entweder physisch, d. i. er gehort zur Willkühr des Menschen als Naturwesens; oder er ist moralisch, d. i. zur Willkühr desselben als moralischen Wesens gehörig. - Im ersteren Sinne gibt es keinen Hang zum moralisch Bösen; denn dieses muss aus der Freiheit entspringen; und ein physischer Hang, (der auf sinnliche Antriebe gegründet ist.) zu irgend einem Gebranche der Freiheit, es sei zum Guten oder Bösen, ist ein Widerspruch. Also kann ein Hang zum Bösen nur dem moralischen Vermögen der Willkühr an-Nun ist aber nichts sittlich- (d. i. zurechnungsfähig-) böse, als was unsere eigene That ist. Dagegen versteht man unter dem Begriffe eines Hanges einen subjectiven Bestimmungsgrund der Willkühr, der ver jeder That verhergeht, mithin selbst nech nicht That ist; da denn in dem Begriffe eines blosen Hanges zum Bösen ein Widersprach sein würde, wenn dieser Ausdruck nicht etwa in zweierlei verschiedener Bedeutung, die sich beide dech mit dem Begriffe der Freiheit vereinigen lassen, genommen werden könnte. Es kann aber der Ausdruck von einer That Tiberhaupt sowohl von demjenigen Gebrauch der Freiheit gelten, wodurch die oberste Maxime (dem Gesetze gemäss oder zuwider) in die Willkühr aufgenommen, als auch von demjenigen, da die Handlungen selbst (ihrer Materie nach, d. i. die Objecte der Willkühr betreffend) jener Maxime gemäss zusgeüht werden. Der Hang zum Bösen ist nun That in der ersten Bedeutung (peccatum originarium), uml zugleich der formale Grund aller gesetzwidrigen That im zweiten Sinne genommen, welche der Materie nach demselben widerstreitet und Laster (necessium derivativum) genannt wird; und die erste Verschuldung bleibt, wenngleich die zweite (aus Triebfedern, die nicht im Gesetz selber bestehen vielfältig vermieden würde. Jene ist intelligible Thate bles durch Vernance ohne alle Zeitbedingung erkennbar; diese sensibel, empirisel, in der Zeit gegeben- factme phaeulicepon). . Die erste heiser und vornehmilch in Vergleichung mit der sweiten ein bloer Hang, und angeboren, weil er nicht angewottet werden kann, (ab woon die oberste Maxime die des Guten sein müsste, welche aber in Jeuem Hange selbst als blies angeisommen wird;) vornehmilch aber, weil wir daven: warnen in uns das Blies gerade die oberste Maxime verderbt habe, begleich dieses unsere eigene That ist, ebensowenig weiter eine Ursache angeben können, als von einer Grundeigenschaft, die zu unserer Natur gehört.—Man wird in dem jetzt Gesagten den Grund antreffen, warnen wir ist, diesem Abschnitte gleich zu Anfunge die drei Quellen des moralisch-Boeu lediglich in denjenigen suchten, was mach Freiheitegesetzen des obersten Grund der Nehmung oder Befolgung nuserer Maximen, nicht, was die Sinnlichkeit (als Receptivität) affeit.

#### 111.

Der Mensch ist von Natur böse, Vitiis nemo sine nascitur. Horat.

Der Satz: der Mensch ist böse, kann nach dem Obigen nichts Anderes sagen wollen, als: er ist sich des moralischen Gesetzes bewusst, und hat doch die (gelegenheitliche) Abweichung von deutselben in seine Maxime aufgenommen. Er ist von Natur böse, heisst soviel, als: dieses gilt von ihm in seiner Gattung betrachtet; nicht als ob solche Qualität aus seinem Gattungsbegriffe, (dem eines Menschen überhaupt.) könne gefolgert werden, (denn alsdann wäre sie nothwendig.) sondern er kann nach dem, wie man ihn durch Erfahrung keunt, nicht anders beurfheilt werden, oder man kann es, als subjectiv nothwendig, in jedem auch dem besten Menschen voraussetzen. Da dieser Hang nun selbst als moralisch böse, mithin nicht als Naturanlage, sondern als etwas, was dem Menschen angerechnet werden kann, betrachtet werden, folglich in gesetzwidrigen Maximen der Willkühr bestehen muss; diese aber, der Freiheit wegen, für sich als zufällig angesehen werden müssen, welches mit der Allgemeinheit dieses Bösen sieh wiederum nicht zusammenreimen will, wenn nicht der subjective oberste Grund aller Maximen mit der Menschhoit selbst, es sei, wodurch es wolle, verwebt und darin gleichsam gewurzelt ist; so werden wir diesen einen natürlichen Hang zum Wiseli, und da er doch ilbmer selbstverschuldet sein muss, ihn selbst

ein radicales, angebornes, (nichtsdestoweniger aber uns von uns selbst zugezogenes) Böse in der menschlichen Natur nennen können.

Dass nun ein solcher verderbter! Hang im Menschen gewurzelt sein müsse, darüber können wir uns, bei der Menge schreiender Beispiele, welche uns die Erfahrung an den Thaten der Menschen vor Augen stellt, den förmlichen Beweis ersparen. Will man sie aus demjenigen Zustande, in welchem manche Philosophen die natürliche Gutartigkeit der menschlieben Natur vorzüglich anzutreffen hofften, nämlich ans dem sogenanten Naturstande; so darf man nur die Auftritte von ungereizter Grausamkeit in den Mordseenen auf Tofon, Neusceland, den Navigatorsinseln, und die nie aufhörenden in den weiten Witsten des nordwestlichen Amerika, (die Capt. HEARRE auführt,) wo sogar kein Mensch den mindesten Vortheil daven hat, \* mit iener Hypothese vergleichen, und man hat Laster der Rohigkeit, mehr, als nöthig ist, um von dieser Meinung abzugehen. Ist man aber für die Meinung gesthmat, dass sich die menschliche Natur im gesitteten Zustand, (worin sich ihre Anlagen vollständiger entwickeln können,) besser erkennen lasse, so wird man eine lange melancholische Litanei von Anklagen der Menschheit anhören müssen; von geheimer Falschheit, selbst bei der innigsten Freundschaft, so dass die Mässigung des Vertrauens in wechselseitiger Eröffnung auch der besten Freunde zur allgemeinen Maxime der Kingheit im Umgange-gezählt wird; von einem Hange, denjenigen zu hassen, dem man verbindlich ist, worauf ein Wohlthäter iederzeit gefasst sein müsse; von einem herzlichen Wohlwollen, welches doch die Bemerkung znlässt, "es sei in dem Ungliick unserer besten Freunde etwas, das uns

<sup>1 1.</sup> Ausg. "verderbener"

<sup>\*\*2</sup> Wie der immeregibrende Krieg zwischen den Agsthavesenae und den Hundsteppen-fragiente keine nagier Absahri, als bies das Pulasiehargen hat. Kriegstappete keit ist die höchste Tagenut der Wilden, in Alves Meinung. Auch im gesitzten Zur stande ist ist guin Gospenstand der Heuwanderung und sig Gruud der vorzüglichen Achstung, die depfangig Stand fordert, bei dem diese aleindige Verdiennt ist; und diesen nicht ohne Ginng in der Verruntf. Dem dasse der Mensch etwes beiter und sigh, zum Zweck nachen könne, was er noch höhre sekhten, als sein Leben (die Ehre), webeit en allem Eigennutze entstagt, heweist doch eine gewisse Erhabenbeik in seiner Anlage. Aber man sieht doch an der Behaglichkeit, womit die Steger hier Greschleten (des Sammenschauen, Niederschossen sohn Versehouen a. ach 20/2) perisen, dam blien Brr Urbartsgegübzit auf die Zustfaung, velcha ist-derwichen könnten, ohne ehem andern Zweck, das sei, prozufat sie ich eigenfüllet verses zu die Europe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Anmerkung ist Zusatz der 2. Ausg.

nicht ganz missfällt"; aud von vielen andern unter dem Tugendscheine noch verborgenen, geschweige derjenigen Laster, die ihrer gar nicht hehl haben, weil uns der schon gut heisst, der ein boser Mensch von der allgemeinen Klasse ist; und er wird an den Lastern der Cultur und Civilisirung, (den kränkendsten unter allen,) genug haben, -um sein Auge lieber vom Betragen der Menschen abzuwenden, damit er sich nicht selbst ein anderes Laster, näulich den Menschenhass, zuziehe. Ist er aber damit noch nicht zofrieden, so darf er nur den aus beiden auf wunderliche Weise zusammengesetzten, nämlich den äussern Völkerzustand in Betrachtung ziehen, da civilisirte Völkerschaften gegen einander im Verhältnisse des roben : Naturstandes, (eines Standes der beständigen Kriegsverfassung) stehen, und sich auch fest in den Kopf gesetzt haben, nie daraus zu geben; und er wird dem öffentlichen Vongeben gerade widersprechende und dech nie abzulegende Grundsätze der grossen Gesellschaften, Staaten genaunt, \* gewahr werden, die noch kein Philosoph mit der Moral hat in Einstimmung bringen, und doch augh, (welches arg ist,) keine bessern, die sich mit der menschlichen Natur vereinigen liessen, vorschlagen kögnen; so dass der philosophische Chiliasmus, der auf den Zustand eines ewigen- auf einen Vülkerbund als Weltrepublik gegründeten Friedens hofft, 'ebonio, wie der the ologische, der auf des ganzen Menschengeschlechts vollendete moralische Besserung harret, als Schwärmerei allgemein verlaght wird, .

<sup>\*1</sup> Wens man dieser ihre Geschichte blos als das Phänomen der uns grossenthells verborgenen inneren Anlagen der Menschheit ausieht, so kann man einen gewissen maschinenmässigen Gang der Natur, nach Zwecken, die nicht ihre (der Völker) Zwecke, sondern Zwecke der Natur sind, gewahr werden. Ein jeder Staat strebt, solange er einen andern neben sich hat, den er zu bezwingen koffen darf, sieh durch dieses Unterwerfung zu vergrössern, und also zur Universahnonarchie, einer Verfassung, darin alte Freiheit und mit ihr, (was die Foige derselben ist.) Tugend, Gaschmack und Wissenschaft orföscheit mitsstel "Allein illesas ifngehener, (in welchem dle Gesetze allmithig ihre Kraft verlieren;) michdem es alle behachbarte verschlungen hat, löset sich endlich von seibet auf und theilt sich durch Aufrahr und Zwiesindt in viele kleinere Stanten, die, anstatt zw einem Staatenverein (Republik freier verbitnduter Völker) zu streben, wiederum ihrerseits jeder dasselbe Spiel von Neuem aufadgen, um-den Krieg (diese Geisel des prenschifchen Geschlerhts) in picht aufrören zu lassen, dar, ob er gleich nicht so unheilbar bose ist, ale das Grab der aftigemeinen Alleinherrschaft foder such ohr Völherbund, um die Despotie in keinein Staate abkommen zu insen,) doch, wie ein Alter segte, mehr bose Memchen mucht, als er dêren wegnimmt: Diese Anm. lst Zus. der 2, Ausg.

Der Grund dieses Bösen kann nun 1) nicht, wie man ihn gemeiniglich anzugeben pflegt, in der Sinnlichkeit des Menschen und den daraus entspringenden natürlichen Neigungen gesetzt werden. Denn nicht allein, dass diese keine gerade Beziehung aufs Böse haben, (vielmehr zu dem, was die moralische Gesinnung in ihrer Kraft beweisen kann, zur Tugend die Gelegenheit gebeut) so dürfen-wir ihr : Dasein nicht verantworten, (wir können es auch nicht; weil sie als anerschaffen uns nicht zu Urhebern haben,) wohl aber den Hang zum Bösen der, indem er die Moralität des Subjects betrifft, mithin in ihm, als einem frei handelnden Wesen angetroffen wird; als selbst verschuldet ihm muss zugerechnet werden können: dagenehtet der tiefen Einwurzelung desselben in die Willkahr, wegen welcher man sagen muss; er sei in dem Menschen von Natur angutreffen. - Der Grund dieses Bösen kann auch 2) nicht in einer Verderbniss der moralisch-gesetzgebenden Vernunft gesetzt werden; gleich als ob diese das Ansehen des Gesetzes selbst in sich vertilgen und die Verbindlichkeit aus demselben ableugnen könne; dem das ist umaöglich. Sich als ein frei handelndes Wesen, und doch von dem, einem solchen angemessenen-Gesetze (dem moralischen) entbunden deuken, ware so viel, als eine ohne alle Gesetze wirkende Ursitche deaken, (denn die Bestimmung mach Naturgesetzen fällt der Proileit halber weg;) welches sich widerspricht. Um also einen Grund des Moralisch-Bösen im Menschen anzugeben, enthält die Sinnlichkeit zu wenig : denn sie macht den Menschen, indem sie die Triebfedern, die aus der Fretheit entspringen können, wegnimmt, zu einem blos thierischen; eine vom moralischen Gesetze aber freisprechende, gleichsauf Boslinfte Verannft, fein sehlechtlein boser Wille,) enthält dageren zu viel, weil dadurch der Widerstreit gegen das Gesetz selbst zur Triebfeder, (dem ohne alle Triebfeder kann die Willkuler nicht bestimmt werden;) erhoben und so das Subject un einem teuflischen Weden gemacht werden würde." - Keines von Beiden aber ist auf den Mensehen nowendbur -1. 1 80 5,001 -01

"Verm nu aber gloiek das Basein dieses Hanges zum Bleen in der meinschlichen Netur, durch Ertahrungsbeweise des in der Zeit wirklichen Widerstierts der ineufschieben Wilkelter gegen das Gesetz, darzechan werden kann, so beiten uns diese dach nicht die eigentliche Beschaffenfielt deiselbeurund den Grund dieses Widerstreite; werdern diese, well sie eine Bestehung der Peien, Willfaller, (also einer sehlen, deren Begriff nicht empirisch ist.) auf das moralische Gesetz als Triebfieder; wevon der Bogriff gleichfalls rein intellectuell ist,) heteffft, muse aus dem Begriffe des Büsen, sofern es nach Gesetzen der Freiheit (der Verbindlichkeit und Zurechnungsfälzigkeit) möglich ist, a priori erkannt werden. Folgendes ist die Entwickelang des Begriffs.

Der Mensch (selbst der ärgste) thut, in welchen Maximen es auch sei, auf das moralische Gesetz nicht gleichsom rebellischer Weise (mit Aufkundigung des Gehorsams) Verzieht. Dieses dringt sich ihm vielmehr, kraft seiner moralischen Anlage, unwiderstehlich auf; und wenn keine andere Triebfeder dagegen wirkte, so würde er es auch als hinreichenden Bewegungsgrund der Willkühr in mine oberste Maxime aufnehmen, d. i. er würde meralisch gut sein. Er hängt aber doch auch, vermöge seiner gleichfalls schuldlosen Naturanlage, an den Triebfedern der Simulichkeit, und nimmt sie (nach dem anbjectiven Princip der Selbstliebe) auch in seine Maxime auf. Wenn er diese aber, als für sich allein hinreichend zur Bestimmung der Willkühr, in seine Maxime aufnähme, ohne sieh ans moralische Geseta.. (welches er doch in sieis hat,) zu kehren; so würde er moralisch böse sein. Da es nun natürhaber Weise beide in dieselbe aufnimmt, da er auch jede für sich, wenn sie allein wäre, zur Witlensbestimmung hinreichend finden würde; so würde er, wenn der Unterschied der Maximen blos auf den Unterschied der Triebfedern (der Materie der Maximen), uämlich, ob das Gesetz oder der Sinnenantrieb eine solche abgeben, ankäme, moralisch gut und böse angleich sein; welches sieh (nach der Einleitung) widerspricht. Also muss der Unterschied, ob. der Mensch gut oder höse och, nicht in dem Unterschiede der Triebfedern, die er in seine Maximen aufnimmt, (nicht in dieser ihrer Materie, I sondern in der Unterordnung (der Form der selben) liegen; welche von beiden er zur Bedingung der andern macht. Folglich ist der Mensch, (auch der beste) nur dadurch böse. dass er die sittliche Ordnung der Triebfedern, in der Aufnehmung derselben in seine Maximen, umkührt; das moralische Gesetz gwar neben dem der Selbstliebe in dieselbe aufnimmt; da er aber inne wird, dass eines neben dem anderen; nicht bestehen kann, vondern eines dem andern, als seiner obersten Bedingung untergeordnet, werden müsse, er die Triebfedern der Selbstliebe und ihre Neigungen zur Bedingung der Befolgung des moralischen Gesetzes macht, da das letztere vielmehr als die oberste Bedingung der Befriedigung der ersteren in die allgeweine Maxima der Willkühr als alleinige Triebfeder aufgenogemen

Bei dieser Umbelvung der Triebfedern dareh seine Maxime, widen eintliche Ordnung, können die Handhungen deunoch wehl zo gesetsmissig ausfallen, als ob sie aus Echten Grundsttzen entsprungen wären;
wenn die Vernunft die Einheit der Maximen überhaupt, welche dem
nordischen Gesstee eigen ist, blee dane braucht, um in dir Triebfederu
der Neigung, unter dem Namen Glückseligkeit, Einheit der Maximen, die ihnen sonst uielet ausommen kann, hineinsubringen (a. B. dass
die Wahrbaftigkeit, wenn man sie zum Grundsätze annbäune, ums der
Aengedlichkeit übeslebt, unseren Lügen-die Uebereinstjummung zu erheitatu und uns sielet in den Schlangenwindungen derselben selbet set
verwickelt;) da dann der empirische Charakter gut, der intelligible aber
inmer noch bise ist.

Wean nun ein Haug dazu in der menschlichen Natur liegt, so im Menschen ein natürlicher Haug sum Bösen; und dieser Haug sehbes, weil er am Ende doch in einer freien Wilkithr gesuecht werden anuss, nathin zugerechnet werden kann, ist moralisch böse. Dieses Böse ist ad ical, weil is den Grund alles Maximen verdicht; suggleich auch als natürlicher Haug darch menschliche Kräfte nicht zu vertilgen, well dieses aur durch gute Maximen als verdeckt vormugsest wird; nicht stattfinden kann; gleichwohl aber muss er zu überwiegen miglieb sönt, weil er in dem Menschen als frei handelndem Wesen angetroffen wird.

Die Bisartigkeit der measchlichen Natur ist also nicht sewelsh Boskeit, wenn nam dieses Wort in strenger Bedeutung nimmt, n\u00e4nslich als eine Gesinnung (subjectives Pripot) der Maximen), das Bessals Bösse zur Triebfeder in seine Maxime aufsausshmen, (denn die bet teuffisch), ondern viehnehr Verkehrt heit. des Herzens, welches nun, der Folge wegen, auch ein bösse Herz beiset, zu nennen. Dieses kann mit einem im Allgemeinen guten Willeu zusammen bestehen; und entspringt aus der Gebrechlichkeit der manschlichen Natur, zu Bestotzung seiner genommenen Grundsitzes sicht stark geung zu sein, mit der Unkanterheit verbunden, die Triebfedeun, festlet gut besbischtigter Handlungen), nicht nach meralischer Richtschaur von einsuder abssordem, und daher zuletzt, wenn es hech könnet, nur auf die Gomissordem, und daher zuletzt, wenn es hech könnet, nur die Gomisselti-derselben mit dem Gesetz, und nicht auf die Ableitung von demsebten, d. j. auf diesen, als die allebuige Teiebfeder zu seisen. Wesu hipens aus gesetzundirige Handlung zusät

eie Hang dazu, d. i. des Laster entspringt; so ist die Denkungsart, sich die Abwesenheit-desselben sohen für Angemessenheit-der Gesinn ung zum Gesetze der Fleicht (für Tugend) auszulegen; (da. hiebei auf die Triebfeder in der Maxime gar-nicht, sondern unr auf die Befolgung des Gesettes dem Buchstaben nach geseinen wird;) selbst sehon eine radicale Verkeltrichte im menschlichen Herzen zu neuhen.

Diese angeborne Schuld (reatus), welche so genannt wird, weil sie sieh so früh, als sich hur immer der Gebrauch der Freiheit im Menschen äussert, wahrnehmen lässt, und nichtsdestoweniger doch aus der Freiheit entsprungen sein muss und daher zugerochnet werden kann, kann in ihren zwei ersteren Stufen (der Gebrechlichkeit und der Unlauterkeit) als unvorsätzlich (culpa), in der dritten aber als vorsätzliche Schuld (dolus) beartheilt werden; und hat zu ihrem Charakter eine gewisse Titek e des menschlichen Herzens fdohls melus), sich wegen seiner eigenen guten oder bösen Gestimungen selbst zu beträgen und, wenn nar die Handlungen das Böse nicht zur Folge haben, was sie nach ihren Maximen wohl haben könnten, sich seiner Gesinnung wegen nicht au beunruhigen, sondern vielmehr vor dem Gesetze gerechtfertigt zu halten. Daher rührt die Gewissensruhe so vieler (ihrer Meinung mach gewissenlaften) Menschen, werm sie mitten unter Handlungen, bei denen das Gesetz nicht zu Rathe gezogen ward, wenigstens nicht das Meiste galt, wur den bösen Folgen glücklich entwischten; und wohl gar die Einbildung von Verdienst, keiner solcher Vergehungen sich schuldig zu fichlen. mit denen sie Andere behaftet sehen; ohne doch nachzuforschen, ob es nicht bles etwa Verdienst des Glücks sei, und ob nach der Denkungsart, die sie in ihren: Innern wohl aufdecken könnten, wenn sie nur wollten, nicht gleiche Laster von ihnen verübt worden wären, wenn nicht Unvermögen, Temperament, Erziehung, Umstände der Zeit und des Orts; die in Versuchung führen, (lauter Dinge, die uns nicht zugerechnet werden können;) davon entfernt gehalten hätten. Diese Unredlichkeit, sich selbst blauen Dunst verzumachen, welche die Grindung ächter moralischer Gesignung in uns abhält, erweitert sich denn auch aussertich zur Falschheit und Täuschung Anderer; welche, wenn sie nicht Bosheit genannt werden soll, doch wenigstens Nichtswitrdigkeit zu heissen verdient: und liegt in dem radicalen Besen der menschlichen Natur, welches, (indem es die moralische Urtheilskraft in Ausehung dessen, wofter man einen Menschen halten solle, verstimmt und die Zubechnung innerlieh und ausserlich ganz ungewiss nucht,) den faulen

Fleck unserer Gattung ausmacht, der, so lange wir ihn nicht herausbringen, den Keim des Guten hindert, sieh, wie er sonst wohl thun würde, zu entwickeln.

Ein Mitglied des englischen Parlaments stiese in der Hitze die Bebauptung aus; "ein jeder Menselt hat seinen Preis, für derr er sieh weggibt." Wenn diesse wahr ist, (welches dann ein Jesler bei sieh ausmachen mag;) wann es überall keine Tugend gibt, für die nicht ein Gradder Versuchung gefunden werden kann, der vermögend ist, sie zu settizen; wenn, ob der bise oder gute Geist uns für seine Partei gewinnt, es nur darauf ankömnt, wer das Meiste bietet und die prompteste Zahlang leistet: en zicht well von Meissehen allgenein wehr sein, was der Apostel sagt: "es ist hier kein Unterschied, sie sind nilbuural Stafder, — es ist Keiner, der Gutes time (nach dem Geiste des Gesetzes), auch nicht Einer-\*\*

#### IV.

# , Vom Ursprunge des Bösen in der menschlichen Natur.

Ursprung (der erste) ist die Abstammung einer Wirkung von Ihreresten, d. i. derjeuigen Ursache, welche nicht wiederum Wirkung einer andern Ursache von derselben Art ist. Er kann einweder als Vernunft- oder als Zeitursprung in Betrachtung gezogen werden. In der ersten Bedeutung wird blos das Dasein der Wirkung betrachtet; in der zweiten das Geschehen derselben, mithin sie als Begebanheit

asf ihre Uranche in der Zeit bezogen. Wenn die Wirkung auf eine Uranche, die mit ihr doch nach Freiheitsgesetsen verbunden ist, bezogen wird, wie das mit dem moralisch Bösen der Fall ist, so wird die Bestimmung der Wilkültr zu ihrer Hervorbringung nicht als mit ihrem Bestimmungsgrunde in der Zeit, sonders blos in der Verunnfrorstellung wechunden gedacht, mid kann nicht von ingend einem vorherge hon den Zustande abgeleiste werden; welches dagsgen allemal geschehen smas, wenn die böse Handlung als Begeben ehn der Welt auf ihre Matterurseche bezogen wird. Von den freien Handlungen, sa sohlen, der Zeitungerung (gelech als von Natturwingen) zu sechen, ist also ein Widerspruch; midhin anch von der moralischen Beschaffenheit des Menschan, sofern sie als zufüllig betrachtet wird, well diese den Grund des Gebra uch sie der Freiheit. bedeutet, welcher, (so wie der Bestimmungsgrund der freien Willkühr überhaupt) lediglich in Vernunftvorstellungen geseucht werden mas.

Wie nun aber auch der Ursprung des moralischen Bösen im Menschen immer beschaffen sein mag, so ist doch unter allen Vorstellungsarten von der Verbreitung und Fortsetzung desselben durch alle Glieder unserer Gattung und in allen Zeugungen die unschicklichste; se sich als durch An erb un g von deu ersten Eltern auf ma gekammen vorzustellen, denn man kann vom Moralisch-Bösen eben das sagen, was der Dichter vom Guten sagt: — genns et procros et quae non fecimies pies, inz en notera puto. \*\*— Noch ist zu merken: dass, wenn wir dem

<sup>\*</sup> Die drei sogenannten oberen Facultäten (auf hohen Schufen) würden, jede nach ihrer Art, sich diese Vererhang verständlich machen: nämlich entweder als Erbkwankheit, oder Erhachuld, oder Erboffinde. 1) Die medizinische Pacaltat warde sich des erbliche Böse etwa wie den Baudwarm wersteffen, von welchem wirklich einige Naturkündiger der Meinung sind, dass, da er senst weder in pittem Elemente ausser uns, noch (von derselben Art) in iegend einem andern Thiore angetraffen wird, er schon in den ersten Eftern gewesen sein milsse. 2) Die Junistanis fac nitet würde es als die rechtliche Folge der Autretung einer, uns von diesen dinterisasenen, aber-mit einem selweren Verbrechen belesteten Er b seh aft ansehen, (dann geboren werden ist nichts Anderes, als den Gebrauch der Cater der Erde, soform eie zu unserer Fortdauer mentbehrlich sind, erweeben.) Wir missen also Zahling leisten (büssen), und werden am Ende doch (durch den Tod) aus diesem Besitze geworfen. Wie recht ist von Rochtswegen! 3) Die tive ologische Facultät würde dieses Bose als persentiche Pheiluchmung unserer ersten Eltern an dem Abfall wines verwortenen Aufrihrers anselien; entwader dass wir, (obzwar jeigt dessen unbowasst) damels selbst mitgewirkt haben, oder nur jetet, maer seiner (als Fürsten dieser Welt) Herrschaft geboren, uns die Güter derselben mehr, als den Oberbefehl

L'apprunge dos Büsen melhforschen, wir außinglich noch nicht den Hang dass (als psecution is potentio) in Anschlag bringen, sondern nur das wirkliche Böse gegebener Handlungen, nach seiner innern Möglichkeit und deu, was zur Ausführig derselben in der Willkühr zusammen-kommen muss, in Betrachtung ziehen.

Eine jede böse Handlung muss, wenn man den Vernunftursprung derselben sucht, so betrachtet werden, als ob der Menseh unmittelbar aus dem Stande der Unschuld in sie gerathen ware. Denn wie auch sein voriges Verhalten gewesen sein mag, und welcherlei auch die auf ihn einfliessenden Naturursachen sein mögen, imgleichen ob sie in oder ausser ibut angutreffen seien; so ist seine Handlung doch frei und durch keine dieser Ursachen bestimmt, kann also und muss immer als ein ursprünglicher Gebrauch seiner Willkühr beurtheilt werden. Er sollte sie unterlassen haben, in welchen Zeitumständen und Verbindungen er auch immer gewesen sein mag; denn durch keine Ursache in der Welt kann er aufhören, ein frei handelndes Wesen zu sein. Man sagt zwar mit Recht; dem Menschen werden auch die ans seinen chemaligen freien. aber gesetzwidrigen Handlungen entspringenden Folgen zugerechnet; dadurch aber will man unr sagen: man habe nicht nöthig, sich auf diese Ausflucht einzulassen, und auszumachen, ob die letztern frei sein mögen. oder nicht, weil schon in der geständlich freien Handlung, die ihre Ursache war, hinreichender Grund der Zurechnung vorhanden ist. Wenn aber Jemand bis zu einer unmittelbar bevorstehenden freien Handhang auch noch so böse gewesen wäre (bis zur Gewohnheit als anderer Natur): so ist es nicht allein seine Pflicht gewesen, besser zu sein ... sondern es ist jetzt noch seine Pflicht, sich zu bessern; er muss es also auch können. und ist; wenn er es nicht thut, der Zurechnung in dem Augenblicke der Mandlung oben so fithig und unterwerfen, als ob er, mit der natürlichen Anlage zum Guten, (die von der Freiheit unzertrennlich ist,) begabt, aus dem Stande der Unschuld zum Bösen übergeschritten wäre. - Wir können also micht-nach dem Zeitursprunge, sondern missen blos nach dem Vernunftursprunge dieser That fragen, um darnach den Hang, d. i. den subjectiven allgemeinen Grand der Aufnehmung einer Uebertretung in unsere Maxime, wenn ein solcher ist, zu bestimmen und we möglich zu erklären. Miemit stimmt nun die Vorstellungsart, deren sich die Schrift be-

des aimmlischen Gebieters gefällen lassen, und nicht Treue genur besitzen, uns davo loszareissen, dafür aber künftig auch sein Loce mit ihm hießen müssen.

dient, den Ursprung des Bösen als einen Anfang desselben in der Menschengaftung zu schildern, ganz wohl zusammen; indem sie ihn in emer Geschichte vorstellig macht, wo, was der Natur der Sache nach, (ohne auf Zeitbestimmung Rücksicht zu nehmen.) als das Erste gedacht werden muss, als ein solches der Zeit nach erscheint. Nach ihr fängt das Bose nicht von einem zum Grunde liegenden Hange zu demselben with, well sonst der Anfang desselben nicht aus der Freiheit entspringen wfirde ; sondern von der Sfinde, (worunter die Uebertretung des mors-Richen Gesetzes als göttlichen Gebots verstanden wirdel der Zustand des Menschen aber, vor allem Hange zum Bösen, heisst der Stand der Unschuld. Das moralische Gesetz ging, wie es auch beim Menschen; als einem nicht reinen, sondern von Neigungen versuchten Wesen sem muss, als Verbot voraus (1 Mose II, 16, 17), Austatt nun diesem Gesetze, als hinreicheuder Triebfeder, (die allein unbedingt gut ist, wobei sitch weiter kein Bedenken stattfindet,) gerade zu folgen, sah sieh der Mensch doch nach anderen Triebfedern um (III, 6), die nur bedingter Weise, (namlich sofern dem Gesetze dadurch nicht Eintrag geschieht,) gut sein können, und machte es sich, wenn man die Handlung als mit Bewusstsein aus Freiheit entspringend denkt, zur Maxine, dem Gesetze der Pflicht nicht aus Pflicht, sondern auch allenfalls aus Rucksieht auf andere Absichten zu Tolgen. Mithin fing er damit an, die Strenge des Gebots, welches den Einfluss feder andern Triebfeder ausschliesst, zu bezweifeln, hernach den Gehorsaur gegen dasselbe zu einem blos (unter dem Princip der Selbstliebe) bedingten eines Mittels herabzuvernümfteln.\* worans dann endlich das Uebergewicht der sinnlichen Antriebe über die Triebfeder aus dem Gesetz in die Maxime zu handeln aufgenommen und so restindigt ward (III, 6). Miliato nomine de te fabula narretur. Dass wir es täglich eben so machen, mithin "in Adam Alle gestindigt haben" und noch sündigen, ist aus dem Obigen klar; nur dass bei uns schon ein angeborner Hang zur Uebertretung, in dem ersten Menschen aber kein solcher, sondern Unschuld, der Zeit nach, voransgesetzt wird, mithin die

Alle haroughe Elevenbrumg groun das merdliche Greefe, dass lied eine die für sich hierarbinder Priedelier, watere Naude das Urbergeischeit Beer die zu eine Bestimmungsgefende der Wilfelde elnanfannen, ist gebauebelt, des der Heng das in der Detteng den nonschieben Gesten mit nicht Allenheite, d. ist den Hang, alch des der Detteng den nochsichen Gestens um Nachtfell desselben selbst ein belägen (11), 5); wesergen nich die Bilet (christiken Allenheite, der Stehen Altheit) den Urbeite des Mösen, (der) an sen selbst liegt,) den Litguer vom Aldnag meint, find en dem Meinehm in Augebung dessen, was der Heopfgründ des Bosen in den se nich keitert, denkakreiter.

Tebertretung bei diesem ein Sündenfall heisst; statt dass sie bei uns, als aus der schon angebornen Bösartigkeit unserer Natur erfolgend, vorgestellt wird. Dieser Hang-aber bedeutet nichts weiter, als dass, wenn wir uns auf die Erklärung des Bösen seinem Zeitanfange nach einlassen wollen, wie bei jeder versätzlichen Uebertretung die Ursachen in einer vorigen Zeit unseres Lebens bis zurtick in diejenige, wo der Vernunftgebrauch noch nicht entwickelt war, mithin bis zu einem Hange (als natürliche Grundlage) zum Bösen, welcher darum angeboren heisst, die Quelle des Bösen verfolgen müssten; wolches bei dem ersten Menschen, der schön mit völligem Vermögen seines Vernunftgebrauchs vorgestellt wird, night nothin, auch night thundich ist; well soust jene Grundlige (der bose Hang) gar anerschaffen gewesen sein mitsste; daher seine Sünde unmittelbar, als aus der Unschuld erzeugt, aufgeführt wird. - Wir müssen aber von einer moralischen Beschaffenheit, die uns soll zugerechnet werden, keinen Zeitursprung suchen; so unvermeidlich dieser auch ist, wenn wir ihr zufälliges Dasein erklären wollen, (daher ihn auch die Schrift, dieser unserer Schwäche gemäss, so verstellig gemacht haben mag.)

Der Vernunftursprung aber dieser Verstümmung unserer Willkühr in Anselung der Art; subordnitre Triebfedern zu obeste in ihre Maximen äufzurehnen, d. i. dieses Hanges zum Bösen, bleibt uns unerforschiftet, weil er selbst uns zugerechnet werden zunes, folgieh jener oberate Grund aller Maximen wiederum die Annehnung einer besem Maxime merfordern würde. Dass Bisse hat nutr-aus dem Moralisch-Bösen; inielst den Blosen Schrauken unserer Natur.) entspringen können; und doch ist die urspringible Anlage, (Tife auch kein Anderer, als der Mensch selbst verderbeit konnte, wenn diese Corruption ihnt sell zugerechnet werden,) eine Anlage zum Guten; ifm uns ist alse kein begreifflicher Grand dis, woher das moralische Böse in uns zuerst gekommon sein könne.
Diese Unbegreifflichkeit, zusammt der näheren Bestimmung der Bösartig-keit unserer Gattung drückt die Schrift in der Geselbeitbeserzählunge.

<sup>&</sup>quot;Das hier Georgie muss nicht dellir angesehen werden, als ob es Schriftunslegung sein solle, welche messefulb der Grouzen der Befogniss et blesen Vermuft lingt. Man kann sich über die Art ecklären, wie man sich einen historischen Sortrag moralisch zu Strize mucht, ohne darüber zu eust-eijelen, ob das auch der Stim, des Schriftutellers sei, oder wir ihm art hüncilegen; wenn er nur für sich und ohne allen historischen Beweis wahr, dabei aber zugleich der einzige ist, nach welchen wir aus siefer Schriftuteller für das einem au Bieserimz sichten Muhre, die sonnt zur aben

dadurch aus, dass sie das Biese, ewar im Weltzufange, doch noch nicht im Menschey, sondern in einem Geist von ursychtiglieb erhaben Bestimmung voranschickt; wodurch also der erste Anfang alles Biese überkaugt als für uns unbegreißich, (denn welter bei jenem Geiste das Biese?) der Mensch aber unr als durch Verfishrung inn Biese gefällen, also nicht von Grund aus, (selbst der ersten Anlage zum Guten mach) verderkt, sondern als noch einer Besserung fähig, in Gemastez mit einem verführenden Geiste d. i. einem solchen Woesu, dem die Versuchung des Fleisches sicht, sur Miderung seiner Schuld angerechnet werden kann, vorgestellt, und so dem ersteren, der bei einem verführenden dech jaumer noch einem guten Willen hat, Hoffung einer Wiederkehr zu dem Guten, von dem er abgewicken ist, führig gelessen wird.

#### Allgemeine Anmerkung.2

Von der Wiederherstellung der urspritnglichen Anlage zum Guten in ihre Kraft.

Was der Monsch im monaliseiben Sünze ist oder werden soll, gutoder bisse, dazu muss er sich selbst machen oder genacht habeu.
Beides masse sinze Wirkung seiner freien Wilkhilm son; denn sonatkönnte es ihm nicht zugerechnet werden, folgliche er weder morallisch gut noch bisse sein. Wenn es beisst: er ist get guschneffen aus die unspetingliche Anlage im Menschen ist gut; der Mensch ist es selber dadurch noch aicht, soudern nachdem er die Trjebfoldern, die diese Anlage unhalt, in seine Maxime aufnirumt, oder nicht, (welches seiner freien Wahl
gennlich themassen sein muss.) macht er, dasse or gut oder hisse wird.

iequhtbare Vegacheung unserer historischen Erkenutuis sein würde. Man muss nicht ohne Noth über etwas und das historische Anaehen desselben nereiten, was, ob es so oder andere viertanden werde, incht dann beltrage, ich besserer Menseh au werden, wenn, was dazu beltragen kunn, auch öhne, historischen Beweis erkannt wirft, und gar ohne lim erkanat vereibe muss. Das historische Erkenutuiss, wedeles kirde innere für deckranan giltige Beschung hierard hat, gehört unter die Adiaphors, mit deuen es Joder halten mag, vier er eit Risch erbaulich findel.

<sup>1 1.</sup> Ausg.: "erhabnerer".

Pliese "allgemeine Anmerkang" ist in der 1. Ausg. mit der Zahl V bezeigtragt

Gesetzt, zum Gut- oder Besserworden sei noch eine übernatürliche Miwirkung nöthig, so mag diese nur in der Verminderung der Hindersisse bestehen, oder auch positiver Beistand sein, der Mensch muss sich doch vorher würdig machen, sie zu empfangen, und diese Beihülfe annehnen, (welches niehts Geringes ist.) d. i. die posisive Kraftvermehrung in seine Maxime aufnehnen, wodurch es allein möglich wird, dass ihm das Gitz zugereinnet und er für einen guten Menschen erkannt werde.

Wie es nun möglich sei, dass ein natürlicher Weise böser Mensch sich selbet zum guten Menschen mache, das übersteigt alle unsere Begriffe; denn wie kann ein böser Baum gute Früchte bringen? Da aber doch nach dem vorher abgelegten Geständnisse ein arsprünglich (der Anlage nach) guter Baum arge Früchte hervorgebracht hat\* und der Verfall vom Guten ins Böse, (wenn man wohl bedenkt, dass dieses aus der Freiheit entspringt,) nicht begreiflicher ist, als das Wiederaufstehen aus dem Bösen zum Guten; so kann die Möglichkeit des letztern nicht bestritten werden. Denn ungeachtet fenes Abfalls erschallt doch das Gebot: wir sollen bessere Menschen werden, unvermindert in unserer Seele; folglich müssen wir es auch können, sollte auch das, was wir thun können, für sich allein unzureichend sein, und wir uns dadurch nur eines für uns unerforschlichen höheren Beistandes empfänglich machen. - Freilich muss hiebei vorausgesetzt werden, dass ein Keim des Guten in seiner ganzen Reinigkeit übrig geblieben, nicht vertilgt oder varderbt werden konnte, welcher gewiss nicht die Selbstliebe\*\*

Ber der Anlage, nach gute Baum ist es noch nicht der That nach; deun wäre er es, so Könnte er freilich nicht arge Frichte bringen; nur wenn der Mensch die für das moralische Gestes in ihn gelegte Triebfeder in selne Maxime aufgenommen hat, wird er ein guter Mensch, (der Baum sehlechthin ein gnter Baum) genannt.

\*\* Worte, die einen zwigdschen ganz zerschiedenen Sinn annehmen können, halten föffers die Uebererungen, aus den klärsten Grinden lang zeit au. (We Lije überheit, 2018) der Schriften in die des Wohlt vollens und des Wohlt gefallen Schreibereiten der Gemannehmen der Schreibereiten der Gemannehmen der sich von subst verstuht, vernünktig sein. Die erste in zeine Mazime aufnehmen sie neuffricht, (denn wer wird nicht wollen, dass, es ihm jederzeit wohl ergehof) Sie Sie aber sofern vernünktig, als theils in Amelung des Zwecks zur dageinge, was mit dem grössten und dauerhaftesten Webbergichen zusammen bestehen kann, heils zu zigden diesen Egenaufstäche der Glicke-Sigkeit die tauglichen Mittel gewählt werden. Die Vernunft vertitt hier nur die Stelle einer Dienerin der natürlichen Naturgeis der Machap aber, die men despuh sanjunn, hat zur keitz Berichung uf Mozakitt. Wird sie aber zum außedingen Frünzig der Williahrt gemacht, se sist die Gemlei eines underheilte grossen, Wideazweit aggemei is Mitchkalte. — Eine verzunfte. — Eine verzunfte. — Eine verzunfte. — Eine verzunfte. — Eine verzunfte.

sela kann; die, als Princip aller unserer Maximen angenommen, gerade die Ouelle alles Bösen ist.

Die Wiederherstellung der ursprüngliehen Anlage zum Gnten in uns, ist also nicht Erwerbung einer verlornen Triebfeder zum Guten; denn diese, die in der Achtang fürs moralische Gesetz besteht, laben wir nie verlieren künnen, und wäre des Letztere möglich, so wirden wir sie auch nie wieder erwerben. Sie ist also nur die Herstelling der Reinigkeit desselben, als obersten Grundes-aller unserer Maximen, nach welcher dasselbe nicht blos mit andern Triebfedern verbunden, oder wohl gar diesen (den Neigungen) als Bedingungen unterperorlust,

mer so bedfingt zu witnischen, die sittliche Denkumpsart

tige Liebe des Wohlgefallens au sich selbst kann nun eutweder so verstanden werden, dass wir uns in jenen schon genaanten, auf Befriedigung der Naturneigung nhaweckenden Maximen, (sofern jener Zweck durch Befolgung derselben erreicht wird.) wohlgefallen; und da ist sie mit der Liebe des Wohlwollens gegen sich selbst einerlei; man gefüllt sich selbst, wie ein Kaufmann, dem seine Handlungsspeculationen gut einschlagen, und der sich wegen der dabei genommenen Maximen seiner guten Einsicht erfreut. Allein die Maxime der Selbstliebe des unbedingten, (nicht von Gewinn oder Verlust als den Folgen der Handlung abhängendan) Wohlgefallens an sich selbst wurde das innere Princip einer, allein unter der Bedingung der Unterordnung unserer Maximen unter das moralische Gesetz uns möglichen Zufriedenheit sein , Kein Mensch, dem die Moralität nicht gleichgültig ist, kann an sich ein Wohlgefallen haben, ja gar ohne ein bitteres Missfallen an sich selbst sein, der sich solcher Maximen bewasst ist, die mit dem moralischen Gesetze in ihm nicht übereinstimmen. Man könnte diese die Vernunftilebe seiner selbst nemen, welche alle Vermischung anderer Ursachen der Zufriedenheit aus den Folgen seiner Handlungen (unter dem Namen einer dadurch sich zu verschaffenden Glückseligkeit) mit den Triebfedern der Willkühr verhindert. Da nun das Letztere' die unbedingte Achtung fürs Gesetz bazeichnet, warum will man durch den Ausdruck einer vernünftigen, aber nur unter der letzteren Bedingung moralischen Selbstliebe sich das deutliche Verstehen des Princips ningöthiger Weise erschweren, indem man sich im Eirkel berumdreht? (denn man kann sich nur auf moralische Art selbst lieben; soferne man sich seiner Maxime bewusst ist, die Arlitung fürs Gesetz zur höchsten Triebfeder seiner Will hühr zu macheni.) 'Gläcksellekelt ist, umserer Natur nach, für uns, als von Gegenständen der Sinnlichkeit abhängige Wesen, das Erste und das, was wir unbedingt begehren Ebendieselbe ist unserer Natur nach, (wenn man überhaupt das, was uns angeboren ist, so nenneu will,) als mit Vernunft und Freiheit begabter Wesen, bei waitem nicht das Erste, noch auch unbedingt ein Gegenstand ungerer Maximen; sondern dieses ist die Würdigkelt glücklich zu sein; d. i. die Uebereinstimmung aller unserer Maximen mit dem moralischen Gesetze. Dass diese unn objectly die Bedingung sei, unter wolcher der Wunsch fler ersteren ftlein mit der gesetzgebenden Verhanst zusammenstimmen kung, darin besteht alle sittliche Vorschrift; mid in der Gesinnung, much

sondern in seiner ganzen Reinigkeit als für sich zureichende Triebfeder der Bestimmung der Willkühr in dieselbe aufgenommen werden Das ursprünglich Gute ist die Heiligkeit der Maximen in Befolgung seiner Pflicht; wodurch der Mensch, der diese Reinigkeit In seine Maxime aufnimmt, obzwar darum noch nicht selbst heftig, (denn zwischen der Maxime und der That ist noch ein grosser Zwischenraum,) dennoch auf dem Wege dasn ist, sich ihr im unendlichen Fortschritt zu nähern. Der zur Fertigkeit gewordene feste Vorsatz in Befolgung seiner Pflicht heisst anch Tugend, der Legaltät nach, als ihrem empirischen Charakter (virtus phaenomenon). Sie hat also die beharrliche Maxime gesetzmässiger Handlungen; die Triebfeder, deren die Willkühr hiezu bedarf; mag man nehmen, woher man wolle. Daher wird Tugend in diesem Sinne nach und nach erworben, und heisst Efnigen eine lange Gewohnheit (in Beobachtung des Gesetzes), durch die der Mensch vom Hance zum Laster durch allmählige Reformen seines Verhaltens und Befestigung seiner Maximen in einen entgegen-Pesetzten Hang fibergekommen ist. Dazu ist nun nicht eben eine Herzensänderung nöthig; sondern nor eine Aenderung der Sitten. Der Mensch findet sich tugendhaft, wenn er sich in Maximen, seine Pflicht zu beobrichten, befestigt fühlt; obgleich nicht aus dem obersten Grunde aller Maximen, nämlich aus Pflicht; sondern der Unmessige z. B. kehrt zur Mässigkeit um der Gesundheit, der Lägenhafte zur Wahrheit um der Ehre, der Ungerechte zur bürgerlichen Ehrlichkeit um der Ruhe oder des Erwerbes willen u. s. w. zurnek. Afle hach dem gepriesenen Princip der Glückseligkeit. Dass aber Jemand nicht blos ein gesetzlich, sondern ein moralisch guter (Gott wohlgefähliger) Mensch, d. i. tugendhaft nach dem intelligiblen Charakter (virtus nonmenon) werde, welcher, 1 wentrer etwas als Pflicht erkenut, keiner andern Triebfeder weiter bedarf, als dieser Vorstellung der Pflicht selbst, das kann nicht durch allmählige Reform, so lange die Grandlage der Maximen unlauter bleibt, sondern must durch eine Revolution in der Gesinnung in Menschen, (einen Uebergang zur Maxime der Heiligkeit derselben) bewirkt werden; und er kann ein neuer Mensch nur durch eine Art von Wiedergeburt, gleich als durch eine neue Schöpfung (Ev. Joh. HI. 5; verglichen mit 1. Mos. I. 2) und Aenderung des Herzens werden.

<sup>1.</sup> Aueg: "Um aber nicht blos ein gesetzlich werden, wefcher".

Wenn der Mensch aber im Grunde seiner Maximen verderbt ist, wie ist es möglich, dass er durch eigene Kräfte diese Revolution zu Stande bringe and von selbst ein guter Mensch werde? Und dock gebietet die Pflicht es zu sein, sie gebietet uns aber nichts, als was uns thunlich ist. Dieses ist nicht anders zu vereinigen, als dass die Revelution für die Denkungsart, die allmählige Reform aber für die Sinnesart, (welche jener Hindernisse entgegenstellt.) nothwendig und daher auch dem Menschen möglich sein muss. Das ist: wenn er den obersten Grund seiner Maximen, wodurch er ein böser Mensch war, durch eine einzige unwandelbare Entschliessung umkehrt (und hiemit einen neuen Menschen auzieht); so ist er sofern, dem Princip und der Denkungsart nach, ein fürs Gute empfängliches Subject; aber mir in continuirlichem Wirken und Werden ein guter Mensch: d. i. er kaum hoffen, dass er bei einer solchen Reinigkeit des Princips, welches er sich zur obersten Maxime seiner Willkühr genommen hat, und der Festigkeit desselben, sich auf dem guten, (obwehl schmalen) Wege eines beständigen Fortschreitens vom Schlechten zum Besseren befinde. Dies ist für denjenigen, der den intelligiblen Grand des Herzens (aller Maximen der Willkühr) durchschauet, für den also diese Unendlichkeit des Fortschritts Einheit ist, d. i. für Gott so viel, als wirklich ein guter (ihm gefälliger) Mensch sein; und insofern kann diese Veränderung als Revolution betrachtet werden; für die Beurtheilung der Menschen aber, die sich und die Stärke ihrer Maximen nur nach der Oberhand, die sie über die Sinnlichkeit in der Zeit gewinnen, schätzen können, ist sie nur als ein immer fortdauerndes Streben zum Bessern, mithin als allmählige Reform des Hanges zum Bösen, als verkehrter Denkungsart, angusehen.

Hieraus folgt, dass die moralische Bildung des Menschen nicht von der Besserung der Sitten, sonden von der Umwandhung der Denkungsart und von der Gründung eines Charakters anfangen müsse; ob maa zwar gewöhnlicher Weise anders verfährt, und wider Laster einzeln kämpft, die allgemeine Wurzal darselben aber unberührt lisst. Nam ist selbat der eingeschränkteste Mensch des Kindrucks einer desto grösseren Achtung für eine pflichtmässige Handlung fühig, je mehr er ihr in Geslankten andere Triebferen, die durch die Selbstübes anf die Marxime der Handlung Einfluss laben könnten, entzieht; und selbst Kinder sind fähig, auch die kleinste Spar von Beimischung unfichter Triebfedern aufzuhnden; da denn die Handlung bei ihnen agzeublicklich

allen moralischen Werth verliert. Diese Anlage zum Guten wird dadurch, dass man das Beispiel selbst von guten Menschen, (was die Gesetzmässigkeit derselben betrifft,) anführt, und seine moralischen Lehrlinge die Unlanterkeit mancher Maximen aus den wirklichen Triebfedern ihrer Handlungen beurtheilen lässt, unvergleichlich cultivirt und geht allmählig in die Denkungsart über; so dass Pflicht bles für sich selbst in ihren Herzen ein merkliches Gewicht zu bekemmen anhebt. Allein tugendhafte Handlungen, so viel Aufopferung sie auch gekostet haben mögen, bewundern zu lehren, ist noch nicht die rechte Stimmung; die das Gemüth des Lehrlings fürs moralisch Gute erhalten soll: Denn so tugendhaft Jemand auch sei, so ist doch alles, was er immer Gutes thun kann, blos Pflicht; seine Pflicht aber thun, ist nichts mehr, als das zu timm, was in der gewöhnlichen sittlichen Ordung ist, mithin nicht bewandert zu werden verdient. Vielmehr ist diese Bewunderung eine Abstimmung unsers Gefühls für Pflicht, gleich als ob es etwas Ausserordentliches und Verdienstliches wäre, ihr Gehorsam zu leisten.

Aber Eines ist in unserer Seele, welches, wenn wir es gehörig ins Ange fassen, wir nicht aufhören können, mit der höchsten Verwunderung zu betrachten, und wo die Bewunderung rechtmässig, zugleich auch seelenerhebend ist; und das ist: die ursprüngliche moralische Anlage in uns fiberhaupt. - Was ist das, (kann man sich selbst fragen,) in uns, wodurch wir von der Natur durch so viel Bedürfnisse beständig abhängige Wesen, doch sugleich über diese in der Idee einer ursprünglichen Anlage (in ans) so weit erhoben werden, dass wir sie insgesammt für nichts, und uns selbst des Daseins für unwürdig halten, wenn wir ihrem Genusse, der uns doch das Leben allein wünschenswerth machen kann, einem Gesetze zuwider nachhängen sollten, durch welches unsere Vernanft mächtig gebietet, ohne doch dabei weder etwas zu verheissen, week zu drohen? Das Gewicht dieser Frage muss ein jeder Mensch von der gemeinsten Fähigkeit, der vorher von der Heiligkeit, die in der Idee der Pflicht flegt, belehrt worden, der sich aber nicht bis zur Nachforschung des Begriffs der Freiheit, welcher allererst aus diesem Gesetze hervorgeht,\* versteigt, innigst fühlen; und selbst die Unbegreiflichkeit

<sup>\*</sup> Dass der Bogriff der Freiheit der Willkühr nicht vor dem Bewasstsein des muralischen Hasetnes in uns verbargehe, sondern nur aus der Bestimmbarkeit unserer Willkühr durch dieses, als ein mibedingtes Gebot, geschlossen werde, daven kann man sich hald übenzeugen, wenn man sich fragt: ob men auch gewiss unmittelbar sich eines Vermögens bewusst sei, jede noch so grosse Triebfeder aur Uebertretung (Pha-

dieser, eine göttliche Abkunft verkündigenden Anläge mass auf das Gemülth bis auf Degeisterung wirkei und es zu den Anfopferungen stärken, werlech ihm die Achtung für seine Pflicht nur zuferlegen mag. Diese Gefühl der Erhalenheit seiner moralischen Bestimmung ötter rege zu machen, ist als Mittel der Erweckung sittlicher Gesimmunger vorzäglich anzupreiseh, weil es dem angebornen Hange auf Verkehrung der Triebfedern in den Maximen unserer Wilklihr gerade entgegenwirkt, um in der unbedingten Achtung fürs Gesetz, als der höchsten Bedingung alter zu nehmenden Maximen, die ursprüngliche sittliche Ordnung unter dan Triebfedern, und hiemit die Anlage zum Onden im menschieben Hersen in ther Reinligkeit wiederhetzustellen.

Aber dieser Wiederherstellning durch eigene Kraftauwendung steht ja der Satz von der angebornen Verdorbenheit der Menschen für alles Gute gerade entgegen? Allerdings, was die Begreiflichkeit, d. i. unsere

Dem Begriff der Freiheit mit der ider von Gest, als einem nordwese digweit wesen, auvenäugen hat gen keinen Schwierigkeit; woll die Früheit nicht in der Zusten gestellt der Handlung. (dass sie ger nicht durch flesse die Gründenderingsing sie, d. i. night im Indeterminismen, dass Gutes oder Biefer in Unter Get geleit migleit sehr mitses, wiem man keine Händlung frei nemfen sollte, siendern in der nöb-obseit Spotianselfat bescht, welche allein beim Früherderminismen Gerhalt hieft, wie der Bestomangsgründe der Handlung in der vorigen Zeit ist, mithin so, dass jetzt die Handlung nicht mehr im mehrer Gewalt, sonderern der Handle der Natur ist, mich unwerfentsellnich bestiemt; der dann, well in Gest keine Zeitfolge zur denken ist, diese Schwiesigheit wergelin.

<sup>1 &</sup>quot;Den Begriff der Preiheit . . . diese Schwierigkelt wegfüllt." Zusätz der 2. Ausgabe

Einsicht von der Möglichkeit derselben betrifft, wie alles dessen, was als Begebenheit in der Zeit (Veränderung) und sofern nach Naturgesetzen als nothwendig, und dessen Gegentheil doch zugleich unter moralischen Gesetzen, als durch Freiheit möglich vorgestellt werden soll; aber der Möglichkeit dieser Wiederherstellung selbst ist er nicht entgegen. Denn wenn das moralische Gesetz gebietet, wir sollen jetzt bessere Menschen sein; so folgt unumgänglich, wir müssen es auch können. Der Satz vom angebornen Bösen ist in der moralischen Dogmatik von gar keinem Gebrauch: denn die Verschriften derselben onthalten ebendieselben Pflichten, und bleiben auch in derselben Kraft, ob ein angeborner Hang zur Uebertretung in uns sei, oder nicht. In der moralischen Ascetik aber will dieser Satz mehr, aber doch nichts mehr sagen, als: wir können in der sittlichen Ausbildung der anerschaffenen moralischen Anlage zum Guten, nicht von einer uns natitrlichen Unschuld den Anfang machen, sondern mässen von der Voranssetung einer Bösartigkeit der Willkühr in Annehmung ihrer Maximen der umprünglichen sittlichen Anlage zuwider anheben, und weil der Hang dazu unvertilgbar ist, mit der unablässigen Gegenwirkung gegen denselben. Da dieses nur blos auf eine ins Uneudliche hinausgeheinde Fortschreitung vom Schlechten zum Besseren führt, so folgt: dass die Unrwandlung der Gesinnung des bosen in die eines guten Menschen in der Veränderung des obersten inneren Grundes der Annehmung after seiner Maximen dem sittlichen Gesetze gemäss zu setzen sei, soferh dieser nene Grund (das rieue Hers) nun selbst unveränderlich ist. Zur Ueberzeugung aber hieven kann nun awar der Mensek natürlicher Weise nicht gelangen, weder durch unmittelbares Bewusstsein, noch durch den Beweis seines bis dahin geführten Lebensvandels; weil die Tiefe des Herzens, (der subjective erste Grund seiner Maximen,) ihm selbst unerforschlich ist; aber auf den Weg, der dahin führt und der ihm von einer im Grunde gebesserten Gesinnung angewiesen wird, mass er hoffen können, durch eigene Kraftanwendung zu gelangen; weil er ein guter Mensch werden soll, aber nur nach demjenigen, was ihm als von ihm selbst gethan zugerechnet werden kann, als moralische gut zu beurtheilen ist.

Wider diese Zanntthung der Selbstbasserung bietet nuß die auf moraliselen Bearbeitung von Natur verdrossene Veraumt nuter dem Verwande das nesttellichen Unvermügene sileriet minattere Religionssidesen auf, framm gestürft. Gott außest dem Glützbenligheitsprümig und Kart-termik Veren V.

obersten Bedingung seiner Gebote anzudichten.) : Man kann aber alle Religionen in die der Gunsthewerbung (des blosen Cultus), und die moralische, d. i. die Religion des guten Lebenswandels eintheilen. Nach der erstern sehmeichelt sieh entweder der Mensche Gett konne ihn wohl ewig glücklich machen, ohne dass er eben uöthig habe, ein besserer Mensch, zu- worden, (durch Erlassung seiner - Verschuldungen;) oder auch, wenn ihm dieses nicht möglich zu sein scheint: Gott könne ibn wohl zum besseren Menschen machen, obne dass er selbst etwas mehr dabei zu thun habe, als darum zu bitten; welches, da es vor einem allsehenden Wesen nichts weiter ist, als wünschen, eigentlich nichts gethan sein würde; denn wenn es mit dem blosen Wunsch ausgerichtet wäre, so würde jeder Mensch gut sein.- Nach der moralischen Religion aber, fdergleichen unter alleu öffentlichen, die es io gereben hat, allein die christliche ist.) ist es ein Grundsatz; dass ein Jeder, so viel, als in seinen Kräften ist, thun artisse; am ein besserer Mensch zu werden; und nur alsdaun, wenn er sein angebornes Pfund nicht vergraben (Lucă XIX, 12-16), wenn er die ursprüngliche Anlage sum Guten benutst hat, um ein besserer Mensch zu werden, er boffen könne, was micht in seinem Vermögen ist, werde durch höhere Mitwirkung ergänzt werden. Auch ist es micht schlechterdings nothwendig, dass der Mensch wisse, worin diese bestehe; vielleicht gar mivermeidlich, dass, wenn die Art, wie eie geschieht, zu einer gewissen Zeit effenbart worden, verschiedene Menschen zu einer andern Zeit sich verschiedene Begriffe, und zwar mit aller Aufrichtigkeit, davon machen wilrden. Aber abtlann gilt auch der Grundsatz: "es ist nicht wesentlich, und, also wicht, Jedermann nothwendig zu-wissen, was Gott zu seiner Seligkeit thue, oder gethan habe"; aber wold, was or selbst zie thun habe, un dieses Beistandes würdig zu werden. the state of the we at high

Diess allgemeine Anmerkung ist die erste von den vieren, deres eine jedem Richke dieser Schrift sugehäuft bit, und besche die Anbehriff führen könntenn 19 bescheinberengen, 19 wenderheiten, 19 Descheinbere, 19 descheinberen 19 von Genaderwickungen, 19 descheinber, 19 Obescheinber, 19 descheinberen 19 von Genaderwickungen, 19 wenderen, 19 descheinber 19 von Genaderwicken 19 von Genader

dass, wenn in dem unerforschlichen Felde des Uebernatürlichen meh etwas mehr ist, als sie sich verständlich machen kann, was aber doch zu Ergänzung des morzlischen Unvermögens nothwendig wäre, dieses ihrem guten Willen auch nnerkanut zu Statten kommen werde, mit einem Glauben, den man den (üher die Möglichkeit desselben) reflectirenden wennen könnte, well der dogmatische, der sich als ein Wissen ankändigt, ihr unaufrichtig oder vermessen vorkommt; denn die Schwierigkeiten gegen das, was für sieh selbst (praktisch) feststeht, wegzuräumen, ist, wenn sie transscendente Fragen betreffen, nur ein Nebengeschäft (Parergon). Was den Nachtheif aus diesen, auch moralisch-transscendenten Ideen anlangt, wenn wir sie in die Religion einführen wollten, so ist die Wirkung davon, nach der Ordnung der vier obbenannten Klassen, 1) der vermeinten innera Erfahrung (Gnadenwirkungen) Schwärmerei, 2) der angehlichen äusseren Erfahrung (Wunder) Aberglanhe, 3) der gewähnten Verstandeserleuchtung in Ansekung des Uebernatürlichen (Gebeimnisse) Illuminatismus, Adeptenwahn, 4) der gewagten Versuche aufs Uebernatürliche hin zu wirken (Gnadenmittel) Thaumatnrgie, lauter Verifrungen einer üher ihre Schranken binausgehenden Vernunft, und zwar in vermeintlich moralischer (gottgefälliger) Absicht. - Was aber diese allgemeine Aumerkung zum ersten Stück gegenwärtiger Abhandlung besouders hetrifft, so ist die Herbeirufung der Gnadenwirkungen von der letzteren Art und kann nicht in die Maximen der Vermaft aufgenommen werden, wenn diese sich innerhalb ihren Grenzen hält; wie überhaupt nichts Uehernatürliches, weil gerade bei diesem aller Vernunftgehranch aufhört. -Denn sie theoretisch woran kennbar zu machen, (dass sie Gnaden-, nicht innere Naturwirkungen sind,) ist anmöglich, weil unser Gebrauch des Begriffs von Ussache und Wirkung über Gegenstände der Erfahrung, mithin üher die Natur hinaus nicht erweitert werden kann; die Voraussetzung aber einer praktischen Benutzung dieses Idee ist ganz sich selbst widersprechend. Denn als Benntzung warde sie eine Regel von dem voraussetzen, was wir (in gewisser Absicht) Gutes selbst zu thun haben, um etwas zu erlangen; eine Gnadenwirkung aber zu erwarten hedentet gerade das Gegentheil, uämlich, dass das Gnte (das moralische) nicht unsere, sondern die That eines andern Wesens sein werde, wir also sie durch Nichtsthun allein erwerhen können, welches sich widerspricht. Wir können sie also, als etwas Unbegreiflichen, einräumen, aber sie wader zum theoretischen, noch praktischen Gebrauch in unsere Maxime aufnchmen.1

<sup>1 &</sup>quot;Diese allgemeine Aumerkaug . . . . Maxime aufnehmen" Zusatz der 2 Ausg.

# Der

# philosophischen Religionslehre

zweites Stück.



#### die Herrschaft über den Menschen.

Dass, um ein moralisch guter Menseh an werden, es uicht geaug sei, den Keim des Güten, der in unserer Gattung liegt, sieh bles ungshindert entwickeln zu lessen, sondern auch eine in zus befündliche entgegenwirkende Ursache des Bösen zu bekümpfen sei, das haben unter allen alten Moralische vornehmlich die Stoiker durch, ihr Lesungswort Tugend, welches (sowohl im Griechischen, als Leteinischen) Muth und Tapferkeit bestichnet und also einen Feind vereunseste, zu erkennes gegeben. In diesem Betracht ist der Name Tugend ein herrikeiter Name, und es kann ihm nicht schaden, dass er oft prahlerisch genissbaucht und, sowje neuerlich das Wort Auffährung) bespittelt worden, — Dem den-Muth auffordern, ist school zur Hiffte sovial, als, ihn eine fössen; dasgegen die faule, eich selbst guänlich misstraande und auf Kussere Hülfe harrende kleinnstithige Denkungsart (in Moral und Belfgion) alle Kräfte des Menschen abspannt, und für dieser Hülfe selbst unwärdig macht.

Aber jene wackern Männer, rezkannten doch litren Feind, der nicht in den nattrlichen bles nudisciplinisten, sich aber unverhalten Jedermanns Bewinststein offen darstellenden. Neigungen: zu suchen, zendere ein gleichsam unsichtbarer, sich hinter Verneuft verbergender Feind und darum deste gefährlicher ist. Sie beten die Weisheit gegen die Thorhoit auf, die nich von Neigungen bles unversichtigt diesechen lisst, anstatt sie wider die Bosheit (des menschlichen Horzens) anfzurufen, die

mit seelenverderbenden Grandsätzen die Gesinnung insgeheim untergräbt.\*

Natürliche Neigungen sind, an sich selbst betrachtet, gut, d. uwereverflich, und es ist nicht allein vergeblich, sondern es wäre auch schädlich und tadelhaft, sie ausrotten zu wollen; man muss sie viel-mehr nur bezähmen, damit sie sich uuter einander nicht selbst aufrelben, sondern zur Zusammenstimnung in einem Ganzen, Glückseligkeit genannt, gebracht werden können. Die Vernunft aber, die dieses ausrichtet, heisst Klugheit. Nur das Moralisch-Gesetzwidrige ist an sich selbst bise, schlochterdings verwerflich, und muss ausgerottet werden; die Vernunft aber, die das lehrt, noch mehr aber, wenn sie es auch ins Werk zichtet, verdient allein den Namen der Weis heit, in Vergleichung mit welcher das Laster zwar anch Thorheit genannt werden kann,

and the state of the

<sup>\*</sup> Diese Philosophen nahmen ihr allgemeines moralisches Princip von der Würde der menschlichen Natur, der Freiheit (als Unabhängigkeit von der Macht der Neigangen) her, ein besseres nud edleres konnten sie auch nicht zum Grande legen. Die maralischen Gesetze schäpften sie- nun unmittelbar aus der, nut selebe Art allein gesetzgebenden und durch sie schloefithin gebiotenden Vernunft, und so war objectiv, was die Regel betrifft, und auch aubjectiv, was die Triebfeder anlangt, wenn man dem Menschen einen unverdorbenen Willen beilegt, diese Gesetze unbedenklich in seine Maximen aufzunehmen, alles ganz riehtig augegeben. Aber in der letzten Vorausschung lag eben der Pehler. Denn so früh wir auch auf unsern sittlichen Zustand unsere Aufnerksamkeit richten mögen, so finden wir: dass mit ihm es nicht mehr ves interes ist, sondern dass wir daven anfangen müssen, das Böse, was schon Platz genommen hat, (es aber, ohne dass wir es in nusere Maxime aufgenommen hätten, nicht würde haben thun können,) aus seinem Besitz zu vertreiben: d. i. das erste wahre Gute, was der Mensch thun kann, sei, vom Bosen auszugehen, welches nicht in den Neigungen, sondern in der verkehrten Maxime und also in der Freiheit selbst zu suchen ist. Jene ersehweren nur die Ansführung der entgegengesetzten guten Maxime; des eigentliche Böse aber besteht darin, dass man jeuen Nelgungen, wenn sie aur Uebertretung anreigen, nicht widerstehen will, und diese Gesignung ist eigentlich der wahre Feind. Die Neigungen sand nur Gegner der Grundsätze überhanpt, (sie mögen gat oder böse sein,) und sofern ist jenes edelmüthige Princip der Moralität als Verübung (Disciplin der Neigungen) zur Lenksamkeit des Subjects durch Grundsitue vortheilhaft. Aber sofera es specifische Grandsätze des Sittlich-Guton sein sellen, und es gleichwehl als Magime nicht sind, so muss noch ein underer Gegner derselben im Subject vorausgesetzt werden, mit dem die Tugend den Kampf zu bestehen hat, ohne welchen alle Tugenden, zwar nicht, wie jener Kirchenvater will, glanzende Laster, aber doch glanzende Armseligkeiten sein würden; weil dustarch zwar öfters der Aufricht gestifft, der Aufrührer abor nie besiegt und ausgesuttet wird.

aber nur alsdenn, wenn die Vernunft genugsam Stärke in sich fühlt, um es (und alle Anreize dazu) zu verachten, und nicht blos als ein zu fürchtendes Wesen zu hassen, und sich dagegen zu bewaffnen.

Wean der Stolker also den moralischen Kampf des Menschen bes als Steit mit seinen (an sich maschnätes) Neigungen, sofern sie als Hindernisse der Befelgung sohner Pflicht überwunden werden müssen, dachte; so konnte er, weil er kein besonderes positives (an sich bösse) Princip annimmt, die Ureasle der Uebertretung nur in der Unterlassung setzen, jene zu bekümpfen; da aber diese Unterlassung selbst pflichtvidrig (Uebertretung), nicht bloser Naturfehler ist, und unn die Ursache derselben nicht wiederum (ohne im Zirkel zu erklüsen) in den Neigungen, sondern nur in dem, was die Willkithr, als freie Willkithr bestimmt, (im inneren ersten Grunde der Maximen, die mit den Neigungen im Einverständnisse sind.) gesucht werden kann, so lässi zich; wohl begreifen, wie Philosophen, denen ein Erklärungsgrund, welcher weig in Dunkel eingehüllt bleikt und obgleich nunmgänglich, dennock unwilklommen ist, den eigentlichen Gegner des Guten verkennen konnten, mit dem sie den Kampfe zu bestehen glaubten.

Es darf also nieht befreunden, wonn ein Apostel diesen unsichtbaren, nur durch seine Wirkungen auf uns kennbaren, die Grundsätze verderbenden Peind, als ausser mis, und zwar als bösen Geist vorstellig macht: "wir haben nieht mit Pleisch und Blut (den nathrichen Neigungen), sondern mit Fürsten und Gewaltigen. — mit bissen Geistern zu kämpfen." Ein Ausdruck, der nicht um unsere Erkenntuiss über die Sinnenwelt hinaus zu erweitern, sondern nur um den Begriff des für uns Unergründlichen für den praktischen Gebrauch auschaulich

<sup>\*</sup> Es ist eine ganz gewöhnliche Veraussetzung der Moralphilosophie, dass sich das Dasein des Stiltich-Bösen im Menschen gar leicht erklären lases, und zwar aus der Maselt der Triebfeder der Stiltich-Bösen im Menschen gar leicht erklären lases, und zwar aus der Abselt der Triebfeder der Vermunft (der Achtang fürs Gesetz) undererseits, d. I. aus Sch wie alse. Aber alsdam müsste sich das Stittlich-Gute (in der moralischen Aülage) au ihm noch leichter erklären lessen; denn die Begreifflichkeit des einen ist ohne die des andern gar nicht denkhar. Nus ist aber da Vermögen der Veruungt, durch die boss öltee eines Gesetzes über alle entgegenstrobende Triebfedern Meister zu werden, schlechterdings unerklätflich; abso lets aus den unbegreifflich, vie die der Similichkeit über eine mit solchen Anselen gebietende Veruunft Meister werden können. Denn wenn alle Weit der Vorschrift des Gesetzes gemiss verfräter, so würde man sagen, dass alles nach der natürlichen Ordung zugünge, und Niemaud würde sich einfallen lassen, auch aus nach der Ussache zu fragen.

su machen, angelegt au sein scheint; dein lbeigeas ist es zum Behr des letstern für uns einerdei, ob wir den Verführer blei in ums selbet, oder auch ansser uns setzen, weil die Schuld uns im letsteren Falle um niehts minder trifft, als im ersteren, als die wir von ihm nicht verführt werden wirden, wenh wir mit ihm nicht im geheimen Einverstüdnisse wären. \*— Wir wollen diese ganze Betrachtung in zwel Abschnitte einheilen.

"Es ist eine Elgenhünnlichkeit der christlichen Morzit das Stittlich-Güsen künnlich wie der Hilmul von der Erde, soudern wie den Hünnlich wirden Bill im unterschlieden vorrätstellen; wies Verstellung, die zwar bildfilch, umt als eckles empforme, nicht-destoveringer, aber Lieren Binn nach philosophich richtig ist.

—Sie deint nimiteh dazu, zu verbijten dass das Gate und Bose, das Beich des Liehts and dass Beich der Photerins, intell als an einmader germannt und durch "Jimhälige Saufen, der gefossen" inm dundern Beiltigkeit) sieh infanzder vertierend gedacht, sondern derch den wassenweitelte Kinft von einander getrunt vertieren gestellt, sondern derch den wassenweitelte Kinft von einander getrunt vertieren gedacht, sondern dern der der der Beinhöldung von der dem andern dieser zwei Beinhe Christinas sein Sauer, and zugleich die Gefaler, die mit der Einhöldung von dere nachen Verwandsschaft der Eigenschaften, die zu einem oder dem andern qualifieren, verbunden ist, berechtigen zu dieser Vorstellungsart, die bei dem Schauderhaften, das sie in sich enheltelt, zugleich sehr erhaben let.

The first property of the second seco

white a to the second and a second at the second

#### Erster Abschnitt.

Von dem Rechtsanspruche des guten Princips auf die Herrschaftüber den Menschen.

## a) Personificirte Idee des guten Princips.

Das, was allein eine Welt zum Gegenstande des göttlicher Rathschlusses und zum Zwecke der Schöpfung machen kunn, ist die Menschhoit, (das vernünftige Weltwesen überhaupt) in ihrer mezalischen
Vollkom menheit, woren, als einerste Bedingung, die Glückscligkeit
die unmittübare-Volge in dem Wilhel des Bedingung, die Glückscligkeit
die unmittübare-Volge in dem Wilhel des Bedingung, die Glückscligkeit
die unmittübare-Volge in dem Wilhel des Bedingungs ist. Dies
ser allein Gett wohlegfällige Mensch "sie in ihm von Ewigheit her;" die
diese deselben geht von seinen. Wesen ans; er ist sefern kein erschäftenes
Föng, sondern sein eingebonere Sehn; "das Wort, (das Werdet), durch
welches alle andere Binge sind; und ohne das nichts existirt, was gemacht-list; (denn uss seinet, d. i. des verwinftigen Wesens in der Welt
willen, be wie es seiner meralischen Bestimmung nach gedacht werden
kinn, ist alles gemacht.)—, Er ist, der Alghans seiner Herrlichkeit."

"In ihm hat Gott die Welt gelicht" und nur in ihm und durch Aar
rohrmöng seiner Gesinaungen können wir hoffen, "Kinder Gottes zu
werden"», a. w.

Zu diesem Ideal der naralischen Vollkommenheit, d. i. dem Urbilde vier sittlichen Gesinnung in liner gannen Lauteckeit uns zu erhe ben, ist zum allgemeine Meisschenpflicht, wurer zus auch übes bles selbet, welche von der Vernuhft uns am Nachstrebung vergelegt wird, Kraft geben kann. Ben darunf aber, weil wir von ehr aricht die Urbeber sind, sondern sie in dem Munselnen Plats genommen hat, ohne dasse wir högereffen, wird ihr anentschießle Natur-für sie unde hur abte einspflugslichen.

sein können, kann man besser sagen: dass jenes Urbild vom Himmel zu uns herabgekommen sei, dass es die Menschheit angenommen habe. (denn es ist nicht ebensowohl möglich, sich vorzustellen, wie der von Natur böse Mensch das Böse von selbst ablege und sich zum Ideal der Heiligkeit erhebe, als dass das letztere die Menschheit, idie für sich nicht böse ist,) annehme und sich zu ihr herablasse.) Diese Vereinigung mit uns kann also als ein Stand der Erniedrigung des Sohnes Gottes angesehen werden, wenn wir uns jenen göttlich gesinnten Menschen, als Urbild für uns, so vorstellen, wie er, obzwar selbst heilig und als solcher zu keiner Erduldung von Leiden verhaftet, diese gleichwohl im grössten Maasse übernimmt, um das Weltbeste zu befördern: dagegen der Mensch, der nie von Schuld frei ist, wenn er auch dieselbe Gesinnung angenommen hat, die Leiden, die ihn, auf welchem Wege es anch sei, treffen mögen, doch als von ihm verschuldet ansehen kann, mithiu sich der Vereinigung seiner Gesinnung mit einer solchen Idee, obzwar sie ihm zum Urbilde dient, unwürdig halten muss.

Das Ideal der Gott wehlgefäligem Menschbeit, (mithin einer moralischen Vollkommenheit, so wie se an einem von Bedürfuissen und Neigungen ablängigen Weltwesen möglich ist, könnes wir uns nun nieht anders-denken, als unter der Idee eines Menschen, der nieht allein albe Menschenpflichs selbst aussubsten, angleich anch durch Lehre und Beispiel das Gute in grösstnöglichen Umfango um sich wassubreiten, soudern auch, ebgleich durch die grössen Aulockzugen versucht, dennoch alle Leiden bis zum sehnklichstent Tede und des Weltbesten willen, und selbst für seine Peinde zu übernehmen hereitwilig wäre. — Denn-der Mensch kann ein Keinen Begriff von dem Graphe und der Stücke einer Kraft, dergleichen die einer moralischen Gesinnung ist, machen, als wenn er sie mit Hindernissen ringend und unter den grösstnöglichen Anfochtungen, dennoch überwünden sieh zustellt.

Im praktischen Glauben an die sen Sohn Gotten, (sederu er vogstellt wird, als habe er die menschliche Natur angesonmen), kann num der Mensch hoffen, Gott wohlgefüllig (dadurch auch sellg) zu werden; d. i. der, welcher sich einer solchen moralischen Gesinuung bewusst ist, dass er glauben und auf sich gegründetes Vertrauen etzen Kanna, er wirde unter zilmlichen Versuchungen und Leiden, (aswie sie zum Probierstein jener Idee gemacht werden,) dem Urbilde der Menschrheit unwandelbar enhängig und seinem Beispiele für treuer Nachforge klatzlich hölben, dies solcher Mensch, und unde hundersaleinsite befüger, siehe Still

denjenigen zu halten, der ein des göttlichen Wohlgefallens nicht unwürdiger Gegenstand ist.

### b) Objective Realität dieser Idee.

Diese Idee hat ihre Realität in praktischer Beziehung vollständig in sich selbst. Denn sie liegt in unserer moralisch gesetzgebenden Vernunft. Wir sollen ihr gemäss sein, und wir müssen es daher auch können. Müsste man die Möglichkeit, ein diesem Urbilde gemässer Mensch zu sein, vorher beweisen, wie es bei Naturbegriffen unungänglich nothwendig ist, (damit wir nicht Gefahr laufen, durch leere Begriffe hingehalten zu werden,) so würden wir ebensewohl auch Bedenken tragen müssen, selbst dem moralischen Gesetze das Ansehen einauräumen, unbedingter und doch hinreichender Bestimmungsgrund unserer Willkühr zu sein; denn wie es möglich sei, dass die blose Idee einer Gesetzmässigkeit überhaupt eine mächtigere Triebfeder für dieselbe sein könne, als alle nur erdenklichen, die von Vortheilen hergenommen werden, das kann weder durch Vernunft eingesehen, noch durch Beispfele der Erfahrung belegt werden, weil, was das Erste betrifft, das Gesetz unbedingt gebietet, und das Zweite anlangend, wenn es auch nie einen Monschen gegeben hätte, der diesem Gesetze unbedingten Gehorsam geleistet hätte, die objective Nothwendigkeit, ein solcher zu sein, doch unvermindert und für sich selbst einleuchtet. Es bedarf also keines Beispiels der Erfahrung, um die Idee eines Gott morelisch wohlgefälligen Menschen für uns zum Vorbilde zu machen; sie liegt als ein solches schon in unsrer Vernunft. - Wer aber, um einen Menschen für ein sololos mit jener Idee übereinstimmendes Beispiel zur Nachfolge anzuerkennen, noch etwas mehr, als was er sieht, d. i. mehr, als einen gänzlich untadelhaften, ja so viel, als man nur verlangen kann, verdienstvolten Lebenswandel, wer etwa ausserdem noch Wunder, die durch ihm oder für ihn geschehen sein müssten, zur Beglanbigung fordert: der bekennt zugleich hiedurch seinen moralischen Unglauben, nämlich den Mangel des Glaubens an die Tugend, den kein auf Beweise durch Wunder gegründeter Glaube, (der nur historisch ist.) ersetzen kann; weil nur der Glaube an die praktische Gültigkeit jener Idee, die in unserer Vernunft liegt, (weiche auch aflein allenfalls die Wunder als solche, die worn guten Princip herkommen möchten, bewähren, aber nicht von dieson ihre Bewährung entlehnen kann) moralisthen Werth hat.

Eben dartin zinus 'auch dire Erfalaring nügfisht den, 'in des das Beispiel von einem solchen Menschaa gegelen werder, 'on weit ist men von einer Russeren Erfahrung überhahnt Beweinstlütuer der innern sitt- lichen Gesimung erwarten und verlangen kannt), denn dem Gestet nach sollte billig ein jeder Mensch ein Beispiel zu dieser läde au sich abgeben; wenn das Urbild immer mer in der Vertunkt bleibt; weil ihr kein Beispiel in der kaussern. Erfahrung taldatutat ist, als welche das Innere der Gestimung nicht aufdockt, sondern darunf, "öbzwart nicht mit stronger Gewissisteitspruns eshlüssen Russet; (ja selbst die innere Erfahrung des Menschert an ihrts selbst "liest ihn die Twette weines Hersens nicht nich der der weine Machanen, aus er von dem Grundo winer Machanen, und von ihrer Lauterkeit und Pestigieti durch Selbst behachtung aum siehen Kennts, serhangen Könnte.)

Wäre nun ein selcher wahrhaftig göttlich gesinnter Mensch zu einer gewissen Zeit gleichsam vom Himmel auf die Erde herabgekemmen, der durch Lehre, Lebenswandel und Leiden das Beispiel eines Gott-wohl gefälligen Menschen an sich gegeben hätte, so welt als man von ausseren Erfahrung nur verlangen kann, (indessen, dass das Erbild eines solchen immer doch mirgend anders, als in unserer Vernnatt zu suchen ist.) hätte er durch alles dieses ein unabsehlich grosses moralisches Gute in der Welt durch eine Revolution im Menschengeschlechte hervorgebracht; so würden wir doch nicht Ursache liaben, an ihm etwas Anderes, als einen natürlich gezengten Menschen anzunehmen; (weil'dieser sich 'doch auch verbunden fühlt, selbst ein solches Beispiel aussich abzugeben,) obzwar dadurch eben nicht schleehthin verneint würde, dass er nicht auch wohl ein übernatürlich erzeugter Mensch sein könne. Denn im praktischer Abeicht kann die Voraussetsung des Letztern uns doch nichts vortheilen: weil das Urbild, welches wir dieser Erscheinung unterlegen, doch immer in uns (obwohl natürlichen Menschen) selbst gesucht werden muss, dessem Dasein in der menschlichen Seele sehon für sich selbst unbegreifflich genug ist, dass man nicht oben mithig hat, ausser seinem übernatürlichen Ursprunge ihn noch in einem besendern Menschen hypestasirt angenelmen. Vielmehr wurde die Erhebung eines solchen Heiligen Wher alte Gebrechliehkeit der menschliehen Natur der praktischen Arrwendung der litee destelben auf unsere Nuclifolge, nach allem, was wir einzusehen vermögen, eher im Wege sein: Denn wenngleich jenes Gott wohlgefülligen Menschen Natur insoweit als menschlich gedacht wijrde; dass er mit ebendenselben Bedürfhissem fololich und indenselben Tseinlern

mit ebendenselben Naturneigungen, folglich auch eben solchen Versuchungen zur Uebertretung, wie wir, behaftet, aber doch soferne als übermenschlich gedacht würde, dass nicht etwa errangene, sondern angeborne unveränderliche Reinigkeit des Willens ihm schlechterdings keine Lebertretung möglich sein liesse; so würde-diese Distanz vom natürlichen Meuschen dadurch wiederum so unendlich gross werden, dass jener göttliche Mensch für diesen nicht mehr zum Beispiel aufgestellt werden könnte. Der letztere würde sagen: man gebe mir einen ganz heiligen Willen, so wird alle Versuchung zum Bösen von selbsten an mir scheitern; man gebe mir die innere vollkommenste Gewissheit, dass, nach einem kurzen Erdenleben, ich (zufolge iener Heiligkeit) der gangen ewigen Herrlichkeit des Himmels sofort theilhaftig werden soll, so werde ich alle Leiden, so schwer sie auch immer sein mögen, bis zum schmählichsten Tode nicht allein willig, sondern auch mit Fröhlichkeit übernehmen, da ich den herrlichen und nahen Ausgang mit Augen vor mir sehe. Zwar wurde der Gedanke: dass jener göttliche Mensch im wirklichen Besitze dieser Hoheit und Seligkeit von Ewigkeit war, (und sie nicht allererst durch solche Leiden verdienen durfte,) dass er sich derselben für lanter Unwürdige, ja sogar für seine Feinde willig ent-Aussorte, um sie vom ewigen Verderben zu erretten, unser Gemüth zur Bewunderung, Liebe und Dankbarkeit gegen ihn stimmen müssen; imgleichen würde die Idee eines Verhaltens nach einer so vollkommenen Regel der Sittlichkeit für nus allerdinge auch als Verschrift zur Befelgung geltend, er selbst aber nicht als Beispiel der Nachahmung, mithin auch nicht als Beweis der Thunlichkeit und Erreichbarkeit eines so reinen und hohen moralischen Guts für uns, uns vorgestellt werden können.\*

Ebenderselbe güttiehgesinnte, aber gans eigentlich meinschliche Lehrer würde doch trichtedestoweiniger von sich, als ob das Ideal des Guten in ihm leibhaftig (in Lehre und Wandel) dargestellt würde, mit Wahrheit reden können. Denn er würde aludanu nur von der Gesinnung sprechen, die er sich selbst zur Regel seiner Haudlungen macht, die er aber, da er sic äls Beispiel für Andere, nicht für sich selbst slehtbar machen kann, nur durch seine Lehren und Handlungen fasserlich vor Augen stellt, wer unter euch kann mich einer Studie zeihen?" Es sie aber der Billigkeit gemäss, das -untdelbafte Beispiel eines Lehrers un dem, was er lehrt, wenn dieses ohnedem für Jedarmann Pflicht ist, keiner andern, als der lastersten Gesinnung desselben anzurechnen, wenn man keine Beweise des Gegentheils hat. Eine solehe Gesinnung mit allen, um des Weltbesten willen übernormenen Leiden, in dem floste der

lhrem Grade nach fasalich zu machen, indem sie ihm die höchste Aufopferung beilegt, die nur ein liebendes Wesen than kann, um selbst Unwärdige glücklich zu machen, ("also hat Gott die Welt geliebt" n. s. w.) ob wir aus gleich durch die Verauoft keinen Begriff davon machen können, wie ein allgenugsames Wesen etwas von dem, was un seiner Seligkeit gehört, aufopforn und sich eines Bestues beranben könne. Das ist der Schematismus der Analogie (zur Erläuterung), den wir nicht enthehren konnen. Diesen aber in einen Schematismus der Objectsbestimmung (zur Erweiterung unseres Erkenntnisses) zu verwandeln ist Anthrepomorphismus, der in moralischer Absicht fin der Religion) von den nachtheiligsten Polgen ist. - Hier will ich nur hoch Beiläufig annierken, dass man im Aufsteigen vom Similichen zum Uebersinnlichen awar wohl schamatisiren, feinen Begriff durch Analogie mit etwas Smallchem fassilch machen, I schlechterdings aber nicht nach der Analogie von dem, was dem ersteren zukömmt; dass es auch dem letztern beigelegt werden müsse, schliessen (und se seinen Begriff erweitern) könne, und dieses zwar aus dem gang einfachen Grunde, weil ein seleher Schluss wider alle Analogie laufen würde, der daraus, weil wir ein Schema zu einem Begriffe, um ihn une verständlich zu machen (durch ein Beispiel zu belegen) nothwendig branchen, die Bolge ziehen wollter dass es nuch nothwendig dem Gegenstande salbst ale sain Pradicat sukommen müsse. Ich kann nämlich nicht sagen-; so wie ieh mir die Ursache einer Pflanze (oder jedes organischen Geschöpfes und überhaupt der aweekvolien Weit) nicht unders fasslich machen kunn, als nach der Analogie eines Künstlers in Beziehung auf sein Werk (eine Uhr), nämlich dadurch, dass ich ihr Verstand heliege; sa muss auch die Ursache selbst (der Pflanze, den Welt liberhaupt) Verstand haben; d. i. jür Verstand betzwiegen, ist nicht bles eine Bedingung meiner Passtichkeit, sondern der Möglichkeit, Ursache zu sein, setbst. Zwischen dem Verhältnisse aber eines Schema au seinem Begriffe und dem Verhältnisse eben dieses Schema des Bagriffs zur Sache selbst ist gar keine Analogie, sondern ein gewaltiger Sprung (presidence st; alth street, der gerade in den Anthropemorphismus hincin führt, wovom icht die Beweise anderwärts gegeben habeMeaschieit gedacht, ist nun für alle Measchea zu allen Zeiten und in allen Weiten, vor der obersten Gesechtigkeit vollighlig; wenn der Menzeh die seinige derselben, wie er es than soll, ähnlich macht. Sie wird freillich immer eine Gerechtigkeit bleiben, die nieht die unseige ist, sofern diese in einem jeser Gesinaung völlig und ohne Pehl gemäsen Lebeuswandel bestehen mitsete. Es muss aber doch eine Zusignaug der ersteren um der letten willen, wenn diese mit der Gesinnung des Urbildes vereinigt wird, möglich sein, ohwohl sie sich begreiflich, zu machen, noch grossen Schwierigkeiten unterworfen ist, die wir jetzt vortragen wollen.

#### e) Schwierigkeiten gegen die Realität dieser Idee und Auflösung derselben.

Die erste Schwierigkeit, welche die Erreichbarkeit jener Idee, der Gott wohlgefälligen Menschheit in uns, in Beziehung auf die Heiligkeit des Gesetzgebers, bei dem Mangel unserer eigenen Gerechtigkeit, zweifelhaft macht, ist folgende. Das Gesetz sagt: "seid heilig (in eurem Lebenswandel), wie euer Vater im Himmel heilig ist;" denn das ist das Ideal des Sohnes Gottes, welches uns zum Vorbilde aufgestellt ist. Die Entfernung aber des Guten, was wir in uns bewirken sollen, von dem Bösen, wevon wir ansgehen, ist unendlich, und sofern, was die That, d. i. die Angemessenheit des Lebenswandels zur Heiligkeit des Gesetzes betrifft, in keiner Zeit erreichbar. Gleichwohl soll die sittliche Beschaffenheit des Menschen mit ihr übereinstimmen. Sie muss also in der Gesinnung, in der allgemeinen und lautern Maxime der Uebereinstimmung des Verhaltens mit demselben, als dem Keime, worans alles Gute entwickelt werden soll, gesetzt werden, die von einem beiligen Princip ausgeht, welches der Mensch in seine oberste Maxime aufgenommen hat. Eine Sinnesänderung, die auch möglich sein muss, weil sie Pflicht ist, - Nun besteht die Schwierigkeft darin, wie die Gesinnung für die That, welche jederzeit (nicht überhaupt, sondern in jedem Zeitpunkte) mangelhaft ist, gelten könne. Die Auflösung derselben aber beruht darauf, dass die letztere, als ein continuirlicher Fortschritt von mangelhaftem Guten zum Besseren ins Uneudliche, mach unserer Schätzung, die wir in den Begriffen des Verhältnisses der Ursache und Wirkungen unvermeidlich auf Zeitbedingungen eingeschränkt sind, immer mangelhaft bleibt; so, dass wir das Gute in der Erscheinung, d. i. der That KANT's sammtl. Werke. VI.

nach, in um je derzeit als marsfänglich litr ein heiliges Gesetz ansehen nüssen; seinen Föreschritt aber im Unertliche zur Angemessenheit mit dem letateren, wegen der Gesinnung, daraus er abgeleitet wird, die äbensimlich ist, von einem fürzenskündiger in seiner reinen intellectuellen Anschauung die ein vollaudetes Ganze, auch der That (den Bebasswandel) nach bentrieht denken können, \*und so der Mensch, merachtet seiner beständigen Mangellaftigkeit doch fäber haupt Gott wohlgefällig zu sein erwarten könne, is welchen Zeitpankte auch sein Dasseir abgebrochen worden möge.

Die zweite Schwierigkeit, welche sich hervorthut, wenn man den zum Guten strebenden Menschen in Ansehung dieses moralischen Guten selbst in Begichung auf die göttliche G Brigkeit betrachtet, betrifft die moralische Glückseligkeit, wesunter hier nicht die Versicherung eines immerwährenden Besitzes der Zufriedenleit mit seinem physische Russtander (Hefreiung von Lebeh und Genuss immer wachsender Vergnügen), als der physischen Glückseligkeit, sondern von der Wirkflehleit und Beharrlichkeit einer im Gutten immer fortekenden, (nie daraus fallenden) Gesinnung verstanden wird, denh das beständige "Trachten nicht dem Reiche Glotten", wenn man nur von der Unveräuderlichkeit einer solchen Gesinnung fest verstehert wäre, würde beier so viel sein, als sich sehen im Besits dieses Rolchs zu wissen, da Gentr der So gesinnte Mensch Schon von selbst vertruum würde, dass ihm "das Lebrige alles, (was physische Glückselig: leit betrifft), stafilen werdet.

'Nur Könnte' man zwar den hierilber-besetgeten Meinschen hatt achten Wunsche dahin verweisen: "sein (Gottes) Geist gibt Zengwiss umsehr Geist" u. s. w.; d. l. wer eine so lattere Gesimmig, als gefordert wird; besitzt, wird von sellst schon fühlen, dass er nie so tief fallen

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Es umes nieht übersahen werden, dass kiepti nieht gesagt werden volle; dass die Gestinung die Ermangelung des Pflichtunssiegen, folglich das wirkliche Bose in dieser imendiliehen Köhte zu vergäten dienn solle; (vielmete wird vorangesetzt, dass die Greis weithgefüllige menschlichen Beschaftentiet des Mehsenten in für wirklich sentaterfün sei,) nöndenri dass die Genismang, welche die Stotle der Ptatilität dieser Allies der ist unsmälliche fortgestagtu Annöherung vertitit; nur den von den Datein vinca Ngasus in der Zeit überhang imgestragnlichen Mangal, nie ganz voljatünlig das zu sein, was nur au werden im Begriffe bei, ersetze; dem was die Vergütung der in überim Fortschrifte vorkommenden Ubertritungen betyfit, so wird diese bei der Affalüung der dritte Schwieriglicht. Bistribilitäting geoogte werden.

könne, das Böse wiederum lieb zu gewinnen; allein es ist mit solchen vermeinten Gefählen übersinnlichen Ursprungs nur misslich bestellt: man täuscht sich wirgends leichter, als in dem, was die gute Meinung von sieh selbst begunstigt. Auch scheint es nicht einmal rathsam zu sein, zu einem solchen Vertrauen aufgemuntert zu werden, sondern vielmehr auträglicher (für die Moralität), oseine Seligheit mit Furcht und Zittern zu schaffen", (ein hartes Wort, welches missverstanden, zur finstersten Schwärmerei antreiben kann;) allein ohne alles Vertrauen zu seiner einmal angenommenen Gesinnung würde kaum eine Beharrlichkeit, in derselben fortzufahren, möglich sein. Dieses findet sich aber, ohne sich der süssen oder angstvollen Schwärmerei zu überliefern, aus der Vergleichung seines bisher geführten Lebenswandels mit seinem gefassten Vorsatze. - Denn der Mensch, welcher, von der Epoche der angenommenen Grundsätze des Guten an, ein genugsam langes Leben hindurch die Wirkung derselben auf die That, d. i. auf seinen zum immer Besscren fortschreitenden Lebenswandel wahrgenommen hat, und daraus auf eine gründliche Besserung in seiner Gesinnung nur vermuthungsweise zu schliessen Anlass findet, kann doch auch verminftiger Weise hoffen, dass, da dergleichen Fortschritte, wenn ihr Princip nur gut ist, die Kraft zu den folgenden immer noch vergrössern, er in diesem Erdenleben diese Bahn nicht mehr verlassen, sondern immer noch muthiger-darauf fortrücken werde, ja, wenn nach diesem ihm noch ein anderes Leben bevorsteht, er unter andern Umständen allem Anschen nach doch, nach ebendemselben Princip, fernerhin darauf fortfahren und sich dem, obgleich unerreichbaren Ziele der Vollkommenheit immer noch nähern werde, weil er nach dem, was er bisher an sich wahrgenommen hat, seine Gesinnung für von Grunde aus gebessert halten darf. Dagegen der, welcher selbst bei oft versuchten Vorsatze zum Guten dennoch niemals fand, dass er dabei Stand Lielt, der immer ins Böse zurückfiel, oder wohl gar im Fortgange seines Lebens wahrnehmen musste, aus dem Bösen ins Aergere, gleichsam als auf einem Abhange, immer tiefer gefallen zu sein, vernünftiger Weise sich keine Hoffnung machen kann, dass, wenn er noch länger hier zu leben hätte, oder ihm auch ein künftiges Leben bevorstände, er es besser machen worde, weil er bei solchen Anzeigen das Verderben, als in seiner Gesimmung gewurzelt, ansehen miisste. Nun ist das Erstere ein Blick in eine unabsehliche, aber gewänschte und glückliche Zukunft, das Zweite dagegen in ein eben so unabschlichtes Elend, d. i. Beides für Menschen, nach dem, was sie urtheilen künnen, in eine selige oder unselige De vig keit; Vorstellungen, die mideling genung sind, um dem einen Theil zur Beruhigung und Befoetigung im Guten, dem andern zur Aufweckung des richtendem Gewissens, um dem Bösen, soviel möglich, nech Abbruch zu thun, mithin zu Triebfedern zu dienen, ohne dass es mithiig ist, auch ohjectiv sine Ewigkeit des Guten oder Bösen für das Schickast des Menschen der gentaties Al as Lebrastz voranzussetene. Sin it welchen

<sup>\*</sup> Es gehört unter die Fragen, aus denen der Frager, wenn sie Ihm auch beautwortet werden könnten, doch niebts Kluges an muchen verstehen würde, (nnd die man deshalb Kinderfragen nennen könnte,) auch die: ob die Höllenstrafen endliche oder ewige Strafen sein werden? Würde das Erste gelehrt, so ist zu besorgen, dass Manche, (so wie Alle, die das Fegfeuer glauben, oder jener Matrose in Moore's Reisen,) sagen würden: "so hoffe ich, ich werde es ansbalten können." Würde aber das Andere behauptet und zum Glaubenssymbol gezählt, so dürfte gegen die Absicht, die man damit hat, die Hoffnung einer völligen Straflosigkeit nach dem ruchlosesten Leben herauskommen. Denn da in den Augenblichen der späten Reue, am Ende desselhen, der um Rath und Trost befragte Geistliche es doch grausam und upmenschlich finden muss, ihm seine ewige Verwerfung anzukündigen und er zwischen dieser und der völligen Losspreehung kein Mittleres statuirt, (sondern entweder ewig, oder gar nicht gestraft,)1 so muss er ihm Hoffnung zum Letzteren machen; d. i. ihn in der Geschwindigkeit zu einem Gott wehlgefälligen Menschen umzuschaffen versprechen; da dann, weil zum Einschlagen in einen guten Lebenswandel nicht mehr Zeit ist, renevolle Bekenntnisse, Glaubensformelu, auch wohl Angelobungen eines neuen Lebens bei einem etwa noch längeren Anfschub des Endes des gegenwärtigen die Stelle der Mittel vertreten. - Das ist die unvermeidliche Folge, wenn die Ewigkeit des dem hier geführten Lebenswandel gemässen kühftigen Schicksals als Dogma vorgetragen und micht viehnebr der Mensch angewiesen wird, aus seinem bisherigen sittlichen Zustande sich einen Begriff vom künftigen zu machen und darauf, als die natürlich vorherzusehenden Polgen desselben, sel bet zu schliessen; deue da wird die Unahseblichkeit der Reihe derselben unter der Herrschaft des Bösen für ihn dieselbe moralische Wirkung haben, (ihn anzutreiben, das Geschehene, so viel ihm möglich ist, durch Reparation oder Ersatz seinen Wirkungen nach noch vor dem Ende des Lebens ungeschehen zu machen,) als von der angekündigten Ewigkeit desselben erwartet werden kann; ohne doch die Nachthelle des Bogma der letztern, (wasn ohnedem weder Veznunfteinsicht, noch Schriftauslegung bereuhtigt,) bei sich zu führen; da der böse Mensch im Leben schon zum voraus auf diesen leicht zu erlangenden Pardon recbnet, oder am Ende desselben es nur mit den Ansprüchen der himmfischen Gerechtigkeit auf ihn zu thun zu haben glaubt, die er mit blosen Worten befriedigt, indessen dass die Rechte der Menschen hiebei leer ausgehen und Niemand das Seine wieder bekommt, (ein so gewöhnlicher Ausgang dieser Art der Expiation, dass ain Beispiel vom Gegentheil beinabe unerhört ist.) - Besorgt man

<sup>1 &</sup>quot;(sondern entweder . . . gestraft,)" Zusatz der 2. Ausg.

vermeinten Kenntnissen und Behauptungen die Vernunft nur die Schranken ihrer Einsicht überschreitet. Die gute und lautere Gesinnung, (die

aber, dass ihn seine Vernunft durchs Gewissen zu gelinde benrtheilen werde, so irrt man sich, wie ich glanbe, sehr. Denn eben darum, weil sie frei ist und selbst üher thn, den Monschou, sprechen soil, ist sie unbesteehlich, und wenn man ihm in einem solchen Zustande nur sagt, dass es wenigstens möglich sei, er werde bald vor einem Riebter stehen müssen; so darf man ihn nnr seinem eigenen Nachdenken überlassen, weiches ibn aller Wahrscheinlichkeit nach mit der grössten Strenge richten wird. -Ich will diesem noch ein Paar Bemerkungen beifügen. Der gewöhnliche Sinnspruch Ende gut, alies gut, kann auf mora ilsche Fälle-zwar angewandt werden, aber nur, wenn unter dem guten Ende dasjenige verstanden wird, da der Mensch ein wahrhaftig-gnter Mensch wird. Aber woran will er sich als einen solchen erkennen, da er es nur aus dem darauf folgenden beharrlich guten Lebenswandel schiiessen kann. für diesen aber am Ende des Lebens keine Zeit mehr da ist?. Von der Glückseligkeit kann dieser Spruch eber eingeräumt werden, aber auch zur in Beziehung auf den Standpunkt, aus dem er sein Leben ausieht, nicht aus dem Anfange, sondern dem Ende desselben, indem er von da anf Jenen zurücksiebt. Ueberstandene Leiden lassen keine peinigende Rückerisnerung übrig, wenn man sich schon gehorgen sicht. sendern vielmehr ein Frohsein, welches den Genuss des nun eintretenden Glücks nur um desto schmackhafter macht; weil Vergnügen oder Schmerzen (als zur Sinnlichkeit gehörig), in der Zeitreihe enthalten, mit ihr auch verschwinden, und mit dem nun existireuden Lebensgemuss nicht ein Ganzes ausmachen, sondern durch diesen, als den nachfolgenden, verdräugt werden. Wendet man aber denselben Satz auf die Benrtheilung des moralischen Wertbs des bis dahin geführten Lebens an, so kann der Mensch sehr Unrecht haben, es so zu beurtheilen, ob er gleich dasselbe mit einem ganz gaten Wandel beschlossen hat. Denn das moralisch subjective Princip der Gesinnung, wornach sein Leben beurtheilt werden muss, ist (als etwas Uebersinnliches) nicht von der Art, dass sein Dasein in Zeitabschnitte theilbar, sondern nur als absolute Einheit gedacht werden kann, und da wir die Gesinnung mur aus den Handtungen (als Erscheinungen dersetben) schliessen können, so wird das Leben zum Behuf dieser Schätzung nur als Zeiteinheit, d. i. als ein Ganzes in Betrachtung kommen; da dann die Vorwürfe aus dem ersten Theil des Lebens (vor der Bessernng) eben so laut mitsprechen, als der Beifall im letzteren, and den triumphirenden Tou: Ende gut, alles gut, gar sehr dämpfen möchten. - Endlich ist mit jener Lehre, von der Dauer der Strafen in einer andern Welt, auch noch eine andere nabe verwandt, obgleich nicht einerlei, nämlich: "dass alle Sünden hier vergeben werden müssen:" dass die Rechnung mit dem Ende des Lebens völlig abgeschlossen sein müsse, und Niemand hoffen könne, das hier Versäumte etwa dort noch einzubringen. Sie kann sich aber eben so wenig, wie die vorige, als Degma ankündigen, sonderwist nur ein Grundsatz, durch welchen sich die praktische Vermunft im Gebrauche ihrer Begriffe des Ueberstunlichen die Reget vorschreibt, indessen sie sich bescheidet, dass sie von der objectiven Beschaffenheit des letzteren nichts weiss. Sie sagt nämlich nur so viel: wir können nur aus unserm geführten Lebenswandel schliessen, ob wir man einen guten ans regierenden Geist nennen kann.) deren man sich bewusst ist, führt also auch das Zutrauen zu ihrer Beharrlichkeit und Festigkeit, obzwar nur mittelbar bei sich, und ist der Tröster (Paraklet), wenn uns unsere Fehltritte wegen ihrer Beharrlichkeit besorgt machen. Gewissheit in Ansehung derselben ist dem Menschen weder möglich, noch so yiel wir einsehen, moralisch zuträglich. Denn, (was wohl zu merken ist.) wir können dieses Zutrauen nicht auf ein unmittelbares Bewusstsein der Unveränderlichkeit auserer Gesinnungen gründen, weil wir diese nicht durchschauen können, sondern wir müssen allenfalls nur aus den Folgen derselben im Lebenswandel auf sie schliessen, welcher Schluss aber, weil er nur aus Wahrnehmungen als Erscheinungen der guten und hösen Gesinnung gezogen worden, vornehmlich die Stärke, derselben mensis mit Sicherheit zu erkennen gibt, am wenigsten; wenn man seine Gesiimung gegen das voransgesehene nahe Ende des Lebens gebessert zu haben meint, da jene empirischen Beweise der Aechtheit derselben gar mangeln, indem kein Lebenswandel zur Begründung des Urtheilsspruchs unseres moralischen Werthes mehr gegeben ist, und Trostlosigkeit, (dafür aber die Natur des Menschen bei der Dunkelheit aller Aussichten über die Grenzen des Lebens hinaus schon von selbst sorgt, dass sie nicht in wilde Verzweifinng ausschlage.) die unvermeidliche Folge von der vernünftigen Beurtheilung seines sittlichen Zustandes ist.

Die dritte und dem Anscheine nach grösste Schwierigkeit, welche deelen Meischen, selbst nachdem er den Weg' des Guten eingeschlagen hat, doch in der Aburtheilung seines ganzen Lebenswandels vor einer göttlichen Gerechtigkeit als verwerflich vorstellt, ist folgende. — Wie es auch mit der Annehmung einer guten Gesinnung an ihm zugegangen sein mag, und sogar, wie beharrich er auch darin 'n einema ihr

Grost vönligerüllige Menschen sind, oder-nicht, und få denes be mit diesem Leben zu Eude gich, to sublitest sich auch für mas die Kerbung, derer Reite ställen geben zuses, ob wir um für gerechtferligt halten können, oder nicht. — Geberhaupt, wenn wie satt der constitutivan Principles der Krienunius-übersämmlicher Objecte, deren Einsicht mus derh unmöglich ist, unser Ursheil auf die regulativen, sich au dem möglichen praktischen Gebrauch derselben begreitigenden Principies einschräutung, so würde es in gar vielen Stücken mit der menschlichen Walsich besart zieben, und nicht vermeinführbe Wissen dessen, zworn nam im Grunde alleht weis, gund Des, obwar den Zeit lang zehlmmernde Vernünfehri uns wullich sieb doch akund darzen betweitenden Nachtfelich Wanstell der Nosalität absabiten.

gemässen Lebenswandel fortfahre, so fing er doch vom Bösen an, und diese Verschuldung ist ihm ule auszulöschen möglich. Dass er nach seiner Herzensänderung keine weuen Schulden mehr macht, kann er nicht dafür ansehen, als ob er dadurch die alten bezahlt habe. - Auch kann er in einem fernerhin geführten guten Lebenswandel keinen Uebersehuss über das, was er jedesmal an sich zu them schuldig ist, herausbringen: denn ves ist jederzeit seine Pflicht, alles Gute zu thun. was in seinem Vermögen steht. - Diese ursprüngliche, oder überhaupt vor jedem Guten, was er immer thun mag, vorhergehende Schuld, die anch dasjenige ist, was, und mehts mehr, wie unter dem radicalen Bösen verstanden (s. das erste Stück), kann aber auch, so viel wir meh unserem Vernunftrecht einsehen; nieht von einem Anderen getilgt weit den: denn sie ist keine transmissible Verbindholikeit, die etwa wie eine Geldschuld, (bei der es dem Gläubiger-einerlei ist, ob der Schuldner selbst oder ein Anderer für ihn besahlt.) auf einen Andern übertragen werden kann, sondern die allerpersonlichste, nämlich feine Sündenschuld, die nur der Strafbare, nicht der Unschuldige, er mag auch noch so grossmüthig sein, sie für jenen übernehmen zu wolten, tragen kann. - Da nun dus Sittlich-Böse, (Uebertretung des meralischen Gesetzes, als gettlichen Gebotes, Sinde genannt,) nicht sewohl wegen der Unendlichkeit des köchsten Gesetzgebers, dessen Autorität dadurch verletzt worden, (von welchem überschwenglichen Verhältnisse des Menschen zum höchsten Wesen wir nichts Verstellen,) sondern als ein Büses in der Gesinunng und den Maximen überhaupt, (wie allgemeine Grundsätze vergleichtungsweise gegen einzelne Lebertretungen,) eine Unendlichkeit von Verletzungen des Gesetzes. mithin der Schuld bei sich führt, (welches vor einem menschlichen Gerichtshofe, der nur das einzelne Verbrechen, mithin nur die That und darauf bezogene, nicht aber die alfgemeine Gesinnung in Betrachtung zieht, anders ist,) so würde jeder Mensch sich einer unendlichen Strafe und Verstossung aus dem Reiche Gottes zu gewärtigen haben.

Die Auffäung dieser Schwierigkeit beruht auf Folgendem. Der Richterausprüch eines Herzenkfündigers mosse aler ein solcher gedacht werden, der aus der allgemeinen Gesinnung des Augeklagfent, nicht äus dem Egscheinungen derselben, dem vom Gesetzes abweielenden, oder, damit ausgammenstimmenden Handlungen gezogen wosilen. Nun "vig lier aber in dem Menschen eine übere das in ihm vorher müchtige bisa. Princip die Oberhand hebende grüte Gesinnung vorausgesetzehund es sie nun die Frage: ob die moralische Folge der ersteren, die Strafe, (mit andern Worten, die Wirkung des Missfallens Gottes an dem Subjecte,) auch auf seinen Zustand in der gebesserten Gesinnung könne gezogen werden, in der er schon ein Gegenstand des göttlichen Wohlgefallens ist. Da hier die Frage nicht ist: ob auch vor der Sinnesänderung die über ihn verhängte Strafe mit der göttlichen Gerechtigkeit zusammenstimmen wilrde, (als weran Niemand zweifelt.) so soll sie (in dieser Untersuchung) nicht als vor der Besserung an ihm vollzogen gedacht werden. Sie kann aber auch nicht als nach derselben, da der Mensch schon im neuen Leben wandelt und meralisch ein anderer Mensch ist, dieser seiner neuen Qualität (eines Gott wohlgefälligen Menschen) angemessen angenommen werden; gleichwohl aber muss der höchsten Gerechtigkeit, vor der ein Strafbarer nie straflos sein kann, ein Genitge geschehen. Da sie also weder vor, noch nach der Sinnesänderung der göttlichen Weisheit gemäss und doch nothwendig ist; so würde sie als in dem Zustande der Sinnesänderung selbst ihr angemessen und ausgesibt gedacht werden müssen. Wir müssen also seben. ob in diesem letztern schon durch den Begriff einer moralischen Sinnesänderung diejenigen Uebel als enthelten gedacht werden können, die der neue gutgesinnte Menech als von ihm (in andrer Besiehung) verschuldete und als selche Strafen ansehen kann, \* wedurch der gött-

<sup>\*</sup> Die Hypothese: alle Uebel in der Welt im Allgemeinen als Strafen für begangene Uebertretungen anzuseben, kann nicht sowohl, als zum Behuf einer Theodiece, oder als Erfindung zum Behuf der Priesterreligion (des Cultus) ersonnen, angenommen werden, (denn sie ist zu gemein, um so künstlich ausgedacht zu sein;) sondern liegt vermuthlich der menschlichen Vernunft sehr nahe, welche geneigt ist, den Lanf der Natur an die Gesetze der Moralität anzuknüpfen, und die daraus den Gedanken sehr natürlich hervorbringt, dass wir zuvor bessere Mensehen zu werden suchen sollen, ehe wir verlangen können, von den Uebeln des Lebens befreit zu werden, eder sie durch überwiegendes Wohl zu vergüten. - Darum wird der erste Mensch (in der heiligen Schrift), als zur Arbeit, wenn er essen wollte, sein Weib, dass sie mit Schmerzen Kinder gebären sollte, und beide als zum Sterben, um ihrer Uebertretung willen, verdammt vorgestellt, obgleich nicht abzuschen ist, wie, · wenn diese auch nicht begangen worden, thierische mit solchen Gliedmassen versehene Geschöpfe sich einer andern Bestimmung hätten gewärtigen können. Bei den Hindus sind die Menschen nichts Anderes, als in thierische Körper zur Strafe für chemalige Verbrechen eingesperrte Geister (Dewas genannt), und selbst ein Philosoph (MATEBRANCHE) wollte den vernunftlosen Thieren lieber gar keine Seelen und hiemit auch keine Gefühle beilegen, als einräumen, dass die Pferde so viel Pfagen ausstehen müssten, "ohne doch vom verbotenen Heu gefressen zu haben."

lichen Gerechtigkeit ein Genfige geschieht. - Die Sinnesänderung ist nämlich ein Ausgang vom Bösen, und ein Eintritt ins Gute, das Ablegen des alten, und das Anziehen des neuen Menschen, da das Subject der Sände, (mithin auch allen Neigungen, sofern sie dazu verleiten.) abstirbt, um der Gerechtigkeit zu leben. In ihr aber als intellectueller Bestimmung sind nicht zwei durch eine Zwischenzeit getrennte moralische Actus enthalten, sondern sie ist nur ein einiger, weil die Verlassung des Büsen nur durch die gute Gesinnung, welche den Eingang ins Gute bewirkt, möglich ist, und so umgekehrt. Das gute Princip ist also in der Verlassung der bösen ebensowohl, als in der Annehmung der guten Gesinnung enthalten, und der Schmerz, der die erste rechtmässig begleitet, entspringt gänzlich aus der zweiten. Der Ausgang aus der verderbten Gesinnung in die gute ist als "(das Absterben am alten Menschen, Kreuzigung des Fleisches,)" an sich schon Aufopferung und Antretung einer langen Reihe von Uebeln des Lebens, die der neue Mensch in der Gesinnung des Sohnes Gottes, nämlich blos um des Guten willen übernimmt; die aber doch eigentlich einem andern, nämlich dem alten, (denn dieser ist moralisch ein anderer,) als Strafe gebührten. -Ob er also gleich physisch (seinem empirischen Charakter als Sinnenwesen nach betrachtet) ebenderselbe strafbare Mensch ist und als ein solcher vor einem moralischen Gerichtshofe, mithin auch von ihm selbst gerichtet werden muss, so ist er doch in seiner neuen Gesimnung (als intelligibles Wesen) vor einem göttlichen Richter, vor welchem diese die That vertritt, moralisch ein anderer, und diese in ihrer Reinigkeit, wie die des Sohnes Gottes, welche er in sich aufgenommen hat, oder, (wenn wir diese Idee personificiren.) die ser selbst trägt für ihn, und so auch für Alle, die an ihn (praktisch) glauben, als Stellvertreter die Sündenschuld, thut durch Leiden und Tod der höchsten Gerechtigkeit als Erlöser genug, und macht als Sachverwalter, dass sie hoffen können, vor ihrem Richter als gerechtfertigt zu erscheinen, nur dass (in dieser Vorstellungsart) jenes Leiden, was der neue Mensch, indem er dem alten abstirbt, im Leben fortwährend übernehmen muss,\* an dem

<sup>\*</sup> Auch die reinste moralische Gosinung, bringt am Meuschen als Weltwessen dech nichts mehr, als ein constitutielnes Werfend einen Gott wehigefülligen Subjecte der That nach, (die is der Sinneaweit angeterfone wird.) hervor Der Qualität nach, (die is das ibs übersäulnich ge geründe tygedneht werden musse) soll und kaus sie zwar heitig und der seines Urhildse geminte sein; dem Grude nach, — wie sie sich in Haudungson offenbart, — belört ist immer mangelluft wat on der ersterne unsendlich wird.

Repatsentanten der Mouschliebt als ein für nillenad crittener Tod vrugestellt wird. — Hier-fist hun derfenige Ueberschuss über das Verdienst der Werke, der oben vermiset wurde, und ein Verdienst, das uns aus Graaden zugerechnet wird. Denn damit das, was bei uns im Erlediebeber, (vielleicht auch in allen «kinftigen eitein und allen Welten) insmer mer im blosen Werden ist, (nikultich ein Gott-wohlgefälliger Mensch zu sein) uns gleich, als ob wir sehen hier im vollen Besita dessebben wiren, zugerechnet verde, dazu laben wir dech wohl keinen Rochtsauspruch\* (unch der engirischen Selbsteckenntuiss); so weit wir aus selbst kennen, (insere Gesimung nicht manittelbar, sondern nur mech unsern Thaten ernesson), so dass der Aukläger in uns eher noch

abstehend. Demungeachtet vertritt diese Gesinnung, weil sie den Grund des contimuirlichen Fortschritts im Ergänzen dieser Mangelhaftigkeit enthält, als intellectuelle Einheit des Grazen, die Stelle der That in ihrer Vollendung. Allein nun frages sich: kann wohl derjenige, "an dem nichts Verdenmliches ist," oder sein muss, sich gerechtfertigt glauben, und sich gleichwohl die Leiden, die ihm auf dem Wege zu immer grösserem Guten zustossen, immer noch als strafend zurechnen, also hiedurch eine Strafbarkeit, mithin auch eine Gott missfällige Gesimung bekeunen? Ja, aber nur in der Qualität des Menschen, den er continuirlich anszieht. Was ihm in jener Qualität, (der des alten Menschen,) als Strafe gebühren wurde, (und das sind alle Leiden und Uebel des Lebens überhaupt.) das nimmt er in der Onalität des neuen Menschen freudig, hlos um des Guten willen, über sieh; folglich werden sie ihm sofern und als einem solchen nicht als Strafen zugerechnet, sondern der Ausdruck will. nur so viel sagen: alle ihm zustossende Uebel und Leiden, die der alte Menseh sieh als Strafe hatte zurechnen müssen, und die er sieh abeh, sofern er ihm abstirbt, wirklich als solche zurechuet, die nimmt er, in der Onalität des neuen, als so viel Aulesse der Priffung und Usbung seiner Gesimming zum Guten willig auf, wovon selbst jewe Bestrafung die Wirkung und zugleich die Ursaghe, mithin auch von derjenigen Zufriedenheit und moralischen Glückseligkeit ist, welche im Bewusstsein geines Fortschritts im Guten, (der mit der Verlassung des Bösen ein Actus isf,) besteht; dahingegen ebendleselben Uebel in der alten Gesiupung nicht aflein als Strafen hatten gelten, sondern auch als solche empfunden werden müssen, well sie, selbst als blose Bebel betrachtet, doch demjenigen gerade entgegengesetzt sind, was sielt der Mensch in solcher Gesinnung als physisthe Glückseligkeit zu seinem einzigen Ziele macht.

<sup>\* &#</sup>x27;Sondern pur Empfäng lichkeit, welche alles ist, was wir uusererseits uns beilegen können; der Radgschluss aber eines Oberen zu Ertheilung eines Guten, wozu der Untergeordnete nichts weitur, als die (merallische) Empfünglichkeit hat, heisşt Gunde.

Diese Anmerkung, für welche im Texte des Originals das Verweisungszeichen fehlt, isteZusatz der 2-Ausg.

auf ein Verdaumungsurtheil antragen würde. Be ist abe hanner mur ein Urtheilspurch aus Ginade, obgleich, (als auf Genugthuung egeritadet, die für uss nur in der Idee der gebesserten Gesimung! Hegt, die aber Gott allein konnt,) der ewigen Gerechtigkeit völlig gemäss, wem wir, um jenes Guten im Glauben willen, aller Verantwortung entschlagen werden.

Es kann nun noch gefragt werden, ob diese Deduction der Idee einer Rechtfertigung des zwar verschuldeten, aber doch zu einer Gott wohlgefälligen Gesinnung übergegangenen-Meuschen irgend-einen praktischen Gobrauch habe und welcher es sein könne. Es ist nicht abzusehen, welcher positive Gebrauch davon für die Religion und den Lebenswandel zu machen sei; da in jener Lutersuchung die Bedingung zum Grunde liegt, dass der, den sie angeht, in der erforderliehen guten Gesinnung schon wirklich sei, auf deren Behuf (Entwickelung und Befürderung) aller praktische Gebrauch moralischer Begriffe eigentlich abzweckt: denn was den Trost betrifft, so führt ihn eine solche Gesinnung für den, der sich ihrer bewusst ist, (als Trost und Hoffnung , nicht als Gewissheit,) schon bei sich. Sie ist alse insofern nur die Beantwortung einer speculativen Frage, die aber darum nicht mit Stillschweigen übergangen werden kann, weil sonst der Vermunft vorgeworfen werden könnte, sie sei schlechterdings unvermögend, die Hoffnung auf die Lossprechung des Menschen von seiner Schuld mit der göttlichen Gerechtigkeit zu vereinigen; ein Vorwurf, der ihr in mancherlei, vornehmlich in-moralischer Rücksicht nachtheilig sein könnte. Allem der negative Nutsen, der daraus für Religion und Sitten zum Behuf eines jeden Monschen gezogen warden kann, erstreckt eich sehr weit. Denn man sieht aus der gedachten Deduction, dass nur unter der Voraussetzung der gänzlichen Herzensänderung sich für den mit Schuld belasteten Menschen vor der himmlischen Gerechtigkeit Lossprechung denken lasse, mithin alle Expistionen, sie mögen von der büssonden oder feierlichen Art sein, alle Anrufungen und Hechpreisungen, (selbst die des stellvertretenden Ideals des Sohnes Gottes) den Mangel der erstern nicht ersetzen, oder, wenn diese da ist, ihre Gültigkeit vor jenem Gerichte nicht im mindesten vermehren können; denn dieses Ideal muss in unserer Gesinnung aufgenommen sein, um an der Stelle der That zu gelten. Ein Anderes enthält die Frage: was sich der Mensch von seinem ge-

<sup>1</sup> L. Ausgo: "der-vommeinten gebessertem-Gesimmung". . . . . . . . . . . . .

führten Lebenswandel am Ende desselben zu versprechen, oder was er an fürchten habe. Hier muss er allererst seinen Charakter wenigstens einigermassen kennen; also, wenn er gleich glaubt, es sei mit seiner Gesinnung eine Besserung vorgegangen, die alte (verderbte), von der er ausgegangen ist, augleich mit in Betrachtung ziehen, und was und wie viel von der ersteren er abgelegt habe, und welche Qualität (ob lautere oder noch unlautere) sowohl, als welchen Grad die vermeinte neue Gesinnung habe, abnehmen können, nu die erste zu überwinden und den Rückfall in dieselbe zu verhüten; er wird sie also durchs ganze Leben nachzusuchen haben. Da er also von seiner wirklichen Gesinnung durch unmittelbares Bewusstsein gar kelnen sichern und bestimmten Begriff bekommen, sondern ihn nur aus seinem wirklich geführten Lebenswandel abnehmen kann; so wird er für das Urtheil des künftigen Richters, (des aufwachenden Gewissens in ihm selbst, zugleich mit der herbeigerufenen empirischen Selbsterkenntniss,) sich keinen andern Zustand zu seiner Ueberführung denken können, als dass ihm sein ganzes Leben dereinst werde vor Augen gestellt werden, nicht bles ein Abschnitt desselben, vielleicht der letzte und filr ihn noch günstigste; hiemit aber würde er von selbst die Aussicht in ein noch weiter fortgesetztes Leben, (ohne sich hier Grenzen zu setzen,) wenn es noch länger gedauert hätte, verknüpfen. Hier kann er nun nicht die zuvor erkannte Gesinnung die That vertreten lassen, sondern umgekehrt, er soll aus der ihm vorgestellten That seine Gesinnung abnehmen. Was meint der Leser wohl, wird blos dieser Gedanke, welcher dem Menschen, (der eben nicht der ärgste sein darf,) vieles in die Erinnerung zurückruft, was er sonst leichtsinniger Weise längst ans der Acht gelassen hat, wenn man ihm auch nichts weiter segte, als: er habe Ursache zu glauben, er werde dereinst vor einem Richter stehen, von seinem künftigen Schicksal nach seinem bisher geführten Lebenswandel urtheilen? Wenn man im Menschen den Richter, der in ihm selbst ist, anfragt, so beurtheilt er sich strenge; denn er kann seine Vernunft nicht bestechen; stellt man ihm aber einen andern Richter vor, so wie man von ihm aus anderweitigen Belehrungen Nachricht haben will, so hat er wider seine Strenge vieles vom Vorwande der menschlichen Gebrechlichkeit Hergenommenes einzawenden, und überhaupt denkt er, ihm beizukommen: es sei, dass er durch veuige, nicht aus wahrer Gesinnung der Besserung entspringende Selbstpeinigungen der Bestrafung von ihm zuvorzukommen, oder ihn durch Bitten und Flehen, auch durch Formeln und für gläubig ausgegebene Bekenntnisse zu erweichen denkt; und wenn ihm hiezu Hoffnung gemacht wird (mach dem Sprichwort: Ende gut, alles gut,) so macht er darnach schon frühzeitig seinen Anschlag, um nicht ohne Noth zu viel am vergnügten Leben einzubüssen, und beim nahen Ende desselben doch in der Geschwindigkeit die Rechnung zu seinem Vortheile abzuschliessen.\*\*

\*¹ Die Absicht derer, die am Ende des Lebens einem Geistlichen meine lassen, its gewöhnlich, dass sie an Ihm einigen Tröst er haben vollen; nicht wegen der phyvisse hen Leiden, welche die letzte Krankbeit, ja auch nur die antärliche Furcht voch mit den intsich führt, denn daröber kann der Tod selber, der sie beerdigt, Tröster sein, ab sondern wegen der moratiachen, nämlich der Vorwürfe des Gewinsens. Hier vollen um, was noch Gutes zu tum, oder Böses in seinen überg beilbender Polgen zu verzichten (repartren) sein, auch ein dem Schalben der Vorwürfe des Gewinsens unt dem, oder Böses in seinen überg beilbender Polgen zu verzichten (repartren) sein, auch zu der Böses in seinen überg beilbender Polgen zu verzichten (repartren) sein, auch zu der Rochtsassprecht wiebe dieh bach, so lange du nach mit Münner der Menscher (dem, der einem Rechtsassprecht wiebe dieh bach, so lange du nach mit Münner (dem, der nieme Rechtsassprecht wiebe dieh bach, so lange du nach mit Menscher (nach dem Tode) übernfeder n. s. s. ". An dessen Stat aber gleichsam Oplam fürs Gewissen zu geben, ist Verschuldigung an ihm selbst und andern im Uberherbenden; ganz wirder die Endabsicht, voor ein beicher Gewissenstelstand am Ende 'des Lebens für nützig gehaltes werdene kom.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Anmerkung ist Zusatz der 2. Ausg

# Zweiter Abschnitt.

Von dem Rechtsanspruche des bösen Princips auf die Herrschaft über den Menschen, und dem Kampfe beider Principien mit einander.

Die heilige Schrift (christlichen Antheils) trägt dieses intelligible moralische Verhättniss in der Form einer Geschichte vor, da zwei, wie Himmel und Hölle einander eutgegengesetzte Principien im Menschen, als Personen ausser ihm vorgestellt, nicht blos ihre Macht gegen einander versuchen, sondern auch, (der eine Theil als Ankläger, der andere als Sachwalter des Menschen,) ihre Ansprüche gleichsau vor einem höchsten Richter durchs Recht gelten machen wollen.

Der Mensch war ursprünglich zum Eigenthümer aller Güter der Erde eingesetzt (1 Mos. I, 28), doch, dass er diese nur als sein Untereigenthum (dominium utile) unter seinem Schöpfer und Herrn, als Obereigenthümer (dominus directus), besitzen sollte. Zugleich wird ein böses Wesen, (wie es so böse geworden, um seinem Herrn untreu zu werden, da es doch uranfänglich gut war, ist nicht bekannt,) aufgestellt, welches durch seinen Abfall alles Eigenthums, das es im Himmel besessen haben mochte, verlustig geworden, und sich nun ein anderes auf Erden erwerben will. Da ihm nun als einem Wesen höherer Art - als einem Geiste - irdische und körperliche Gegenstände keinen Genuss gewähren können, so sucht er eine Herrschaft über die Gemüther dadurch zu erwerben, dass er die Stammältern aller Menschen von ihrem Oberherrn abtrünnig und ihm anhängig macht, da es ihm dann gelingt, sich so zum Obereigenthümer aller Güter der Erde, d. i. zum Fürsten dieser Welt aufzuwerfen. Nun könnte man hiebei zwar es bedenklich finden: warum sich Gott gegen diesen Verräther nicht seiner Gewalt bediente.\*

Der P. Charlevoix berichtet, dass, da er seinem irokesischen Katechismusschüler alles Böse vorerzählte, was der böse Geist in die zu Anfang gute Schöpfung

und das Reich, was er zu stiften zur Absieht hatte, lieber in seinem Anfange vernichtete; aber die Beherrschung und Regierung der höchsten Weisheit über vernünftige Wesen verfährt mit ihnen nach dem Princip ibrer Freiheit, und was sie Ontes oder Böses treffen soll, das sollen sie sich selbst zuzuschreiben haben. Hier war also: dem guten Princip zum Trotz, ein Reich des Bösen errichtet, welchem alle von Adam (natürlicher Weise) abstammenden Menschen unterwiirfig wurden, und zwar mit ihrer eigenen Einwilligung, weil das Blendwerk der Güter dieser Welt ihre Blicke von dem Abgrunde des Verderbens abzog, für das sie aufgespart wurden. Zwar verwahrte sich das gute Princip wegen seines Rechtsanspruches an der Herrschaft über den Mensehen durch die Errichtung der Form einer Regierung, die blos auf öffentliche alleinige Verehrung seines Namens angeordnet war (in der jüdischen Theokratie); da aber die Gemüther der Unterthanen in derselben für keine anderen Triebfedern, als die Güter dieser Welt, gestimmt blieben, und sie also auch nicht anders, als durch Belohnungen und Strafen in diesem Leben regiert sein wollten, dafür aber keiner andern Gesetze fähig waren, als solcher, welche theils lästige Ceremonien und Gebräuche auferlegten, theils zwar sittliche, aber nur solche, wobei ein äusserer Zwang stattfand, also nur bürgerliche waren, wobei das Innere der moralischen Gesinnung gar nicht in Betrachtung kam; so that diese Anordnung dem Reiche der Finsterniss keinen wesentlichen Abbruch, sondern diente nur dazu, nm das unanslöschliche Recht des ersten Eigenthümers immer im Andenken zu erhalten." - Nnn erschien in ebendemselben Volke zu einer Zeit, da es alle Uebel einer hierarchischen Verfassung im vollen Maasse fühlte, und das sowohl dadurch, als vielleicht durch die den Sklavensinn erschätternden moralischen Freiheitslehren der griechischen Weltweisen, die auf dasselbe allmählig Einfluss bekommen hatten, grossentheils zum Besinnen gebracht, mithin zu einer Revolution reif war, auf einmal eine Person, deren Weisheit noch reiner, als die der bisberigen Philosophen, wie vom Himmel herabgekommen war, und die sich auch selbst, was ihre Lehren und Beispiel betraf, zwar als wahren Menschen, aber doch als einen Gesandten solchen Ursprungs ankündigte,

hinelingebracht habe, und wie er noch beständig die hesten göttlichen Veranstaltungen zu vereiteln suche, dieser mit Unwillen gefragt labe: aber warum schlägt Gott den Teufel nicht todt? auf welche Frage er treuherzig gesteht, dass er im der Elle keine Antwort habe finden können.

der im ursprünglicher Unschuld in dem Vertrage, den das übrige Menschengeschlecht durch seinen Repräsentanten, den ersten Stammwater, mit dem bissen Princip eingegangen, nicht mit begriffen war\* und "an dem der Fürst dieser Welt also keinen Theil hatte." Hiedurch war des letstern Herrschaft in Gefahr gesetzt. Denn widerstand dieser Gott wohlgefällige Mensch seinen Versuchungen, jenem Contract auch beizutreten, nahmen andere Menschen auch dieselbe Gesinnung glänüg an, so bässte er eben so viel Unterthanen ein, und sein Reich lief Gefahr, gänzlich zerstört zu werden. Dieser bot ihm also an, ihn zum Lehnsträger seines ganzen Reichs zu machen, wenn er ihm nur als Eigenthürer desselben huldigen wollte. Da dieser Versuch nicht gelang, so

<sup>\*1</sup> Eine vom angeboruen Hange zum Bösen freie Person so als möglich sich zu denken, dass man sie von einer jungfräulichen Mutter gebären lässt, ist eine Idee der, sich zu einem schwer zu erklärenden und doch auch nieht abzuleugnenden, gleichsam moralischen Instinct bequemenden Vernunft; da wir nämlich die natürliche Zeugnng, well sie ohne Sinnenlust beider Theile nicht geschehen kann, nns aber doch anch (für die Würde der Menschheit) in gar zu nahe Verwandtschaft mit der allgemeinen Thiergattung zu bringen scheint, als etwas ansehen, dessen wir uns zn schämen haben; eine Vorstellung, die gewiss die eigentliche Ursache von der vermeinten Heiligkeit des Mönchsstandes geworden ist; - welches uns also ctwas Unmoralisches, mit der Vollkommenheit eines Menschen nicht Vereinhares, doch iu seine Natur Eingepfropfteb und also sich anch auf seine Nachkommen als eine bese Anlage Vererbendes zn sein deucht. - Dieser danklen (von einer Seite blos sinnlichen, von der andern aber doch moralischen, mithin intellectnellen) Vorstellung ist nun die Idee einer von keiner Geschlechtsgemeinschaft abhängigen (jungfräulichen) Geburt eines mit keinem moralischen Fehler behafteten Kindes wohl angemessen, aber nicht ohne Schwierigkelt in der Theorie, (in Anschung deren aber etwas zu bestimmen in praktischer Absieht gar nicht nöthig ist.) Denn nach der Hypothese der Epigenesis wärde doch die Mutter, die durch natürliche Zeugung von ihren Eltern abstammt, mit jenem moralischen Fehler behaftet sein und diesen wenigstens der Hälfte nach auch bei einer übernatürlichen Zeugung auf ihr Kind vererben; mithin müsste, damit dies nicht die Folge sei, das System der Präexistenz der Kelme in den Eltern, aber auch nicht das der Elnwickelung im welblichen, (weil dadurch jene Folge nicht vermieden wird.) sondern blos im männlichen Theile, (nicht das der ovulorum, sondern der animalculorum spermaticorum,) angenommen werden; welcher Theil nnn bei einer übernatürlichen Schwangerschaft wegfällt, und so jener idee theoretisch angemessen jene Vorstellungsart vertheidigt werden könnte. - Wozu aber alle diese Theorie, dafür oder dawider, wenn es für das Praktische genug ist, jene idce als Symbol der sich selbst über die Versuehung zum Bösen erhebenden, (diesem siegreich widerstehenden) Menschheit nas zum Muster vorzustellen?

Diese Anmerkung ist Zusatz der 2. Ausg.

entzog er nicht allein diesem Fremdlinge auf semem Boden alles, was ihm sein Erdenleben angenehm machen konnte, (bis unr grössten Armuth), soudern erregte gegen ihn alle Verfolgungen, wodurch bose Menschen es verbittern können Leiden, die nur der Wohlgesinnte recht tiof fühlt Verleumdung der lautern Absicht seiner Lehren, (um ihm allen Anliang za entziehen.) und verfolgte ihn bis zum schmählichsten. Todo, ohne gleichwohl durch diese Bestürmung seiner Standhaftigkeit and Freimathigkeit in Lehre and Beispiel für das Beste von lauter Unwürdigen im mindesten etwas gegen ihn auszurichten. Und nun der Ausgang dieses Kampfes! Der Ausschlag desselben kann als ein rechtlicher, oder anch als ein physischer betrachtet werden. Wenn man den letztern ansieht, fder in die Sinne fallt,) so ist das gute Princip der unterliegende Theil; er musste in diesem Streite, nach vielen erlittenen Loiden, sein Leben hingeben, weil er in einer fremden Herrschaft, (die Gewalt hat, einen Aufstand erregte. Da aber das Reich; in welchem Principren machthabend sind (sie mögen nun gut oder böse sein,) afficiencing how his march of the

"I Night days or Iwie D. Banhor romanhaft dichtete,) den Tod onchte, um eine gute Absicht durch ein Ausschen erregendes glinzendes Beispiel zu befördern: das ware Selbstmord gewesen. Dem man darf zwar auf die Gefahr des Verlustes seines Lebens etwas wagen, oder auch den Tod von den Handen eines Andern erdulden, wonn man ibm nicht auswelchen kaun, ofme einer unnachlasslichen Pflicht untreb zu werden, aber nicht über sich mid sein Leben als Mittel, zu welchem Zweck is nuch sei, dispensen und se Urheher seinen Todes sein . Aber auch nicht, dass er, fwie der Walfenbüttelsche Fragmentist argwohnt,) sein Loben nicht in moralischer, somdern blos in politischer, abor unerlaubter Absieht, um otwa die Priesterregierung zu aprzon mid sich mit woltlicher Obergewalt in ihre Stelle zu seizen, gewagt habe; denn dawhier strettet seine, nachdem er die Hoffnung is zu erhalten schon aufgegeben hatte, an some Junger beim Abendmahl ergangene Britishnung, es zu seinem Gedichtniss au thung welches, wann es die Erimerung einer fehlgeschlagenen weltlichen Absicht hätte sein sollen, eine krankende, Unwillen gegen den Urbeber erregende, mishin sich selbst widersprechende Ermalmang gewesen ware. Gleichwohl konnte diese Erinnerang auch das Fehlschlagen einer sehr guten rein-moraliseiten Absieht des Meisters betreffen, wamlich noch bei seinem Leben, darch Stürzung des alle moralische Gesinnung verdrängenden Ceremoninfglanbens und des Ansehens der Priester deselben, eine öffentliche Revolution für der Refigion zu bewirken; (worn die Anatalten, seine im Lande zerstreuten Jünger um Osterh zu versammeln, abgezweckt sein mochten.) von welcher freilich auch noch jetst bedauert werden kann, dass sie nicht gelungen ise, die aber doch nicht vernitelt, sondern nach seinem Tode in eine, Stell im Stillen; aber auter viel Leiden ausbreitende Religionsumänderung übergewith the second of the second of the second gangen lat.

Rawre Mudati. Works. Vs.

nicht ein Reich der Natur, sondern der Freiheit ist, dei ein solches, in welchem man liber die Sachen unr insofern disponiren kann, als man, aber die Gemather herrscht, in welchem also Niemand Sklave (Leibeigener) ist, als der und so lange er es sein will; so war eben dieser Tod (die höchste Stufe der Leiden eines Menschen) die Darstellung des guten Princips, nämlich der Menschheit in ihrer moralischen Vollkommenheit, als Beispiel der Nachfolge für Jedermann. Die Vorstellung desselben sollte und konnte auch für seine, ja sie kann für jede Zeit vom grössten Einflusse auf menschliche Gemüther sein; indem es die Freiheit der Kinder des Himmels und die Knechtschaft eines blosen Erdensohns in dem allerauffallendsten Contraste schen lässt. Das gute Princin aber ist nicht blos zu einer gewissen Zeit; sondern von dem Ursprunge des menschlichen Geschlechts an unsichtbarer Weise vom Himmel in die Menschheit herabgekommen gewesen, (wie ein Jeder, der auf seine Heiligkeit und zugleich die Unbegreiflichkeit der Verbindung derselber mit der sinnlichen Natur des Menschen in der moralischen Anlage Acht hat, gesteben muss,) and hat in the rechtlicher Weise seinen ersten Wohnsitz. Da es also in einem wirklichen Mensehen als einem Beispiele für alle Andere erschien, so kam er in sein Eigenthum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf, denen aber, die ihn aufnahmen, hat er Macht gegeben, Gottes Kinder zu heissen, die an seinen Namen glanben;" d. i. durch das Beispiel desselben (in der moralischen Idee) eröffnst er die Pforte der Freiheit für Jedermann, die ebenso, wie er, allem dem absterben wollen, was sie zum Nachtheil der Sittlichkeit an das Erden leben gefesselt halt, und sammelt sich unter diesen "ein Volk, das fleissig ware in guten Werken, zum Eigenthum" und unter seine Herrschaft. indessen dass er die, so die moralische Knechtschaft vorziehen der ihrigen überläset.

Also ist der moralische Ausgang dieses Streites auf Seiten des Helden dieser Geschichte (bis zum Tode desselben) eigentlich nicht die Besiegung des bösen Princips; denn sein Reich währt noch, und es muss allenfalls noch eine neue Epoche eintreten, in der es zerstört werden soll, - sondern nur Brechung seiner Gewalt, die, welche ihm so lange unterthan gewesen sind, nicht wider ihren Willen zu halten, indem ihnen eine andere moralische Herrschaft, (denn unter irgend einer muss der Mensch stehen,) als Freistatt eröffnet wird, in der sie Schutz für ihre Moralität finden können, wenn sie die alte verlassen wollen. 'Uebrigens. wird das böse Princip noch immer der Fürst dieser Welt gehanut, in welcher die, so dem guten Princip anhängen, sich immer auf physische Leiden; Aufupferungen, Kränkungen der Selbstliebe, welche hier all Verfolgungen des böson Princips vorgestellt werden, gefasst sein mögen, weil er nur für die, so das Erdenwohl zu ihrer Endabsicht gemacht haben, Belohrungen in seinem Reiche hat.

Man sieht leicht, dass, wenn man diese lebhafte, und wahrscheinlich für ihre Zeit auch einzige populäre Vorstellungsarf von ihrer mystischen Hille entkleidet sie (ihr Geist und Vermunftsinn) für alle Welt, zu aller Zeit praktisch gültig und verbindlich gewesen, weil sie jedem Menschen nahe genng liegt, um hierither seine Pflicht zu er kennen. Dieser Sinn besteht darin; dass es seldechterdings kein Heil für die Menschen gebe, als in innigster Aufnehmung ächter sittlicher Grundsätze in thre Gesinnung, dass dieser Aufnahme nicht etwa die so oft beschuldigte Simulichkeit, sondern eine gewisse salbst verschuldete Verkehrtheit, oder wie man diese Bösartigkeit noch sonst nennen will. Betrug (jaussete, Satanslist, wodurch das Böse in die Welt gekommen,) entgegenwirket; eine Verderbtheit; welche in allen Menschen liegt und durch nichts überwältigt werden kann, als durch die Idee des Sittlich-Guten in seiner ganzen Reinigkeit, mit dem Bewusstsein, dass sie wirklich zu unserer urspränglichen Anlage gehöre, und man nur beflissen sein masse, sie von aller unlanteren Beimischung frei zu erhalten und sie tief in unsere Gesinnung aufzunehmen, um durch die Wirkung, die sie allmahlig aufs Gemuth thut, überzeugt zu werden, dass die gefürchteten Mächte des Bösen dagegen nichts ausrichten, ("die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen") können, und dass, damit wir nicht etwa den Mangel dieses Zutrauens aberglaubisch durch Expiationen, die keine Sinnesanderung voranssetzen, oder schwärmerisch durch vermeinte (blos passive) innere Erleuchtungen ergitnzen, und so von dem auf Selbstthatigkeit gegrundeten Guten immer entfernt gehalten werden, wir ihm kein anderes Merkmal, als das eines wohlgeführten Lebenswandels unterlegen sollen. - Lebrigens kann eine Bemühung, wie die gegenwärtige, in der Schrift denjenigen Sinn zu suchen, der mit dem Heiligsten, was die Vernunft lehrt, in Harmonie steht, nicht allein für erlaubt, sie muse vielmehr für Pflicht gehalten werden, wund man kann sich dabei desienigen erinnern, was der weise Lehrer seinen Jungern von Jeman-

<sup>&</sup>quot;A Wobel man einräumen kann, dass er micht des einzige sei

den sagte, der seinen besondern Weg ging, wobei er am Ende doch auf ebendasselbe Ziel hinaus kommen musste: "wehret ihm uicht; denn wer nicht wider uns ist, der ist für uns."

#### Allgemeine Anmerkung.

Wenn eine moralische Religion, (die nicht in Satzungen und Observanzen, sondern in der Herzensgesinnung zu Beobachtung aller Menschenpflichten, als göttlicher Gebote za setzen ist,) gegründet werden soll, so müssen alle Wunder, die die Geschichte mit ihrer Einführung verknüpft, den Glauben an Wunder überhaupt endlich selbst entbehrlich machen; denn es verräth einen sträflichen Grad moralischen Unglaubens, wenn man den Vorschriften der Pflicht, wie sie ursprünglich ins Herz des Menschen durch die Vernunft geschrieben sind, anders nicht hinreichende Autorität zugestehen will, als wenn sie noch dazu durch Wunder beglaubigt werden: "wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht,". Nun ist es doch der gemeinen Denkupgsart der Menschen ganz angemessen, dass, wenn eine Religion des blosen Cultus und der Observauzen ihr Ende erreicht, und dafür eine im Geist und in der Wahrheit (der moralischen Gesinnung) gegründete eingeführt werden soll, die Introduction der letztern, ob sie es zwar nicht bedarf, in der Geschichte noch mit Wundern begleitet und gleichsam ausgeschmückt werde, um die Endschaft der ersteren, die ohne Wunder gar keine Autorität gehabt haben würde, anzukündigen; ja anch wohl so, dass, um die Anhänger der ersteren für die neue Revolution zu gewinnen, sie als jetzt in Erfüllung gegangenes älteres Vorbild dessen, was in der letztern der Endzweck der Vorsehung war, ausgelegt wird, und unter solchen Umständen kann es nichts fruchten, jene Erzählungen oder Ausdentungen jetzt zu bestreiten, wenn die wahre Religion einmal da ist, und sich nun und fernerhin durch Vernunftgründe selbst erhalten kann, die zu ihrer Zeit durch solche Hülfsmittel introducirt zu werden bedurfte; man müsste denn annehmen wollen, dass das blose Glauben und Nachsagen unbegreiflicher Dinge, (was ein Jeder kann, ohne darum ein besserer Mensch zu sein, oder jemals dadurch zu werden,) eine Art und gar die einzige sei, Gott wohlzugefallen; als wider welches Vorgeben mit aller Macht gestritten werden muss. Es mag also sein, dass die Person des Lehrers der alleinigen für alle Welten gültigen Religion ein Geheimniss, dass seine Erscheinung auf Erden, so wie seine Entrückung von derselben. dass sein thatenvolles Lebeu und Leiden hanter Wunder, ja gar, dass die Gessbielte, welche die Erzählung aller jener Wunder beglaubigen soll, selbst auch ein Wunder (übernatürliche Offenbarung) sei; so können wir sie insgesammt auf ihrem Werthe beruhen lassen, ja auch die Hülle noch ehren, welche gedient hat, eine Lehre, deren Beglaubigung auf einer Urkunde beruht, die unauslöschlich in jeder Seele aufbedalten ist und keiner Wunder bedarf, öffentlich in Gang zu bringen; wenn wir zur, den Gebrauch, diesen historischen Nachrichten betreffend, es nicht zum Religionsstücke machen, dass das Wissen, Glauben und Bekennen derseiben für sich etwas sei, wodurch wir uns Gott wohlgefällig machen können.

Was aber Wunder überhaupt betrifft, so findet sich, dass vernünfige Menschen den Glauben an 'dieselben, dem sie gleichwohl nicht zu
entsagen gemeint sind, doch nieunals wollen praktisch aufkommen
lassen; welches so viel sagen will, als; sie glaulien zwar, was-die
Theorio betrifft, dass es dergleichen gebe, in Gcschüften aber
statutien sie keine. Daher haben welse Regierungen: jederzeit zwar
eingerituut, ja wohl gar nuter die öffentlichen Religionslehren die
Meinung gesetzlich aufgeuommen, dass vor Alters Wunder geschehen wiren, noue Wunder aber nicht erlaubt. \* Denn die alten

<sup>\*</sup> Selbst Religiouslehrer, die ihre Glaubensartikel an die Autorität der Reglerung anschliessen (Orthodoxe), befolgen hierin mit der letzteren die nämliche Maxime. Daher Herr Prenninger, da er seinen Freund, Herrn Lavater, wegen seiner Behauptung eines noch immer möglichen Wunderglaubens vertheidigte, ihnen mit Recht Inconsequenz vorwarf, dass sie, (denn die in diesem Punkt unturalistisch Denkenden nahm er ausdrücklich aus.) da sie doch die vor etwa siebzehn Jahrhunderten in der christlichen Gemeinde wirklich gewesenen Wunderthäter behaupteten, jetzt keine mehr statuiren wullten, ohne doch aus der Schrift beweisen zu können, dass und wenn sie einmal gänzlich aufhören sollten, (denn die Vernünftele), dass sie jetzt nicht mehr nöthig seien, ist Annassung grösserer Einsicht, als ein Mensch sieh wohl zutrauen soll,) und diesen Beweis sind sie ihm schuldig geblieben. Es war also aur Maxime der Vermunft, sie jetzt nicht einzuräumen und zu erlauben, nicht objective Elusicht, be gebe keine. Gitt aber dieselbe Maxime, die für diesmal auf den besorglichen Unfug im bürgerlichen Wesen zurücksicht, nicht auch für die Befürchtung eines ähnlichen Unfugs im philosophirenden und überhaupt vernünftig nachdenkenden gemeinen Wesen? - Die, so zwar grosse (Aufschen machende) Wunder nicht einräumen, aber kleine unter dem Namen einer ausserordentlichen Direction freigebig erlanben, (weil die letzteren, als blose Lenkung, unr wenig Kraftanwendung der übernatürlichen Ursache erfordern,) bedenken nicht, dass es highei nicht auf die Wirkung und deren Grösse, sondern auf die Form des Weltfaufs, d. 1. auf die Art, wie Jeue

Wunder1 waren uach und nach schon so bestimmt, und durch die Obrigkeit beschränkt, dass keine Verwirrung im gemeinen-Wesen dadurch angerichtet werden konnte, wegen neuer Wunderthäter aber mussten sie allerdings der Wirkungen halber besorgt sein, die sie auf den äffentlichen Ruhestand und die eingeführte Ordnung haben könnten. Wenn man aber fragt: was unter dem Worte Wunder zu verstehen sei, so kann man, (da uns eigentlich nur daran gelegen ist, zu wissen, was sie für uns, d. i. zu uuserm praktischen Vernunftgebrauch seien,) sie dadurch erklären, dass sie Begebenheiten in der Welt sind, von deren Ursache uns die Wirkungsgesetze schlechterdings unbekannt sind und bleiben müssen. Da kann man sich nun entweder theistische oder damonische Wunder denken, die letzteren aber in englische (agathodämonische) oder teuflische (kakodämonische) Wunder eintheilen, von welchen aber die letzteren eigentlich nur in Nachfrage kommen, weil die guten Engel, (ich weiss nicht, warum,) wenig oder gar nichts von sich zu reden geben.

Was die theistischen Wunder betrifft, so können wir uns von den Wirkungsgesetzen ihrer Ursache, (als eines allmächtigen etc. und dabei moralischen Wesens) allerdings einen Begriff machen, aber nur einen allgemeinen, sofern wir ihn als Weltschöpfer und Regierer nach der Ordnung der Natur sowohl, als der moralischen denken, weil wir von dieser ihren Gesetzeu unmittelbar und für sich Kenntniss bekommen können, deren sich dann die Veruunft zu ihrem Gebrauche bedienen kann. Nehmen wir aber an, dass Gott die Natur auch bisweilen und in besonderen Fällen von dieser ihren Gesetzen abweichen lasse; so haben wir nicht den mindesten Begriff, uud können auch nie hoffen, einen von dem Gesetze zu bekommen, nach welchem Gott alsdann bei Veranstaltung einer solchen Begebenheit verfährt, (ausser dem allgemeinen moralischen, dass, was er thut, alles gut sein werde; wodurch aber in Anschung dieses besondern Vorfalls nichts bestimmt wird.) Hier wird nun die Verunuft wie gelähmt, indem sie dadurch in ihrem Geschäfte nach bekannten Gesetzen aufgehalten, durch kein neues aber belehrt wird, auch nie in der Welt davon belehrt zu werden hoffen kann.

geschehe, ob natürlich oder übermutürlich, ankomme, und dass für Gott kein Unterschied des Leichten und Schweren zu denken sei. Was aber das Geheime der übernatürlichen Einflüsse betrifft, so ist eine zoiche ubsichtliche Verbergung der Wichtigkeit einer Begebenheit dieser-Art noch weniger angemessen.

<sup>1 1.</sup> Ausg. "Deun die Alten waren"

Unter diesen aber sind die dämonischen Wunder die allerunverträglichsten mit dem Gebrauche unserer Vernunft. Deun in Ansehung der theistischen würde sie doch wenigstens noch ein negatives Merkmal für ihren Gebrauch haben können, nämlich dass, wenn etwas als von Gott in einer unmittelbaren Erscheinung desselben geboten vorgestellt wird, das doch geradezu der Moralität widerstreitet, bei allem Anschein eines göttlichen Wunders, es doch nicht ein solches sein könne, (z. B. wenn einem Vater befohlen würde, er solle seinen, so viel er weiss, ganz unschuldigen Sohn tödten;) bei einem angenommenen dämonischen Wunder aber fällt anch dieses Merkmal weg, und wollte man dagegen für solche das entgegengesetzte positive zum Gebrauch der Vernunft ergreifen, nämlich dass, wenn dadurch eine Einladung zu einer guten Handlung geschieht, die wir an sich schon als Pflicht erkennen, sie nicht von einem bösen Geiste geschehen sei, so würde man doch auch alsdann falsch greifen können; denn dieser verstellt sich, wie man sagt, oft in einen Engel des Lichts.

In Geschäften kann man also unmöglich auf Wunder rechuen, oder sie bei seinem Vernunftgebrauch, (und der ist in allen Fällen des Lebens nöthig,) irgend in Auschlag bringen. Der Richter, (so wundergläubig er auch in der Kirche sein mag,) hört das Vorgeben des Delinquenten von teuflischen Versuchungen, die er erlitten haben will, so an, als ob gar nichts gesagt wäre; ungeachtet, wenn er diesen Fall als möglich betrachtete, es doch immer einiger Rücksicht darauf wohl werth wäre, dass ein einfältiger gemeiner Mensch in die Schlingen eines abgefeimten Bösewichts gerathen ist; allein er kann diesen nicht vorfordern, beide confrontiren, mit einem Worte, schlechterdings nichts Vernünftiges daraus machen. Der vernünftige Geistliche wird sich also wohl hüten. den Kopf der seiner Seelsorge Anbefohlnen mit Geschichtehen aus dem höllischen Proteus anzufüllen und ihre Einbildungskraft zu verwildern. Was aber die Wunder von der guten Art betrifft, so werden sie von Leuten in Geschäften blos als Phrasen gebraucht. So sagt der Arzt: dem Kranken ist, wenn nicht etwa ein Wunder geschieht, nicht zu helfen, d. i. er stirbt gewiss. - Zu Geschäften gehört nun auch das des Naturforschers, die Ursachen der Begebenheiten in dieser ihren Naturgesetzen aufzusuchen; ich sage, in den Naturgesetzen dieser Begebenheiten, die er also durch Erfahrung belegen kann, wenn er gleich auf die Kenntniss dessen, was nach diesen Gesetzen wirkt, an sich selbst, oder was sie in Beziehung auf einen andern möglichen Sinn für uns sein

möchten, Verzicht thun muss. Eben so ist die moralische Besserung des Menschen ein ihm obliegendes Geschäft, und nun mögen noch immer himmlische Einflüsse dazu mitwirken, oder zu Erklärung der Möglichkeit derselben für nöthig gehalten werden; er versteht sich nicht daranf, weder sie sieher von den natürlichen zu unterscheiden, noch sie und so gleichsam den Himmel zu sich herabzuziehen; da er also mit ihnen unmittelbar nichts anzufangen weiss, so statuirt\* er in diesem Falle keine Wunder, sondern, wenn er der Vorschrift der Vernunft Gehör gibt, so verfährt er so, als ob alle Sinnesänderung und Besserung lediglich von seiner eignen angewandten Bearbeitung abhinge. Aber dass man durch die Gabe, recht fest an Wunder theoretisch zu glauben, sie auch wohl gar selbst bewirken und so den Himmel bestürmen könne, geht zu weit aus den Schranken der Vernunft hinans, um sieh bei einem solchen sinnlosen Einfalle lange zu verweilen. \*\*

<sup>\*</sup> Hoisst so viel, als: er nimmt den Wunderglauben nicht in seine Maximen (weder der theoretischen noch praktischen Vernunft) auf, ohne doch ihre Möglichkeit oder Wirklichkeit anzufechten.

<sup>\* \*\*</sup> Es ist eine gewöhnliche Ausfineht derjenigen, welche den Leichtglänbigen magische Kilnste vorgankeln, oder sie solche weuigstens im Allgemeinen wollen glaubend machen, dass sie sieh auf das Geständniss der Naturforseher von ihrer Unwissenheit berufen. Kennen wir doch nicht, sagen sie, die Ursaehe der Schwere, der magnetischen Kraft n. dgl. - Aber die Gesetze derselben erkennen wir doch mit hinreichender Ausführlichkeit, unter bestimmten Einschränkungen auf die Bedingnugen, unter denen allein gewisse Wirkungen gesehehen; und das ist geung, sowold für einen siehern Vernunftgebranch dieser Kräfte, als auch zur Erklärung ihrer Erseheinungen, secondim quid, abwärts zum Gebrauch dieser Gesetze, um Erfahrungen darunter zu ordnen, wenngleich nicht simpliciter, und auf warts, um selbst die Ursachen der nach diesen Gesetzen wirkenden Kräfte einzusehen. -- Dadurch wird auch das innere Phinomen des meuschlichen Verstandes begreiflich: warmn sogenannte Naturwunder, d. i. genugsam beglaubigte, obwohl widersinnische Erscheinungen, oder sich hervorthuende unerwartete und von den bis dahin bekannten Naturgesetzen abweighende Beschaffenheiten der Dinge mit Begierde aufgefasst werden, und das Gemuth ermuntern, so lange, als sie dennoch für natürlich gehalten werden, da es hingegen durch die Ankändigung eines wahren Wunders nie dergeschlagen wird.2 Denn die ersteren cröffnen eine Aussicht in einen neuen Erwerb von Nahrung für die Vernunft; sie machen nämlich Hoffnung, neue Naturgesetze zu entdecken; das zweite dagegen erregt Beworgniss, such das Zutrauen zu den schon für bekannt augenommenen zu verlieren. Wenn aber die Vernunft um die Erfahrungs-Diese Aumerkung let Zusntz der 2. Ausg.

<sup>9 1.</sup> Ausg. "werden, durch die Ankundigung :.. Wunders aber dasselbe nied geschlagen wird."

gesetze gebracht wird, so ist sie in einer solchen bezauberten Welt zu gar nichts Nuize, selbst nicht für den moralischen Gebranch in derselben, zu Befolgung seiner Pflicht; denn man weiss nicht mehr, ob nicht selbst mit den sittlichen Triebfedern, uns unwissend, durch Wunder Veränderungen vorgeben, an denen Niemand unterschelden kann, ob er sie sieh selbst oder einer audern unerforsehlichen Ursache zuschreiben solfé. - Die, dereu Urtheilskraft hierin so gestimmt ist, dass sie sieh ohne Wunder nicht behelfen zu können meinen, glauben den Anstoss, den die Vernunft daran nimmt, dadurch zu mildern, dass sie annehmen, sie geschehen unr selten. Wollen sie damit sagen, dass dies schop im Begriff eines Wunders liegt, (weil, wenn eine solche Begebenheit gewöhnlich geschähe, sie für keine Wunder erklärt werden würde;) so kann man ihnen diese Sonhisterei, (eine objective Frage, von dem, was die Sache ist, in eine subjective, was das Wort, durch welches wir sie anzeigen, bedeute, umzuändern,) allenfalls schenken, und wieder fragen, wie selten? in hundert Jahren etwa einmal, oder zwar vor Alters, jetzt aber gar nicht mehr? Hier ist nichts für uns aus der Kenntniss des Obiects Bestimmbares, (denn das ist unserm eignen Geständnisse nach für uns überschwenglich,) sondern nur aus den nothwendigen Maximen des Gebrauchs unserer Vernunft; entweder sie als täglich, (obzwar unter dem Auscheine natürlicher Vorfälle versteckt.) oder niemals zuzulassen, und im letztern Falle sie weder unsern Vernunfterklärungen, noch den Massregeln unserer Handlungen zum Grunde zu legen; und da das Erstere sich mit der Vernunft gar nicht verträgt, so bleibt nichts übrig , uls die letztere Maxime auzunehmen; deun nur Maxime der Beurthellung, nicht theoretische Behauptung bleibt dieser Grundsatz immer. Nieusud kann die Kinbildung von seiner Einsicht so hoch treiben, entscheidend aussprechen zu wollen: dass z. B. die höchst bewunderungswürdige Erhaltung der Species im Pflanzen- und Thierreiche, da jede neue Zengung ihr Original mit aller innem Vollkommenheit des Mechanismus nud, (wie im Pflanzenreiche,) selbst aller sonst so zärtlichen Farbenschönheit in Jedem Frühjahre unvermindert wiederum darstellt, ohne dass die sonst so zerstörenden Kräfte der unorganischen Natur in böser Herbst- und Winter-Witterung jener ihrem Samen in diesem Punkte etwas anhaben können, dass, sage ich, dieses eine blose Folge nach Naturgesetzen sei, and ob nicht vielmehr iedesmal ein unmittelbarer Einfluss des Schöpfers dazu erfordert werde, einselnen zu wollen. — Aher es sind Erfahrungen; für uns sind sie also niehts Anderes, als Naturwirkungen, und sollen auch uie anders beurtheilt werden; deun das will die Bescheidenheit der Vernunft in ihren Ausprüchen; über diese Grenzen aber hinanszugehen, ist Vermessenheit und Unbescheidenheit in Ausprüchen; wiewohl man mehrenticils in der Behauptung der Wunder eine demüthigende sich selbst eutäussernde Denkungsart zu beweisen vorgibt,



Der

# philosophischen Religionslehre

drittes Stück.

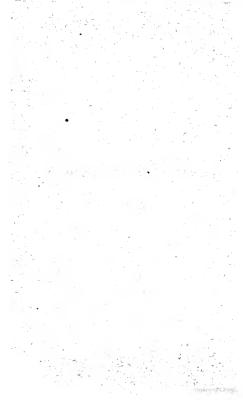

### Drittes Stück.

# Der Sieg des guten Princips über das böse

und die

# Grindung eines Reichs Gottes auf Erden.

Der Kampf, den ein jeder möralisch wöhlgesinnter Meusch unter der Anführung des guten Princips gegen die Anfechtungen des bösen Indiesem Leben bestehen muss, kann ihm, wie sehr er sich auch bemütlt, doch keinen grössern Vortheil verschaffen, als die Befreiung von der Herrschaft von letzen. Dass er frei, dass er "der Knechtschaft füter dem Stindengesetz entschlagen wird, um der Gerechtigkeit zu leben", das ist der höchste Gewinu, den er erringen kann. Den Angriffen des letztern bleibt er nichtsdestoweniger noch immer ausgesetzt; und seine Preiheit, die beständig angefochten wird, zu behaupten, muss er forthin inmer zum Kampfe gerütste bleiben.

In diesem gefahrvollen Zustande ist der Mensch gleichwohl durch seine iegene Schuld; folglich ist er verbund en, sowie der verung, wenigstens Kraft anzuwenden, um sich aus demselben herauszuarbeiten. Wie aber? das ist die Frage. — Wenn er sich nach den Ursachen und Urnstinden umseleht, die ihm diese Gefahr zusziehen und darin erhalten, so kann er sich leicht überzeugen, dass sie ihm nicht sowohl von seiner zignener rolen Natur, sofern er abgesondert da ist, sondern von Meuschen Kommen; mit denen er in Verhältniss oder Verbindung steht. Nicht durch die Anreize der erstern werden die eigentlich so zur beneunenden Lie id anschaft en in ihm rege, welche so grosse Verheeringen in seiner ursptringlich guten 'Anlage anriehten. Seine Bedürfnisse sind nir klein, mud sein Gemütksaustand in Besegrung desselben gemäsigt und ruhlig.

Er ist nur arm (oder hält sich dafür), sofern er besorgt, dass ihn andere Menschen dafür halten und darüber verachten möchten. Der Neid, die Herrschsucht, die Habsucht und die damit verbundenen feindseligen Neigungen bestürmen alsbald seine an sich genügsame Natur, wenn er unter Menschen ist, und es ist nicht einmal nöthig, dass diese schon als im Bösen versunken, und als verleitende Beispiele vorausgesetzt werden; es ist genng, dass sie da sind, dass sie ihn umgeben, und dass sie Menschen sind, um einander wechselseitig in ihrer moralischen Anlage zu verderben und sich einander böse zu machen. Wenn nun keine Mittel ausgefunden werden könnten, eine ganz eigentlich auf die Verhütung dieses Bösen und zur Beförderung des Gaten im Menschen abzweckende Vereinigung, als eine bestehende und sich immer ausbreitende, blos auf die Erhaltung der Moralität angelegte Gesellschaft zu errichten, welche mit vereinigten Kräften dem Bösen entgegenwirkte; so würde dieses, soviel der einzelne Mensch auch gethan haben möchte, um sich der Herrschaft desselben zu entziehen, ihn doch unablässlich in der Gefahr des Rückfalls unter dieselbe erhalten: - Die Herrschaft des guten Princips, sofern Menschen dazu hinwirken können, ist also, soviel wir einsehen, nicht anders erreichbar, als durch Errichtung und Ansbreitung einer Gesellschaft nach Tugendgesetzen und zum Behnf derselben; einer Gesellschaft, die dem ganzen Menschengeschlecht in ihrem Umfange sie zu beschliessen, durch die Vernunft zur Aufgabe und zur Pflicht gemacht wird. - Denn'so allein kann für das gete Princip über das Böse ein Sieg gehofft werden. Es ist von der moralischgesetzgebenden Vernunft ausser den Gesetzen; die sie jedem Einzelnen vorschreibt, noch überdem eine Fahne der Tugend als Vereinigungspunkt für Alle, die das Gute lieben, ausgesteckt, um sich darunter zu versammeln, und so allererst über das sie rastlos anfechtende Böse die Oberhand zu bekommen.

Man kann eine Verbindung der Menschen unter blosen Tugendgesetzen nach Vorschrift dieser Idee eine ethische, und sofern dieser Gesetze öffentlich sind, eine ethischbürgerliche (im Gegenkatz der rechtlichbürgerlichen) Gesellschaft, oder ein ethisch gemeine s Wesen nennen. Dieses kann mitten in einem politischen gemeinen Wesen, und sogar aus alleu Gliedern desselben bestehen; (wie es dann auch, ohne dass das letztere sum Grunde liegt, von Mensehen gar nicht zu Stande gebracht werden könnte). Aber jeues hat ein besonderes und allm eigentlichmilches Vereinfügungsprüch; (die Tügend), und daler auch eine Form und Verfassung, die sich von der des letztera weiestlich unterscheidet. Gleichwohl ist eine gewisse Analogie zwischen beiden, als zweier gemeinen Wesen überhaupt betrachtet, in Anselung deren das erstere auch ein ethischer Staat, d. i. ein Reich der Tugend (des guten Principa), genannt werden kann, woron die Idee in der menschlichen Vernunft ihre ganz wohlbegründete objective Realität hat, (als Pflicht sich zu einem solehen Staate zu einigen,) wenn es gleich aubjectiv un dem guten Willen der Menschen nie gehofft werden könnte, dass sie zu diesem Zwecke mit Eintracht hinzuwirken sich entschliessen wirden.

## Erste Abtheilung.

Philosophische Vorstellung des Sieges des guten Princips unter Gründung eines Reichs Gottes auf Erden.

# Von dem ethischen Naturzustande.

Ein rechtlichbürgerlicher (politischer) Zustand ist das Verhiltuss der Meischen unter einarder, sofern sie gemeinschaftlich unter öffentlichen Rechtigesetzen, (die insgesammt Zwangsgesetzsind) stehen. Ein ethischbürgerlicher Zustand ist der, da sie unter dergleichen zwangsfreien, d. i. blosen Tugendgesetzen vereinigt sind.

Sowie nun dem ersterén der rechtliche, (darum aber nicht immer rechtmässige), d. i. der juridische "Naturzusfand entgegengesetzt wird, so wird von dem letztoren der ethische Naturzusfand unterselieden. In beiden gibt ein Jeder sich selbst das Gesetz, und es ist kein äusseres, dem er sich samut allen Andern unterworfen erkenute. In beiden ist ein Jeder sein eigener Richter, und es ist keine äffent-liche machtlabende Autorität da, die nach Gesetzeu, was in vorkommenden Pätlen eines Jeden Pflicht sei, rechtskräftig bestimme und jene in allgemeine Ausübung bringe.

In einem schon beischandén politischen gemeinen Wesen befinden sich alle politische Bürger, als solche, doch im ethischen Naturzu-staude, und-sind berechtigt, auch darin an bleiben; denn dass jenes seine Bürger zwingen sollte, in ein ethisches gemeinen Wesen zu treten, wäre ein Widerspruch (im niljecto); weil das letztere schon in seinem Begriffe die Zwängstjeibleit bei sielt führt. Wünschen kann, es wohl jedes

politische gemeine Wesen, dass in ihm auch eine Herrschaft über die Gemiither nach Tugendgesetzen angetroffen werde; denn wo jener ihre Zwangsmittel nicht hinlangen, weil der menschliche Richter das Innere anderer Menschen nicht durchschauen kann, da würden die Tugendgesinnungen das Verlangte bewirken. Wehe aber dem Gesetzgeber, der eine auf ethische Zwecke gerichtete Verfassung durch Zwang bewirken wollte! Denn er würde dadnrch nicht allein gerade das Gegentheil der ethischen bewirken, sondern anch seine politische untergraben und unsicher machen. - Der Bürger des politischen gemeinen Wesens bleibt also, was die gesetzgebende Befugniss des letztern betrifft, völlig frei: ob er mit andern Mitbürgern überdem auch in eine ethische Vereinigung treten, oder lieber im Naturzustande dieser Art bleiben wolle. sofern ein ethisches gemeines Wesen doch auf öffentlichen Gesetzen beruhen, und eine darauf sich gründende Verfassung enthalten muss, werden diejenigen, die sich freiwillig verbinden, in diesen Zustand zu treten, sich von der politischen Macht nicht, wie sie solche innerlich einrichten, oder nicht einrichten sollen, befehlen, aber wohl Einschränkungen gefallen lassen müssen, nämlich auf die Bedingung; dass darin nichts sei, was der Pflicht ihrer Glieder als Staatsbürger widerstreite; wiewohl, wenn die erstere Verbindung ächter Art ist, das Letztere ohnedem nicht zu besorgen ist.

Uberigens, weil die Tugendpflichten das ganze menschliche Geschecht angehen, so ist der Begriff eines ethischen gemeinen Wessess immer auf das Ideal eines Ganzen aller Menschen bezogen, und darin unterscheidet es sich von dem eines politischen. Daher kann eine Menge in jener Absicht vereinigter Menschen noch nicht das ethische gemeine Wesen selbst, sondern nur eine besondere Gesellschaft heissen, die zur Einhelligkeit mit allen Menschen, [a aller endlichen verüftligen Wesen) hinstrebt, um ein absolutes ethisches Ganze zu errichten, wovon jede partiale Gesellschaft nur eine Vorstellung oder ein Schena ist, weil eine jede selbst wiederum im Verhöltniss auf andere dieser Art als im ethischen Naturzustande, sammt allen Unvollkommenheiten desselben, befindlich vorgestellt werden kann; (wie es auch mit verschiedenen politischen Staaten, die in keiner Verbindung durch ein öffentliches Völkerrecht stehen, ehenso bewandt ist.)

### П.

Der Mensch soll aus dem ethischen Naturzustande herausgehen, um ein Glied eines ethischen gemeinen Wesens zu werden.

Sowie der juridische Naturzustand ein Zustand des Krieges von Jedermann gegen Jedermann ist, so ist auch der ethische Naturzustand ein Zustaud der unaufhörlichen Befehdung! durch das Böse, welches in ihm und zugleich in jedem Andern angetroffen wird, die sich, (wie oben bemerkt worden,) einander wechselseitig ihre moralische Anlage verderben, und selbst bei dem guten Willen jedes Einzelnen, durch den Mangel eines sie vereinigenden Princips sich, gleich als ob sie Werkzeuge des Bösen wären, durch ihre Misshelligkeiten von dem gemeinschaftlichen Zweck des Guten entfernen und einander in Gefahr bringen, seiner Herrschaft wiederum in die Hände zu fallen. Sowie nun ferner2 der Zustand einer gesetzlosen äusseren (brutalen) Freiheit und Unabhängigkeit von Zwangsgesetzen ein Zustand der Ungerechtigkeit und des Krieges von Jedermann gegen Jedermann ist, aus welchem der Mensch herausgehen soll, um in einen politischbürgerlichen zu treten;\* so ist der ethische Naturzustand eine öffentliche wechselseitige Befehdung der Tugendprincipien und ein Zustand der innern Sittenlosig-

<sup>\*</sup> Hongen' Satz: stabus komirom naturalit est be Ilum ommiros in omnes, hat welter keinen Pehlen, als dass es pleisen nollte: est stabus bellië de. Denn wom man gleich nicht einräumt, dass zwischen Menschen, die nicht unter äussern und öffentlichen Gesetzen stehen, joderzeit wirkliche Pein das Elig Keiten herrschen; on ist dech der Zustand derselhen (status piridicus), d. 1 das Verhälfiniss, in und durch welches sie der Rechte (das Erwerbs und deer Erhaltung derselben) fällig sind, ein sockter Zustand, in welchem ein sdeer selpst Richter über das sein will, was ihm gegen Audere recht sel, aber anch für dieses keine Siechenist von Andern hat, oder ihm galte, hat Jodes seine eigene Gewalt; welches ein Kriegssustand ist, in dem Jedermann wider Jedermann heelkindig gerütste teste muss. Der zweite Satz desselben; zezundem zeste atten untürsch, ibt eine Folge aus 'dem erstern; denn dieser Zustand ist eine continutifiche Läsion der Rechte aller Andern durch de Aussassang, in seiner eigenen Sache Richter zu seln, und andern Menachen keine Sicherheit wegen des Ihrigen zu lassen, als blos seine eigene Willführ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1. Ausg.: "Befehdung des guten Princips, das in jedem Menschen liegt, durch" u. s. w.

<sup>2 &</sup>quot;ferner" Zusatz der 2. Ausg.

keit, aus welchem der natürliche Mensch, so bald wie müglich, herauszukommen sich befleissigen soll.

Hier haben wir nun eine Pflicht von ihrer eignen Art nicht der Menschen gegen Menschen, sondern des mensehliehen Gesehlechts gegen sich selbst. Jede Gattnng vernünftiger Wesen ist nämlich objectiv, in der Idee der Vernunft, zu einem gemeinschaftlichen Zwecke, nämlich der Beförderung des höchsten, als eines gemeinschaftlichen Gnts bestimmt. Weil aber das höchste sittliehe Gnt durch die Bestrebung der einzelnen Person zu ihrer eigenen moralischen Vollkommenheit allein nicht bewirkt wird, sondern eine Vereinigung derselben in ein Ganzes zu ebendemselben Zweeke, zu einem System wohlgesinnter Menschen erfordert, in welchem und durch dessen Einheit es allein zu Stande kommen kann, die Idee aber von einem solchen Ganzen, als einer allgemeinen Republik nach Tugendgesetzen, eine von allen moralischen Gesetzen, (die das betreffen, wovon wir wissen, dass es in unserer Gewalt stehe,) ganz unterschiedene Idee ist, nämlich auf ein Ganzes hinzuwirken, wovon wir nicht wissen können, ob es als ein solches auch in unserer Gewalt stehe; so ist die Pflicht, der Art und dem Princip nach, von allen andern unterschieden. - Man wird schon zum voraus vermuthen, dass diese Pflicht der Voraussetzung einer andern Idee, nämlich der eines höhern moralischen Wesens bedürfen werde, durch dessen allgemeine Veranstaltung die für sich unzulänglichen Kräfte der Ein-. zelnen zu einer gemeinsamen Wirkung vereinigt werden. Allein wir müssen allererst dem Leitfaden jenes sittlichen Bedürfnisses überhaupt nachgehen und sehen, woranf uns dieses führen werde.

#### III.

### Der Begriff eines ethischen gemeinen Wesens ist der Begriff von einem Volke Gottes unter ethischen Gesetzen.

Wenn ein ethisches gemeines Wesen zu Stande kommen söll, so müssen alle Einzelne einer öffentlichen Gesetzgebnug unterworfen werden, umd alle Gesetze, welche jene verbinden, müssen als Gebote eines gemeinschaftlichen Gesetzgebers angesehen werden können. Sollte nun das zu gründende zemeine Wesen ein iuri dis ehe s sein; so witted ein

<sup>1 1.</sup> Ausg.: "sich befleissigt."

sich zu einem Ganzen vereinigende Menge selbst der Gesetzgeber (der Constitutionsgesetze) sein müssen, weil die Gesetzgebung von dem Princip ausgeht: die Freiheit eines Jeden auf die Bedingungen einzuschränken, unter denen sie mit jedes Anderen Freiheit nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann,\* und wo also der allgemeine Wille einen gesetzlichen äusseren Zwang errichtet. Soll das gemeine Wesen aber ein ethisches sein, so kann das Volk als ein solches nicht selbst für gesetzgebend angesehen werden. Denn in einem solchen gemeinen Wesen sind alle Gesetze ganz eigentlich darauf gestellt, die Moralität der Handlungen, (welche etwas Innerliches ist, mithin nicht unter öffentlichen menschlichen Gesetzen stehen kann,) zu befördern, da im Gegentheil die letzteren, welches ein juridisches gemeines Wesen ausmacheu würde, nur auf die Legalität der Handlungen, die in die Augen fällt, gestellt sind und nicht auf die (innere) Moralität, von der hier allein die Rede ist. Es muss also ein Anderer, als das Volk sein, der für ein ethisches gemeines Wesen als öffentlich gesetzgebend angegeben werden könnte. Gleichwohl können ethische Gesetze auch nicht als blos von dem Willen dieses Obern ursprünglich ausgehend, (als Statute, die etwa, ohne dass sein Befehl vorher ergaugen, nicht verbindend sein würden,) gedacht werden, weil sie alsdann keine ethischen Gesetze, und die ihnen gemässe Pflicht nicht freie Tugend, sondern zwangsfähige Rechtspflicht sein würde. Also kann nur ein solcher als oberster Gesetzgeber eines ethischen gemeinen Wesens gedacht werden, in Ansehung dessen alle wahren Pflichten, mithin auch die ethischen\*\* zugleich als seine Gebote

<sup>\*</sup> Dieses ist das Princip alles äussern Rechts

<sup>\*\*</sup> Sohald etwas als Pflicht crkanat wird, wenn es gleich durch die blose Willikhr eines nenschliehen Gestergebers auferlegte Pflicht wäre, so lat es doch augleich g\u00e4tithes Gebot, ihr au gehorehen. Die statutarischen bigrerlichen Gestek kann nan zwar nicht g\u00e4titliche Gebots ennene, wenn sie aber rechtm\u00e4sig sind, so ist die Be ohach i ung derselben zugleich g\u00f6titliches Gebot. Der Satz: "man muss Gott meir gehorehen, ah den Senscheit", bedeutet nur, dass, wenn die letzten etwas gebieten, was an sich h\u00f6bet entgegeste unmittelbar zuwider) ist, ihnen nicht gehercht werden darf und soll. Ungekehrt aber, wenn einen politisch h\u00e4tigeriichen; sich nicht unmorrhischen Gestete ein dafür gehaltenies g\u00fctliches satutarisches aufgegengestett wird, so ist Grund da, das letztere f\u00fcr untergeschoben auzuschen, weil es einer Khare Pflicht widerstriete, slebta betre, dass exhirklich auch g\u00fctliches Gebot sel, durch empirische Merkmale niemals h\u00e4reichen Deglanhigt werden kann, mein sonste betrebende Pflicht penns aufgeg überreten zu d\u00fcrften.

vorgestellt werden missen; welcher daher auch ein Horzenskündiger ein muss, um auch das Innerste der Gesinnungen eines Jeden zu durchschauen, und wie es in jedem gemeinen Wesen sein muss, Jeden, was seine Thaten werth sind, zukommen zu lassen. Dieses ist aber der Begriff vom Gott als einem merzlischen Weltherrscher. Also ist ein ethisches gemeines Wesen nur als ein Volk unter göttlichen Geboten, d. i. als ein Volk Gottes, und zwar nach Tugendgesetzen, zu denken möglich.

Man könnte sich wohl auch ein Volk Gottes nach statutarischen Gesetzen denken, nach solchen nämlich, bei deren Befolgung es nicht auf die Moralität; sondern blos auf die Legalität der Handlungen ankömmt, welches ein juridisches gemeines Wesen sein würde, von welchem zwar Gott der Gesetzgeber, (mithin die Verfassung desselben Theokratie) sein würde. Menschen aber, als Priester, welche seine Befehle unmittelbar von ihm empfangen, eine aristokratische Regierung führten. Aber eine solche Verfassung, deren Existenz und Form gänzlich auf historischen Gründen beruht, ist nicht diejenige. welche die Aufgabe der reinen moralischgesetzgebenden Vernunft ausmacht, deren Auflösung wir hier allein zu bewirken haben; sie wird in der historischen Abtheilung als Anstalt nach politischbürgerlichen Gesetzen, deren Gesetzgeber, obgleich Gott, doch äusserlich ist, in Erwägung kommen, anstatt dass wir es hier nur mit einer solchen, deren Gesetzgebung blos innerlich ist, einer Republik unter Tugendgesetzen, d. i. mit einem Volke Gottes, "das fleissig wäre zu guten Werken", zu thun haben.

Einem solchen Volke Gottes kann mau die Idee einer Rotte des bösen Princips entgegensetzen; als Vereinigung derer, die seines Theils sind, zur Ausbreitung des Bissen, welchen daran gelegen ist, jene Vereinigung nicht zu Stande kommen zu lassen; wiewohl anch hier das die Tugendgesinnungen anfechtende Princip gleichfalls in ums selbst liegt, und mur bildlich als äussere Macht vorgestellt wird.

### IV.

Die Idee eines Volks Gottes ist (unter menschlicher Veranstaltung) nicht anders, als in der Form einer Kirche auszuführen.

Die erlabene, nie völlig erreichbare Idee eines ethischen gemeinen Wesens werkleinert sieh sehr nuter menschlichen Händen, hämlich zu einer Anstalt, die allenfalls nur die Form desselben rein vorzustellen vermögend, was aber die Mittel betrifft, ein solches Gauze zu erreichant unter Bedingungen der similichen Menscheunatur sehr eingeschräukt ist. Wie kann man aber erwarten, dass aus so krummem Holze etwas völlig Gerades gezümmert werde?

Ein moralisches Volk Gottes zu stiften, ist also ein Werk, dessen Ausführung nieht von Menschen, sondern nur von Gott selbst erwartet werden kann. Deswegen ist aber doch dem Menschen nieht urlaubt, in Ansehung dieses Geschäfts unthätig zu sein, und die Vorsehung walten ulassen, also be in Jeder nur seiner moralischen Privatanelgegunheit nachgehen, das Ganze der Augelegenheit des menschlichen Geschlechts aber (einer moralischen Bestimmung nach) ciner höhern Weisheit überlassen dürfe. Er muss vielnuehr so verführen, als ob alles auf ihn ankomme, und nur unter dieser Bedingung darf er hoffen, dass höhere Weisheit seiner wohlgemeinten Bemühung die Vollendung werde augedeiben lassen.

Der Wunsch aller Wohlgesinnten ist also: "dass das Reich Gottes komme, dass sein Wille auf Erden geschehe"; aber was haben sie nun zu veranstalten, damit dieses mit ihnen geschehe?

Ein ethisches gemeines Wesen unter der göttlichen moralischen Gesetzgehung ist eine Kirche, welche, sören sie kein Gegenstand möglicher Erfahrung ist, die unsichtbare Kirche heisst, (eine blose Idee von der Vereinigung aller Rechtschaftenen unter der göttlichen unmttelbaren, aber moralischen Weltregierung, wie sie jeder von Menschen zu stiftenden zum Urbilde dient.) Die sichtbare ist die wirkliche Vereinigung der Menschen zu einem Ganzen, das mit jenem Ideal zusammenstimmt. Sofern eine jede Gesellschaft unter öffentlichen Gesetzen dieruschen gehorchen, zu denen, welche auf die Beobachtung derselben halten,) bei sich führt, ist die zu jenem Ganzen (der Kirche) vereinigte Menge die Gemeinde, welche unter ühren Obern, (Lehrer vereinigte Menge die Gemeinde, welche unter ühren Obern, (Lehrer

oder auch Seelenhirten genannt,) nur die Geschäfte des unsichtbaren Oberhaupts derselben verwalten, und in dieser Bezielung insgesammt Diener der Kirche heissen, sowie im politischen Gemeinwesen das sichtbare Oberhaupt sich selbst bisweilen den obersten Diener des Staats nenut, ob er zwar keinen einzigen Menschen, (gemeiniglich auch nicht einmal das Volksganze selbst) über sich erkenut. Die wahre (sichtbare) Kirche ist diejenige, welche das (moralische) Reich Gottes auf Erden, so viel es durch Menschen geschehen kann, darstellt. Die Erfordernisse, mithin auch die Kennzeichen der wahren Kirche sind folgende:

- 1. Die Allgemeinheit, folglich numerische Einheit derselben; wozu sie die Anlage in sich enthalten muss: dass n\u00e4milch, ob sie zwar in zuf\u00e4lige Meinungen getheilt und uneins, doch in Ansehung der wesentlichen Alsicht auf solche Gruuds\u00e4tze errichtet ist, welche sie nothwendig zur allgemeinen Vereinigung in eine einzige Kirche f\u00fchren missen, (also keine Sectenspaltung.)
- Die Beschaffenheit (Qualität) derselben; d. i. die Lauterkeit, die Vereinigung unter keinen andern, als moralischen Triebfedern. (Gereinigt vom Blödsinn des Aberglaubens und dem Walmsinn der Schwärmerei)
- 3. Das Verhültniss unter dem Princip der Freiheit, sowohl das innere Verhältniss ihrer Glieder unter einander, als auch das änssere der Kirche zur politischen Macht, beides in einem Freistaat, (also weder Hierarchie, noch Illuminatismus, eine Art von Demokratie, durch besondere Eingebungen, die nach Jedes seinem Kopfe von Andrei ihrer verschieden sein können.)
- 4. Die Modalität derselben, die Unverknderlichkeit ihrer Constitution unch, doeh mit dem Vorbehalt der nach Zeit und Umständen abzuändernden, blos die Administration derselben betreffenden zufälligen Anordnungen, wozu sie doch auch die seichern Grundsitze selon, in sich selbst (in der Idee ihres Zwecke) a priori enthalten muss. (Also unter nrsprünglichen, einmal, gleich als durch ein Gesetzbuch, öffentlich zur Vorschrift gemachten Gesetzen, nicht willkührlichen Symbolen, die, weil ihnen die Anthenticität mangelt, zufällig, dem Widerspruche ausgesetzt und veränderlich sind.)

Ein ethisches gemeines Wesen also, als Kirche, d. i. als blose Repräsentantin eines Staats Gottes betrachtet, hat eigentlich keine ihren Grundsätzen nach der politischen ähnliche Verfassung. Diese ist in ihm weder monarchisch (unter einem Papet oder Patriarchen), noch aristokratisch (nuter Bischöfen und Prällateu), noch demokratisch (als sectirischer Illuminaten). Sie würde noch am besten mit der einer Hausgenossenschaft (Pamille) unter einem gemeinschaftlichen, obzwar unsichbaren, moralischen Vater verglichen werden können, sofern sein heiliger Sohn, der seinen Willen weiss und zugleich mit allen ihreu Gliedern ihr Butsverwandtschaft steht, die Stelle desselben darin vertritt, dass er seinen Willen diesen näber bekannt macht, welche daker in ihm den Vater ehren und so unter einander in eine freiwillige, allgemeine und fortdauernde Herzensvereinigung treten.

### V.

Die Constitution einer jeden Kirche geht allemal von irgend einem historischen (Offenbarungs). Glauben aus, den man den Kirchenglauben nenen kann, und dieser wird am besten auf eine heilige Schrift gegründet.

Der reine Religionsglaube ist zwar der, welcher allein eine allgemeine Kriche gründen kann; weil er ein bloser Vernuntiglaube ist, der sich Jedermann zur Ueberzeugung mittheilen lässt, indessen dass ein blos auf Facta gegründeter historischer Glaube seinen Einfäuss nicht weiter ausbreiten kann, als soweit die Nachrichten, in Beziehung auf das Vermögen, ihre Glaubwürdigkeit zu beurtheilen, nach Zeit- und Ortsumständen hisgelangen können. Allein es ist eine besoudere Schwäche der mensehlichen Natur darau Schuld, dass auf jenen reinen Glauben niemals soviel gerechnet werden kann, als er wohl verdient, nämlich eine Kirche auf ilm allein zu gründen.

Die Menschen, ihres Unvermögens in Erkenutuniss sinnlicher Dinge sich bewusst, ob sie swar jenem Glauben, (als welcher im Allgemeinen für sie überzeugend sein muss,) alle Ehre widerfahren lesseu, sied doch nicht leicht zu überzeugen, dass die standhafte Befüssenheit zu einem moralischguten Lebenswandel alles sei, was Glott von Menschen fordert, um ihm wohlgefüllige Unterthauen in seinem Reiche zu sein. Sie können sich ihre Verpflichtung nicht wohl anders, als zu irgend einem Dienst denken, den sie Gott zu leisten haben; wo se nicht sowobl auf den innern moralischen Werth der Handlungen, als vielmehr darzuf ankömmt, dass sie Gott geleistet werden, um, so moralisch indifferent sie zuch an sich selbst sein möchten, dech wenigstens durch passiven Gesuch an sich selbst sein möchten, dech wenigstens durch passiven Ge-

horsam, Gott zu gefallen. 1 Dass sie, wenn sie ihre Pflichten gegen Menschen (sieh selbst und andere) erfüllen, eben dadurch auch göttliche Gebote ausrichten, mithin in allem ihrem Thun und Lassen, sofern es Beziehung auf Sittlichkeit hat, beständig im Dienste Gottes sind, und dass es auch schlechterdings unmöglich sei, Gott auf andere Weise näher zu dienen. (weil sie doch auf keine audern, als blos auf Weltwesen, nicht aber auf Gott wirken und Einfluss haben können,) will ihnen nicht in den Kopf. Weil ein jeder grosser Herr der Welt ein besonderes Bedürfniss hat, von seinen Unterthanen geehrt und durch Unterwürfigkeitsbezeigungen gepriesen zu werden, ohne welches er nicht soviel Folgsamkeit gegen seine Befehle, als er wohl nöthig hat, um sie beherrschen zu können, von ihnen erwarten kann, überdem auch der Mensch, so vernunftvoll er auch sein mag, an Ehrenbezeugungen doch immer ein uumittelbares Wohlgefallen findet; so behandelt man die Pflicht, sofern sie zugleich göttliches Gebot ist, als Betreibung einer Angelegenheit Gottes, nicht des Menschen, und so entspringt der Begriff einer gottes dien stlichen, statt des Begriffs einer reinen moralischen Religion.

Da alle Religion darin besteht, dass wir Gott für alle unsere Pfliehten als den allgemein zu verehrenden Gesetzgeber ausehen, so kommt es bei der Bestimmung der Religion in Absicht auf unser ihr gemässes Verhalten darauf an, zu wissen: wie Gott verehrt (und gehorcht) sein wolle. - Ein göttlicher gesetzgebender Wille aber gebietet entweder durch an sich blos statutarische, oder durch rein moralische Gesetze. In Ansehung der letztern kann ein Jeder aus sieh selbst durch seine eigene Vernunft den Willen Gottes, der seiner Religion zum Grunde liegt, erkennen; denn eigentlich entspringt der Begriff von der Gottheit nur aus dem Bewusstsein dieser Gesetze und dem Vernunftbedürfnisse, eine Macht anzunehmen, welche diesen den ganzen in einer Welt möglichen, zum sittlichen Endzweck zusammenstimmenden Effect verschaffen kann. Der Begriff eines nach blosen reinmoralischen Gesetzen bestimmten göttlichen Willens lässt uns, wie nur einen Gott, also auch nur eine Religion denken, die rein moralisch ist. Wenn wir aber statutarische Gesetze desselben annehmen, und in unserer Befolgung derselben die Religion setzen, so ist die Kenntniss derselhen nicht durch unsere eigene blose Vernunft, sondern nur durch Offenbarung

<sup>1 1.</sup> Ausg. "sein möchten, dadurch Gett zu gefallen."

möglich, welche, sie mag nun jedem Einzelnen ingeheim oder öffentlich gegeben werden, um durch Tradition oder Schrift unter Menschen fortgepflanzt zu werden, ein historischer, nicht ein reiner Vernunftglaube sein würde. — Es mögen nun aber auch statutarische göttliche Gesetze, (die sich nicht von selbst als verpflichtend, sondern nur als geoffenbarter göttlicher Wille für solche erkennen lassen), angenommen werden; so ist doch die reine moralische Gesetzgebung, dadurch der Wille Gottes unsprünglich in unser Herz geschrieben ist, nicht allein die unnungängliche Bedingung aller wahren Religion überhaupt, sondern sie ist auch das, was diese selbst eigentlich ausnacht, und wozu die statutarische nur das Mittel lihrer Beförderung und Ausberitung enthalten kann.

Wenn also die Frage: wie Gott verehrt sein wolle, für jeden Menschen, blos aus Mensch betrachtet, allgemeingültig beautwortet werden soll, so ist kein Bedenken hierüber, dass die Gesetzgebung seines Willens nicht sollte blos mora lisch sein; denn die statutarische, (welche eine Offenbraung voraussetzt.) kann nur als zufüllig und als eine soche, die nicht an jeden Menschen gekommen ist, oder kommen kann, mithin nicht als den Menschen überhaupt verbindend betrachtet werden. Also: "nieht, die das sagen: Herr, Herr-bendern die den Willen Gottes thum"; mithin die nicht durch Hochpreisung desselben (oder seines Gesandten, als eines Wesens von güttlicher Abkunft.) nach geoffenbarten Begriffen; die nicht jeder Mensch haben kann, sondern durch den guten Lebenswandel, in Ansehung dessen Jeder seinen Willen weiss, ihm wohlgefültig zu werden suchen, werden diejonigen sein, die ihm die wahre Verehrung, die er verlangt, leisten.

Wenn wir uns aber nicht blos als Menschen, sondern auch als Bürger in einem göttlichen Staate auf Erden zu betragen, und auf die Existenz einer solchen Verbindung unter dem Namen einer Kirche zu wirken uns verpflichtet halten, so scheint die Frage: wie Gott in e'n er Kirche (als einer Gemeinde Gottes) verehrt sein wolle, nicht durch blose Vernanft beantwertlich zu sein, sondern einer statutarischen, uns nur durch Offenbarung kund werdenden Gesetzgebung, mithin eines historischen Glaubens, welchen man im Gegensatz mit dem reinen Religionsglauben den Kirchenglauben nennen kann, zu bedürfen. Denn bei dem erstern Kömnt es blos auf das, was die Materie der Verehrung Gottes ausmacht, nämlich die in morafischer Gesinnung geschellende Beobachtung aller Pflichten, als seiner Gebote, au; eine Kirche aber als Vereinigung vieler Menschen unter solchen Gesinnungen zu einem

moralischen gemeinen Wesen, bedarf einer öffentlichen Verpflichtung, einer gewissen auf Erfahrungsbedingungen beruhenden kirchlichen Form, die an sich zufällig und mannigfaltig ist, mithin ohne göttliche statutarische Gesetze nicht als Pflicht erkannt werden kann. Aber diese Form zu bestimmen, darf darum nicht sofort als ein Geschäft des göttlichen Gesetzgebers angesehen werden, vielmehr kann man mit Grunde annehmen, der göttliche Wille sei: dass wir die Vernunftidee eines solchen gemeinen Wesens selbst ansführen, und ob die Menschen zwar manche Form einer Kirche mit unglücklichem Erfolg versucht haben möchten. sie dennoch nicht aufhören sollen, nöthigenfalls durch neue Versuche, welche die Fehler der vorigen bestmöglichst vermeiden, diesem Zwecke nachzustreben; indem dieses Geschäft, welches zugleich für sie Pflicht ist, gänzlich ihnen selbst überlassen ist. Man hat also nicht Ursache, zur Gründung und Form irgend einer Kirche die Gesetze geradezu für göttliche, statutarische zu halten, vielmehr ist es Vermessenheit, sie dafür auszugeben, um sich der Bemühung zu überheben, noch ferner an der Form der letztern zu bessern, oder wohl gar Usurpation höheren Ausehens, 1 um mit Kirchensatzungen durch das Vorgeben göttlicher Autorität der Menge ein Joch aufzulegen; wobei es aber doch ebensowohl Eigendünkel sein würde, schlechtweg zu leugnen, dass die Art, wie eine Kirche angeordnet ist, nicht vielleicht auch eine besondere göttliche Anordnung sein könne, wenn sie, so viel wir einsehen, mit der moralischen Religion in der grössten Einstimmung ist, und noch dazukommt, dass, wie sie ohne die gehörig vorbereiteten? Fortschritte des Publicums in Religionsbegriffen auf einmal habe erscheinen können. nicht wohl eingesehen werden kann. In der Zweifelhaftigkeit dieser Aufgabe nun, ob Gott oder die Menschen selbst eine Kirche gründen sollen, beweist sich der Haug der letztern zu einer gottes dienstlichen Religion (cultus), und weil diese auf willkührlichen Vorschriften beruht, zum Glauben an statutarische göttliche Gesetze, unter der Voraussetzupg, dass über dem besten Lebenswandel, (den der Mensch nach Vorschrift der reiu moralischen Religion immer einschlagen mag.) doch noch eine durch Vernunft nicht erkennbare, sondern eine der Offenbarung bedürftige göttliche Gesetzgebung hiuzukommen müsse; womit es unmittelbar auf Verehrung des höchsten Weseus (nicht ver-

<sup>1 1.</sup> Ausg. "oder wohl gar ein usurpirtes Auschen"

<sup>2 1.</sup> Ausg. "ohne die gewöhnlichen vorbereitenden"

mittelst der durch Vernunft uns schon vorgeschriebenen Befolgung seiner Gebote) angesehen ist. Hiedurch geschieht es nun, dass Menschen die Vereinigung zu einer Kirche und die Einigung in Ansehung der ihr zu gebenden Form, imgleichen öffentliche Veranstaltungen zur Beförderung des Moralischen in der Religion niomals für an sich nothwendig halten werden; sondern nur um durch Feierlichkeiten, Glaubensbekenntnisse geoffenbarter Gesetze, und Beobachtnng der zur Form der Kirche, (die doch selbst blos Mittel ist.) gehörigen Vorschriften, wie sie sagen, ihrem Gott zu dienen; ohgleich alle diese Observanzen im Grunde moralischindifferente Handlungen sind, ehen darum aher, weil sie blos um seinetwillen geschehen sollen, für ihm desto gefälliger gehalten werden. Der Kirchenglaube geht also in der Bearbeitung der Menschen zu einem ethischen gemeinen Wesen, natürlicher Weise\* vor dem reinen Religionsglauben vorher, und Tempel (dem öffentlichen Gottesdienste geweihte Gehäude) waren eher, als Kirchen (Versammlungsörter zur Belehrung und Bolebnng in moralischen Gesinnungen,) Priester (geweihte Verwalter frommer Gebräuche) eher, als Geistliche (Lehrer der rein moralischen Religion) und sind es mehrentheils auch noch im Range und Werthe, den ihnen die grosse Menge zugesteht.

Wenn es nun also einmal picht zu ändern steht, dass nicht ein statutarischer Kirchenglaube dem reinen Religionsglauben, als Vehikel und Mittel der öffentlichen Vereinigung der Menschen zur Beförderung des letztern beigegeben werde, so muss man auch eingestehen, dass die unveränderliche Aufbehaltung desselhen, die allgemeine einförmige Ausbreitung, und selbst die Achtung für die in ihm angenommene Offenbarung schwerlich durch Tradition, sondern nur durch Schrift, die selbst wiederum als Offenbarung für Zeitgenossen und Nachkommenschaft ein Gegenstand der Hochachtung sein muss, hinreichend gesorgt werden kann; denn das fördert das Bedürfniss der Menschen, um ihrer gottesdienstlichen Pflicht gewiss zu sein. Ein heiliges Buch erwirbt sich selbst bei denen (und gerade bei diesen am meisten), die es nicht lesen, wenigstens sich daraus keinen zusammenhängenden Religiorsbegriff machen können, die grösste Achtung, und alles Vernünfteln verschlägt nichts wider den alle Einwürfe niederschlagenden Machtspruch : da steht's geschriehen. Daher heissen auch die Stellen desselhen.

<sup>\* 1</sup> Moralischer Weise sollte es umgekehrt zugehen.

<sup>1</sup> Zusatz der 2. Ausg.

die einen Glaubenspunkt darlegen sollen, schlechthin Sprücke. Die bestimmten Ausleger einer solchen Schrift sind eben durch dieses ihr Geschäft selbst gleichsam geweihte Personen, und die Geschichte beweist, dass kein auf Schrift gegründeter Glaube selbst durch die verwüstendsten Staatsrevolutionen hat vertilgt werden können; indessen dass der, so sich auf Tradition und alte öffentliche Observanzen gründete, in der Zerrüttung des Staats zugleich seinen Untergang fand, Glücklich!\* wenn ein solches den Menschen zu Händen gekommenes Buch neben seinen Statuten als Glaubensgesetzen zugleich die reinste moralische Religionslehre mit Vollständigkeit enthält, die mit jenen (als Vehikeln ihrer Introduction) in die beste Harmonie gebracht werden kann, in welchem Falle es, sowohl des dadurch zu erreichenden Zwecks halber, als wegen der Schwierigkeit, sich den Ursprung einer solchen durch dasselbe vorgegangenen Erleuchtung des Menschengeschlechts nach natürlichen Gesetzen begreiflich zu machen, das Ansehen, gleich einer Offenbarung behaupten kann.

Nun noch Einiges, was diesem Begriffe eines Offenbarungsglaubens anhängt.

Es ist nur eine (wahre) Religion; aber es kann vielerlei Arten des Glaubens geben.— Man kann hinzusetzen, dass in den mancherlei sich, der Verschiedenheit ihrer Glaubensarten wegen, vos einander absondernden Kirchen dennoch eine und dieselbe wahre Religion auzutreffen sein kann.

Es ist daher schicklicher, (wie es auch wirklich mehr im Gebrauche ist), zu sagen: dieser Mensch ist von diesem oder jeuem (jüdischen, nuhammedanischen, christlichen, katholischen, Lutherischen) Glau beu, als: er ist von dieser oder jener Religion. Der letztere Ausdruck sollte billig nicht einmal in der, Aurede an das grosse Publicum (in Katechismen und Predigten) gebraucht werden; denn er ist diesen zu gelehrt und unverständlich; wie denn auch die neueren Sprachen für ihn kein gleichbedeutendes Wort liefern. Der gemeine Mann versicht darunter jeder-

Ein Ausdruck für alles Gewünsehte, "oder Wünschenswerthe, was wir doch weder voraussehen, noch durch unsere Bestrebung nuch Erfährungsgasetzen herbeiführen könnien; von dem wir also, wenn wir einen Grund nennen wollen, keinen audorn, als eine gütige Vorsehung anführen können

zeit seinen Kirchenglauben, der ihm in die Sinne fällt, anstatt dass Religion innerlieh verborgen ist und auf moralische Gesimmungen ankömmt. Man thut den Meisten zu viel Ehre an, von ihnen zu sagen: sie bekennen sich zu dieser oder jener Religion; denn sie kennen und verlangen keine, der statutarische Kirchenglauben ist alles, was sie unter diesem Worte verstehen. Auch sind die sogenaunten Religionsstreitigkeiten, welche die Wet so öft erschifttert und mit Blut bespritzt haben, nie etwas Auderes, als Zänkereien um den Kirchenglauben gewesen, und der Unterdrickte klagte nicht eigentlich darüber, dass man ihn hinderte, seiner Religion anzuhängen, (demn das kunk eine Bussere dewalt), sondern dass man ihm seinen Kirchenglauben öffentlich zu befolgen nicht erlaubte.

Wenn nun eine Kirche sich selbst, wie gewöhnlich geschieht, für die einige allgemeine ausgibt, (ob sie zwar auf einen besondern Offenbarungsglauben gegründet ist, der als historisch nimmermehr von Jedermaun gefordert werden kann,) so wird der, welcher ihren (besondern) Kirchenglauben gar nicht anerkennt, von ihr ein Ungläubiger genannt und von ganzem Herzen gehasst; der nur zum Theil (im Nichtwesentlichen) davon abweicht, ein Irrgläubiger, und wenigstens als ansteckend vermieden. Bekeunt er sich endlich zwar zu derselben Kirche, weicht aber doch im Wesentlichen des Glaubens derselben, (was man nämlich dazu macht,) von ihr ab, so heisst er, vornehmlich wenn er seinen Irrghauben ausbreitet, ein Ketzer,\* und wird, so wie ein Aufrührer, noch für strafbarer gehalten, als ein äusserer Feind, und von der Kirche durch einen Bannfluch, (dergleichen die Römer über den aussprachen, der wider des Senats Einwilligung über den Rubicon ging,) ausgestossen und allen Höllengöttern übergeben. Die angemasste alleinige Rechtgläubigkeit der Lehrer oder Häupter einer Kirche im Punkte des Kirchenglaubens heisst Orthodoxie, welche man wohl in despotisch e (brutale) und liberale Orthodoxie eintheilen könnte. - Wenn eine

<sup>\*</sup> Die Mougelen neuem Tibet (auch Gesouti Alphob. 70tet. pag. 11) Tangut-Chadzar, d. I. das Lauf der Häuserberwhener, um diese von siehe, als in Wisten unter Zelten Iebenden Nomaden zu unterskeiden, worms der Name der Chadzaren, und aus diesem der der Ketzer eutsprungen ist; weil jewe dem übersaleiselen Glauben (der Laum's), der mit dem Manfehälsuns übersinstimat, vielleicht auch wohl von daher siehen Urpyrung nimat, abhängliet waren und im bei Haren Eiberfehen in Europa verbreiteten; daher auch eine geraume Zeft hindurch die Namen Harentie'n und Manfeher siehe Urleibebedeusten die Gebruch waren.

Kirche, die ihren Kirchenglauben für allgemein verbindlich ausgikt, eine kat hol ische, diejenige aber, welche eich gegou diese Ansprüche Anderer verwahrt, (ob sie gleich diese öfters selbst gerne ausüben möchte, wenn sie könnte,) eine protestantische Kirche genannt werden soll, so wird ein aufmerksamer Beobachter manche rühmliche-Biepiele von protestautischen Katholiken, und dagegen noch mehrere anstössige von erzkatholischen Protestanten autreffen; die erste von Männern einer sich er weitern den Denkungsart, (ob es gleich die ihrer Kirche wohl nicht ist,) gegen welche die letzteren mit ihrer eingeschränkten gar sehr, doch keinesweges zu ihren Vorteil abstechen.

#### VI.

### Der Kirchenglaube hat zu seinem höchsten Ausleger den reinen Religionsglauben.

Wir haben angemerkt, dass, obzwar eine Kirche das wichtigste Merkmal ihrer Wahrheit, ihmillei das einer rechtmissigen Anspruchs auf Allgemeinheit entbehrt, wenn sie sich auf einen Offeubarungsglaubeu, der als historischer, (obwohl durch Schrift weit ausgebreiteter, und der spätesten Nachkommenschaft zugesicherter) Glaube, doch keiner allgemeinen überzeugenden Mittheilung fähig ist, gründet, dennoch wegen des natürlichen Bedürfnisses aller Menschen, zu den böchsten Vernunftbegriffen und Gründen immer etwas Sinnlichhaltbares, irgend eine Erfahrungsbestüigung u. dgl. zu verlangen", (worauf nan bei der Absicht, einen Glauben allgemein zu introductren, wirklich auch Rücksicht nehmen muss.) irgend ein historischer Kirchenglaube, dem man auch gemeiniglich schon vor sich findet, misse benutzt werden.

Üm aber nun mit einem solchen empirischen Glauben, deu um dem Ansehen nach ein Ungefähr in die Hände gespielt hat, die Grundlage eines moralischen Glaubens zu vereinigen, (er sei nun Zweck nur oder Hülfsmittel), dazu wird eine Auslegung der-uns zu Händen gekommenen Offenbarung erfordert, d. i. durchgüngige Deutung derselben zu einem Sinn, der mit den allgemeinen praktischen Regeln einer reinen Vernunftreligion zusammenstimmt. Denn das Theoretische des Kirchengtaubens kann uns moralisch uicht interessireu, wenn es nicht zur Erfüllung aller Menschenpflichten als göttlicher Gebote, (was das Wesentliche aller Religion ausmacht) hinwirkt. Diese Auslegung mag uns selbst in Ansehung des Textes (der Offenbarung) oft gezwungen scheinen, oft es auch wirklich sein, und doch muss sie, wenn es mir möglich ist, dass dieser sie annimmt, einer solchen buchstäblichen vorgezogen werden, die entweder schlechterdings nichts für die Moralität in sich enthält, oder dieser ihren Triebfedern wohl gar entgegenwirkt.\* - Man wird auch finden, dass es mit allen alten und neuern zum Theil in heiligen Büchern abgefassten Glaubensarten jederzeit so ist gehalten worden, und dass vernünftige wohldenkende Volkslehrer sie so lauge gedeutet haben, bis sie dieselbe, ihrem wesentlichen Inhalte nach, nachgerade mit den allgemeinen moralischen Glaubenssätzen in Uebereinstimmung brachten. Die Moralphilosophen unter den Griechen und nachher den Römern machten es nachgerade mit ihrer fabelhaften Götterlehre ebenso. Sie wussten den gröbsten Polytheismus doch zuletzt als blose symbolische Vorstellung der Eigenschaften des einigen göttlichen Wesens auszudenten, und den mancherlei lasterhaften Handlungen, oder auch wilden, aber doch schönen Träumereien ihrer Dichter einen mystischen Sinn

<sup>\*1</sup> I'm dieses an einem Beispiel zu zeigen, nehme man Psalm LIX. v. 11--16, wo ein Gebet um Rache, die bis zum Entsetzen weit geht, angetroffen wird MICHAELIS (Moral 2ter Theil S. 202) hilligt dieses Gebet und Setzt hinzu: "die Psalmen sind in spirirt; wird in diesen um eine Strafe gebeten, so kann es nicht unrecht sein und wir sollen keine heiligere Moral haben, als die Bibel." Ich halte mich hier an den letzteren Ausdruck und frage, ob die Moral nach der Bibel, oder die Bihel vielmehr nach der Moral ausgelegt werden müsse? - Ohne nun einmal auf die Stelle des N. T.: "zu den Alten wurde gesagt u. s. w.; ich aber sage euch: liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen u. s. w." Rücksicht zu nehmen, wie diese, die auch inspirirt ist, mit jener zusammen bestehen könne, werde ich versuchen, sie entweder meinen für sich bestehenden sittlichen Grundsätzen anzupassen, (dass etwa hier nicht leibliche, sondern unter dem Symbol derselben, die uns weit verderblicheren unsichtbaren Feinde, nämlich böse Neigungen, verstanden werden, die wir wünschen müssen völlig unter den Fuss zu bringen,) oder will dieses nicht angeheu, so werde ich lieber annehmen, dass diese Stelle gar nicht im moralischen Sinn, soudern nach dem Verhältniss, in welchem sich die Juden zu Gott, als ihrem politischen Regenten, betrachteten, zu verstehen sei, so wie auch eine andere Stelle der Bibel, da es heisst: "die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr!" die man gemeiniglich als moralische Warnung vor Selbstrache auslegt, ob sie gleich wahrscheinlich nur das in jedem Staat geltende Gesetz audeutet, Genugthuung wegen Beleidigungen im Gerichtshofe des Oberhauptes nachzusueben; wo die Rachsucht des Klägers gar nicht für gebilligt angesehen werden darf, wenn der Richter ihm verstattet, auf noch so harte Strafe, als er will, anzutragen.

 <sup>1</sup> Diese Anmerkung ist Zusatz der 2. Ausg.

unterzulegen, der einen-Volksglanben, (welchen zu vertilgen nicht einmal rathsam gewesen ware, weil daraus vielleicht ein dem Staat noch gefährlicherer Atheismus hätte entstehen können,) einer allen Menschen verständlichen und allein erspriesslichen moralischen Lehre nahe brachte, Das spätere Judenthum und selbst das Christenthum besteht aus solchen zum Theil sehr gezwungenen Dentungen, aber beides zu ungezweifelt guten und für alle Menschen nothwendigen Zwecken. Die Muhammedaner wissen, (wie Reland zeigt,) der Beschreibung ihres, aller Sinnlichkeit geweihten Paradieses sehr gut einen geistigen Sinn unterzulegen, und eben das thun die Indier mit der Auslegung ihres Vedas, wenigstens für den anfgeklärteren Theil ihres Volks. -Dass sich dies aber thun fässt, ohne eben immer wider den buchstäblichen Sinn des Volksglaubens sehr zu verstossen, kommt daher: weil lange vor diesem letztern die Anlage zur moralischen Religiou in der menschlichen Vernunft, verborgen lag; wovon zwar die ersten rohen Aensserungen blos auf gottesdienstlichen Gebrauch ausgingen, und zu diesem Behuf selbst jene angeblichen Offenbarungen veraulassten, hledurch aber auch etwas von dem Charakter ihres übersinnlichen Ursprungs selbst in diese Dichtungen, obzwar unvorsätzlich, gelegt haben. Auch kanu man dergleichen Anslegungen nicht der Unredlichkeit beschuldigen, vorausgesetzt, dass man nicht behaupten will, der Sinn, den wir den Symbolen des Volksglaubens oder auch heiligen Büchern geben, ser von ihnen auch durchaus so beabsichtigt worden, sondern dieses dahingestellt sein lässt, und nur die Möglichkeit, die Verfasser derselben so zu verstehen, annimmt. Denn selbst das Lesen dieser heiligen Schriften, oder die Erkundigung nach ihrem Inhalt hat zur Endubsicht, bessere Menschen zu machen; das Historische aber, was dazu nichts beiträgt, ist etwas an sich ganz Gleichgiftliges, mit dem man es halten kann, wie man will. - (Der Geschichtsglaube ist "todt an ihm selber," d. i. für sich, als Bekenntniss betrachtet, enthält er nichts, was einen proralischen Werth für uns hätte.)

Wentralso gleich eine Schrift als göttliche Öffenbarung augenomnen worden, so wird doch das oberste Kriterium derselben, als einer solchen, sein: "alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nützlich zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung u. s. w." und da das Letztere, nämlich diemoralische Besserung des Menschen, den eigentlichen Zweck aller Vernuntfreiligion ausmacht, so wird diese zuch das oberste Principi aller Schriftausbegung enthalten. "Diese Religion ist "der Geist Gottes, der "Koryt sangas weres. Vi. uns in alle Wahrheit leitet. Dieser aber ist derjenige, der, indem er aus bei ehrt, auch zugleich mit Grundsätzen zu Handlungen bei eht, und er bezieht alles was die Schrift für den historischen Glauben noch enthalten mag, gänzlich auf die Regeln und Triebfedern des reinen moralischen Glaubens, der allein in jedeun Kirchenglauben dasjenige auswach, was darin eigentliche Religion ist. Alles Forschen und Auslegen der Schrift muss von dem Princip ausgehen, diesen Geist darin zu suchen, und "inan kann das ewige Leben darin nur finden, sofern sie von diesem Princip zeuget."

Diesem Schriftausleger ist nun noch ein anderer beigesellt, aber untergeordnet, nämlich der Schriftgelehrte. Das Ansehen der Schrift, als des würdigsten, nud jetzt in dem aufgeklärtesten Welttheile einzigen Instruments der Vereinigung aller Meuschen in eine Kirche, macht den Kirchenglauben aus, der als Volksglaube nicht vernachlässigt werden kann, weil dem Volke keine Lehre zu einer unveränderlichen Norm tauglich zu sein scheint, die auf blose Vernunft gegründet ist, und es göttliche Offenbarung, mithin auch eine historische Beglaubigung ihres Ansehens durch die Deduction ihres Ursprungs fordert. menschliche Kunst und Weisheit nicht bis zum Himmel hinaufsteigen kann, um das Creditiv der Sendung des ersten Lehrers selbst nachzusehen, sondern sich mit den Merkmalen, die, ausser dem Inhalt, noch von der Art, wie ein solcher Glaube introducirt worden, hergenommen werden können, d. i. mit menschlichen Nachrichten begnügen muss, die nachgerade in sehr alten Zeiten und jetzt todten Sprachen aufgesucht werden müssen, um sie nach ihrer historischen Glaubhaftigkeit zu würdigen; so wird Schriftgelehrsamkeit erfordert werden, um eine auf heilige Schrift gegründete Kirche, nicht eine Religion, (denn die mass, um allgemein zu sein, jederzeit auf blose Vernunft gegründet sein,) im Anschen zu erhalten; wenn diese gleich nichts mehr ausmacht, als dass ieuer ihr Ursprung nichts in sich enthält, was die Annahme derselben als unmittelbarer göttlichen Offenbarung unmöglich machte; welches hinreichend sein würde, um diejenigen, welche in dieser Idee besondere. Stärkung ihres moralischen Glaubens zu finden meinen, und sie daher gerne annehmen, daran nicht zu hindern. - Aber nicht blos die Beurkundung, sondern auch die Auslegung der heiligen Schrift bedarf aus derselben Ursache Gelehrsamkeit. Denn wie will der Ungelehrte. der sie nur in Uebersetzungen lesen kann, von dem Sinne derselben gewiss sein? daher der Ausleger, welcher auch die Grundsprache imie hat,

doch noch ausgebreitete historische Kenntniss und Kritik besitzen muss, um aus dem Zustande, den Sitten und den Meinungen (dem Volksglauben) der daundigen Zeit die Mittel zu nehmen, wodurch dem kirchlichen gemeinen Wesen das Verständuis geöffnet werden kann.

Vernunftreligion und Schriftgelehrsamkeit sind also die eigentlichen bernfenen Ausleger und Depositäre einer heiligen Urkunde. Es fällt in die Augen, dass diese an öffentlichem Gebranche ihrer Einsichten und Entdeckungen in diesem Felde vom weltlichen Arm schlechterdings nicht können gehindert und au gewisse Glaubenssätze gebunden werden; weil sonst Laien die Kleriker nöthigen würden, in ihre Melnnng eiuzutreten, die jene doch unr von dieser ihrer Belchrung her haben. Wenn der Staat nur dafür sorgt, dass es nicht an gelehrten und ihrer Moralität nach im gnten Rufe stehenden Männern fehle, welche das Ganze des Kirchenwesens verwalten, deren Gewissen er diese Besorgung anvertraut, so hat er alles gethau, was seine Pflicht und Befugniss mit sieh bringen. Diese selbst aber in die Schule zu führen und sich mit ihren Streitigkeiten zu befassen, (die, wenn sie nur nicht von Kanzelu geführt werden, das Kirchenpublicum im völligen Frieden. lassen,) ist eine Zumnthung, die das Publicum au den Gesetzgeber nicht ohne Unbescheidenheit thun kann, weil sie unter seiner Würde ist. 1

Aber es tritt noch ein dritter Prätendent zum Amte eines Auslegers auf, welcher weder Vernunft, noch Gelehrsamkeit, sondern nur ein inneres Gefühl bedarf, um den wahren Sinn der Schrift und zugleich ihren göttlichen I'rsprung zu erkennen. Nun kann man freilich nicht in Abrede ziehen, dass, "wer ihrer Lehre folgt, und das thut, was sie vorschreibt, allerdings finden wird, dass sie von Gott sei," und dass selbst der Antrieb zu guten Handlungen und zur Rechtschaffenheit im Lebenswandel, den der Mensch, der sie liest oder ihren Vortrag hört; fühlen muss, ihn von der Göttlichkeit derselben überführen müsse; weil er nichts Anderes, als die Wirkung ven dem den Menschen mit inniglicher Achtung erfüllenden moralischen Gesetze ist, welches darum auch. als göttliches Gebot angesehen zu werden verdient. Aber so wenig, wie aus irgend einem Gefühl Erkenntniss der Gesetze, und dass diese moralisch sind, eben se wenig und noch weniger kann durch ein Gefühl das sichere Merkmal eines unmittelbaren göttlichen Einflusses gefolgert und ausgemittelt werden; weil zu derselben Wirkung mehr, als eine

<sup>- 1 ..</sup> weil sie unter seiner Würde ist". Zusatz der 2 Ausw

Ursache stattfiuden kann, in diesem Falle aber die blose Moralität des Gesetzes (und der Leire), durch die Vernunft erkaunt, die Ursache derselben ist, mud selbst in dem Falle der blosen Möglichkeit dieses Ursprungs es Pflicht ist, ihm die letztere Dentung zu gebeu, wenu man nicht aller Schwärmerei Thir und Thor öffnen, und nicht selbst das unzweideutige moralische Gefühl durch die Verwandtschaft mit jedem andern phantastischen um seine Würde bringen will. — Gefühl, wenn das Gesetz, woraus, oder auch, wornach es erfogt, vorher bekannt ist, hat Jeder nur für sich, mad kanu es Andern nicht zumuthen, also auch nicht als einen Probierstein der Aechtheit einer Offenbarung anpreisen, denn es lehrt schlechterlugs nichts, soudern enthält nur die Art, wie das Subject in Anselung seiner Lust oder Unlust affeirt wird, worauf gar keine Erkenutniss gegründte worden kann. —

Es gibt also keine Norm des Kirchenglaubens, als die Schrift, und keinen audern Ausleger desselben, als reine Vernunftreligiou und Schriftgelehrsamkeit, (welche das Historische derselben angeht,) von welchen der erstere allein authentisch und für alle Welt giltig. der zweite aber uur doctrinal ist, um den Kirchenglauben für ein gewisses Volk zu einer gewissen Zeit in ein bestimmtes sich beständig erhaltendes System zu verwandeln. Was aber diesen betrifft, so ist es nicht zu äudern, dass der historische Glaube nicht endlich ein bloser Glanbe au Schriftgelehrte und ihre Einsicht werde; welches freilich der meuschlichen Natur nicht sonderlich zur Ehre gereicht, aber doch durch die öffentliche Denkfreiheit wiederum gut gemacht wird, dazu diese deshalb um desto mehr berechtigt ist, weil nur dadurch, dass Gelehrte ihre Auslegungen Jedermanns Prüfung aussetzen, selbst aber auch zugleich für bessere Einsicht immer offen und empfänglich bleiben, sie auf das Zutrauen des gemeinen Wesens zu ihren Entscheidungen rechnen können.

### ·VII.

Der allmählige Uebergang des Kirchenglaubens sur Alleinherrschaft des reinen Religionsglaubens ist die Annäherung des Reichs Gottes,

Das Keunzeichen der wahren Kirche ist ihre Allgemeinheit; hievon aber ist wiederum das Merkmal ihre Nothwendigkeit und ihre nur auf eine einzige Art mögliche Bestimmbarkeit. Nun hat der historische Glaube, (der auf Offenbarung, als Erfahrung, gegründet ist,) nur particulare Gültigkeit, für die nämlich, au welche die Geschichte gelangt ist, worauf er beruht, und enthält, wie alle Erfahrungserkenntniss, nicht das Bewusstsein, dass der geglaubte Gegenstand so und nicht anders sein müsse, sondern nur, dass er so sei, in sich; mithin enthält er zugleich das Bewusstsein seiner Zufälligkeit. Also kann er zwar zum Kirchenglauben, (deren es mehrere geben kann,) zulangen, aber nur der reine Religionsglaube, der sich gänzlich auf Vernunft gründet, kann als nothwendig, mithin für den einzigen erkannt werden, der die wahre Kirche anszeichnet. - Wenn also gleich (der unvermeidlichen Einschränknng der menschlichen Vernunft gemäss) ein historischer Glaube als Leitmittel die reine Religion afficirt, doch mit dem Bewnsstsein, dass er blos ein solches sei, und dieser, als Kirchenglaube, ein Princip bei sich führt, dem reinen Religionsglauben sich continuirlich zu nähern, um ienes Leitmittel endlich entbehren zu können, so kann eine solche-Kirche immer die wahre heissen: da aber über historische Glaubenslehren der Streit nie vermieden werden kann, nur die streitende Kirche genennet werden; doch mit der Aussicht, endlich in die unveränderliche und alles vereinigende, triumphirende auszuschlugen! Man nennt den Glauben jedes Einzelnen, der die moralische Empfänglichkeit (Würdigkeit) mit sich führt, ewig glückselig zu sein, den seligmachenden Glauben. Dieser kann also auch nur ein einziger seinund bei aller Verschiedenheit des Kirchenglaubens doch in Jedem angetroffen werden, in welchem'er, sich auf sein Ziel, den reinen Religionsglauben, beziehend, praktisch ist. Der Glaube einer gottesdienstlichen Religion ist dagegen ein Frohn- und Lohnglaube (fides mercenaria, servilis), und kann nicht für den seligmachenden angesehen werden, weil er nicht moralisch ist. Denn dieser muss ein freier, auf lauter Herzensgesinnungen gegrändeter (fides ingenua) Glaube sein. Der erstere wähnt durch Handlungen (des cultus), welche (obzwar mühsam) doch für sich keinen moralischen Werth haben, mithin nur durch Furcht oder Hoffnung abgenöthigte Handlungen sind, die auch ein böser Mensch ausüben kann, Gott wohlgefällig zu werden, anstatt dass der letztere dazu eine moralisch gute Gesinnung als nothwendig voraussetzt.

Der seligmachende Glaube enthält zwei Bedingungen seiner Hoffnung der Seligkeit; die eine in Ansehung dessen, was er selbst nicht thun kann, nämlich seine geschehenen Handlungen rechtlich (vor einem göttlichen Richter) mageschehen zu nachen, die audere in Auschung dessen, was er selbst than kann und soll, nümlich in einem neuen seiner Pflicht gemissen Leben zu wandeln. Der erstere Glaube ist der an eine Genngthunng, (Bezahlung für seine Schuld, Erlösung, Versöhnung mit Gott.), der zweite ist der Glaube, in einem ferner zu führenden guten Lebenswandel Gott wohlgefällig werden zu können. — Beide Bedingungen machen nur einen Glauben aus und gehören nothwendig zusammen. Man kann aber die Nothwendigkeit einer Verbindung nicht anders einschen, als wenn man annimmt, es lasse sich eine von der audern ableiten, also, dass entweder der Glaube an die Lossprechung von der auf uns liegenden Schuld den guten Lebenswandel, oder dass die wahrlafte und thittige Gesinnung eines jederzeit zu führenden guten Lebenswandels den Glauben an jene Lossprechung, nach dem Gesetze moralisch wirkender Ursachen, hervorbringe.

Hier zeigt sich nun eine merkwürdige Antinomie der menschlichen Vermunt mit ihr selbst, deren Auflösung, oder, wenn diese nicht möglich sein sollte, wenigstens Beilegung es allein ausnachen kann, o ein historischer (Kirchen-) Glaube jederzeit, als wesentliches Stück des seligmachenden, über den reinen Religiousglauben hinzukommen müsse, oder ob er als bloses Leitmittel endlich, wie ferne diese Zukunft auch sei, in den reinen Religiousglauben übergeften könne.

Voransgesetzt: dass für die Sünden des Menschen eine Genugthuung geschehen sei, so ist zwar wohl begreiflich, wie ein jeder Sünder sie gern auf sich beziehen möchte, und wenn es blos aufs Glauben ankömmt, (welches soviel, als Erklärung bedeutet, er wolle, sie sollte auch für ihn geschehen sein,) deshalb nicht einen Augenblick Bederken tragen würde. Allein es ist gar nicht einzusehen, wie ein vernüuftiger Mensch, der sich strafschuldig weiss, im Ernst glanben könne, er habe nur nöthig, die Botschaft von einer für ihn geleisteten Genugthuung zu glauben und sie, (wie die Juristen sagen,) utiliter, anzunehmen, um seine Schuld als getilgt anzusehen, und zwar dermassen (mit der Wurzel sogar), dass auch fürs Kfinftige ein guter Lebenswandel, um den er sich bisher nicht die mindeste Mühe gegeben hat, von diesem Glauben und der Acceptation der angebotenen Wohlthat die nnausbleibliche Folge sein werde. Diesen Glauben kann kein überlegender Mensch, so sehr auch die Selbstliebe öfters den blosen Wunsch eines Gutes, wozu man nichts thut oder thun kann, in Hoffnung verwandelt, als werde sein Gegenstand durch die blose Schnsucht gelockt von selbst kommen, in sich zuwege bringen.

Man kann dieses sich nicht anders mäglich denken, als dass der Mensch sich diesen Glauben selbts ab ihm hinnalisch eingegeben, und so als etwas, worüber er seiner Vernunft weiter keine Rechenschaft zu geben uöthig hat, betrnehte. Wenn er dies nicht kann, oder noch zu aufrichtig ist, ein selben Vertrauen als bloses Einschneichelungsunitelt in sich zu erkänsteln, so wird er, bei aller Achtung für eine selche übersehwengliche Genugthuung, bei allem Wunsche, dass eine solche anch für ihm offen stehen mäge, doch nicht unbin köunen, sie nur als bedingt anzeschen, nämlich dass sein, so viel in seinem Vernögen ist, gebesserter Lebenswandel vorhergehen misse, um auch nur den nindesten Grund zur Hoffmung zu geben, ein solches höheres Verdigist könne ihm zu Gute kommen. — Wenn also das historische Erkenntnisy von dem letztern zum Kirchenglauben, der erstere aber als Bedingung zum reinen morslischen Glauben gehört, so wird dieser vor jenem vorhergehen mässen.

Wenn aber der Meisch von Natur verderbt ist, wie kann er glauben, aus sich, er mag sieh auch bestreben, wie er wolle, einen neuen, Gott wohlgefälligen Meuschen zu machen wenn er, sich der Vergehungen, deren er sich bisher schuldig gemacht hat, bewusst, noch unter der Macht des bösen Princips steht und in sich kein hinreichendes Vermögen antrifft, es künftighin besser zu machen? Weun er nicht die Gerechtigkeit, die er selbst wider sich erregt hat, durch fremde Genugthuung als versöhnt, sich selbst aber durch diesen Glauben gleichsam als neugeboren ansehen und so allererst einen neuen Lebenswandel antreten kann, der alsdann die Folge von dem mit ihm vereinigten guten Princip sein würde, worauf will er seine Hoffnung, ein Gott gefälliger Mensch zu werden, gründen?1 - Also muss der Glaube au ein Verdienst, das nicht das seinige ist und wodurch er mit Gott versöhnt wird, vor aller Bestrebung zu guten Werken vorhergehen; welches dem vorigen Satze widerstreitet. Dieser Streit kann uicht durch Einsicht in die Causalbestimmung der Freiheit des menschlichen Wesens, d. i. der Ursachen, welche machen, dass ein Mensch gut oder böse wird, also nicht theoretisch ausgeglichen werden; denn diese Frage übersteigt das ganze Speculationsvermögen unserer Vernunft. Aber fürs Praktische, wo nämlich nicht gefragt wird; was physisch, sondern was moralisch für den Gebrauch unserer freien Willkühr das Erste sei, wovon wir nämlich den Anfang machen sollen.

<sup>&</sup>quot; "worauf will er .. gründen?" Zusatz der 2. Ausg.

ob vom Glauben an das, was Gott unsertwegen gethau hat, oder von dem, was wir thun sollen, um dessen, (es mag auch bestehen, worin es wolle,) würdig zu werden, ist kein Bedenken, für das Letztere zu entscheiden.

Denn die Annehmung des ersten Requisits zur Seligunachung, nümleich des Glanbens an eine stellvertretende Genugthuung, ist nileufalls blos für den theoretischen Begriff nodiwendig; wir können die Entsthudigung mıs nicht auders begreiflich machen. Dagegen ist die Nothwendigkeit des zweiten Princips praktisch und zwar rein moralisch: wir können sicher nicht auders hoffen, der Zueignung selbst eines freuden genugthuendeu Verdieustes und so der Seligkeit theilhaftig zu werden, als wenn wir uns dazu durch unsere Bestrebung in Befolgung jeder Menschenpflicht qualificireu, welche letztere die Wirkung nuserer eigenen Bearbeitung, und nicht wiederum ein freunder Einfluss sein runss, dabei wir passiv sind. Denn di ades letztere Gebot unbedingt ist, so itst ea und nothwendig, dass der Meusch es seinem Glauben als Maxime unterlege, dass er nämlich von der Bessérung des Lebeus aufange, als der obersten Bedineung. utter der ablein ein seligrancheuder Ghube statfinden kann.

Der Kirchenglaube, als ein historischer, fängt mit Recht von dem erstera an; da er aber nur das Vehikel für den reinen Ikoligionsglauben enthält, (in welchem der eigentliche Zweek liegt.) so muss das, was in diesem als einem praktischen die Bedingung ist, nämlich die Maxime des Thuns, den Anfang machen, und die des Wissens oder theoretischen Glaubens nur die Befestigung und Vollendung der erstern bewirken.

Hiebei kann noch augemerkt werden, doss nach dem ersten Princip der Glaube, (nitmlich der an eine stellvertretende Genugthung) dem Menschen zur Pflicht, dagegen der Glaube des guteu Lebenswandels, als durch höhrern Einfluss gewirkt, ihm zur Gnade angerechnet werden wirde.

— Nach dem zweiten Princip aber ist es ungeskehrt. Dem nach diesen ist der gute Lebenswandel, als oberste Bedingung der Gnade, unbedingte Pflicht, dagegen die höhrer Genugthuung eine blose Gnadensache. — Dem erstern wirt man (oft nicht mit Unrecht) den gottesseine die helbe die den die helbe die selbe die auf der Religion zu vereinigen weiss; dem zweiten den naturalistischen Lebenswandel Gleichgültigkeit oder wohl gar Widersetzlichsekt gegen alle Offenbarung verbindet. — Das wire aber den Knickt gegen alle Offenbarung verbindet. — Das wire aber den Knoten

(durch cine praktische Maxime) zerhanen, anstatt ihn (theoretisch) aufzulösen, welches auch allerdings in Religionsfragen erlanbt ist. - Zu Befriedigung des letzteren Ansingens kann indesseu Folgendes dienen. - Der lebendige Glaube an das Urhild der Gott wohlgefälligen Menschheit (den Sohn Gottes) an sich selbst ist auf eine moralische Vernunftidee bezogen, sofern diese uns nicht allein zur Richtschnur, sondern auch zur Triebfeder dient, und also einerlei, ob ich von ihm, als rationalem Glauben; oder vom Princip des guten Lebenswandels aufange. Dagegen ist der Glaube an ebendasselbe Urbild in der Erscheinung (an den Gottmenschen); als empirischer (historischer) Glanbe, nicht einerlei mit dem Princip des guten Lebenswandels, (welches ganz rational sein muss,) und es wäre gauz etwas Anderes, von einem solchen\* anfangen und daraus den guten Lebenswandel ableiten zu wollen. Sofern wäre also ein Widerstreit zwischen den obigen zwei Sätzen. Allein in der Erscheinung des Gottmenschen ist nicht das, was von ihm in die Sinne fällt oder durch Erfahrung erkannt werden kann, sondern das in unserer Vernunft liegende Urbild, welches wir dem letztern unterlegen, (weil, so viel sich an seinem Beispiel währnehmen lässt, er jenem gemäss befunden wird.) eigentlich das Object des seligmachenden Glaubens, uud ein solcher Glaube ist einerlei mit dem Princip eines Gott wohlgefälligen Lebenswandels. - Also sind hier nicht zwei an sich verschiedene Principien, von deren einem oder dem andern anzufangen, entgegengesetzte Wege einzuschlagen wären, sondern nur eine und dieselbe praktische Idee, von der wir ausgehen, einmal, sofern sie das Urbild als in Gott befindlich und von ihm ausgehend, ein andermal, sofern sie es als in uns befindlich, beidemal aber, sofern sie cs als Richtmaass unseres Lebenswandels vorstellt; und die Antinomie ist also nur scheinbar; weil sie ebendieselbe praktische Idee, nur in verschiedener Beziehung genommen, durch einen Missverstand für zwei verschiedene Principien ansieht. -Wollte man aber den Geschichtsglauben an die Wirklichkeit einer solchen eiumal in der Welt vorgekommenen Erscheinung zur Bedingung des allein seligmachenden Glaubens machen, so wären es allerdings zwei ganz verschiedene Principien, (das eine empirisch; das andere rational,) über die, ob man von einem oder dem andern ausgehen und anfangen

muns

<sup>\* 1</sup> Der die Existenz einer solchen Person auf historische Beweisthümer gränden

Zusatz d. 2. Ausg

müsste, ein wahrer Widerstreit der Maximen eintreten würde, den aber auch keine Vernunft je würde schlichten können. - Der Satz: man muss glauben, dass es einmal einen Menschen, der durch seine Heiligkeit und Verdienst sowohl für sich (in Ansehung seiner Pflicht), als auch für alle Andere (und deren Ermangelung in Auschung ihrer Pflicht) genug gethan, gegeben habe, (wovon uns die Vernunft nichts sagt,) um zu hoffen, dass wir selbst in einem guten Lebenswandel, doch nur kraft ienes Glaubens selig werden können, dieser Satz sagt ganz etwas Andcres, als folgender: man muss mit allen Kräften der heiligen Gesinnung eines Gott wohlgefälligen Lebenswandels nachstreben, um glauben zu können, dass die (uns schon durch die Vernunft versicherte) Liebe desselben zur Menschheit, sofern sie seinem Willem nach allem ihrem Vermögen nachstrebt, in Rücksicht auf die redliche Gesinnung, den Mangel der That, auf welche Art es auch sei, ergänzen werde. - Das Erste aber steht nicht in jedes (auch des ungelehrten) Menschen Vermögen. Die Geschichte beweist, dass in allen Religionsformen dieser Streit zweier Glaubensprincipien obgewaltet hat; denn Expiationen hatten alle Religionen, sie mochten sie nun setzen, worein sie wollten. Die moralische Anlage in iedem Menschen aber ermangelte ihrerseits auch nicht, ihre Forderungen hören zu lassen. Zu aller Zeit klagten aber doch die Priester mehr, als die Moralisten; jene nämlich laut (und unter der Aufforderung an Obrigkeiten, dem Unwesen zu steuern,) über Vernachlässigung des Gottesdienstes, welcher, das Volk mit dem Himmel zu versöhnen und Unglück vom Staat abzuwenden, eingeführt war; diese dagegen über den Verfall der Sitten, den sie sehr auf die Rochnung iener Entsündigungsmittel schrieben, wodurch die Priester es Jedermann leicht machten, sich wegen der gröbsten Laster mit der Gottheit auszusöhnen. In der That. wenn ein unerschöpflicher Fond zu Abzahlung gemachter oder noch zu machender Schulden schon vorhanden ist, da man nur hinlangen darf, (und bei allen Ansprüchen, die das Gewissen thut, auch ohne Zweifel zu allererst hinlangen wird.) um sich schuldenfrei zu machen, indessen dass der Vorsatz des guten Lebenswandels, bis man wegen jener allererst im Reinen ist, ausgesetzt werden kann; so kann man sieh nicht leicht andere Folgen eines solchen Glaubens denken. - Würde aber sogar dieser Glaube selbst so vorgestellt, als ob er eine so besondere Kraft und einen solchen mystischen (oder magischen) Einfluss habe, dass, ob er zwar, so viel wir wissen, für blos historisch gehalten werden sollte, er doch, wenn man ihm und den damit verbundenen Gefühlen nachhängt, den ganzen

Mensehen von Grande aus zu bessern, (einen neuen Menscheri aus ihm zu machen) im Stande sei; so müsste dieser Glaube selbst als numittelbar vom Hinmel (mit und unter dem historischen Glauben) ertheilt und einzegeben augesehen werden, wo denn alles selbst mit der moralischen Beschaffenheit des Menschen zuletzt auf einen unbedingten Rathochhus Gottes hinausläuft; "er erbarmet sich, welches er will, und verstocket, welchen er uill", welches nach dem Buchstaben genommen, der aufo wordte der mensehlichen Vernunft ist.

Es ist also eine nothwendige Folge der physischen und zugleich der moralischen Anlage in uns, welche letztere die Grundlage und zugleich Auslegerin aller Religion ist, dass diese endlich von allen empirischen ' Bestimmungsgründen, von allen Statuten, welche auf Geschichte beruhen, und die vermittelst eines Kirchenglaubens provisorisch die Menschen zur Beförderung des Guten vereinigen; allmählig losgemacht werde, und so reine Vernuuftreligion zuletzt über alle herrsche, "damit Gott sei alles in allem." - Die Hüllen, unter welchen der Embryo sich zuerst zum Meuschen bildete, müssen abgelegt werden, wenn er nun an das Tageslicht treten soll. Das Leitband der heiligen Ueberlieferung, mit seinen Anhängseln, den Statuten und Observanzen, welches zu seiner Zeit gute Dienste that, wird nach und nach entbehrlich, ja endlich zur Fessel, wenn er in das Jünglingsalter eintritt. So lange er (die Menschengattung) "ein Kind war, war er klug als ein Kind" und wusste mit Satzungen, die ihm ohne sein Zuthun auferlegt worden, auch wohl Gelehrsamkeit, ja sogar eine der Kirche dienstbare Philosophie zu verbinden; "nun er aber ein Mann wird, legt er ab, was kindisch ist." Der erniedrigende

<sup>\*</sup> Das kaun wohl so ausgelegt werden: kein Meisseh kaun mit Gewissheit sagen, woher dieser ein gufer, jeure ein biser Messeh (beide eunparative) wird, da oftmatig die Anlage zu diesem Unterzehlede schon in der Geburf anzutreffen zu sein sehein, bisweilen nus Kaffülligkeiten des Lebens, für die Niemand kum, hierin einer Ausschlag geben; eben so wenig zich, was aus tim werden könne. Hieriber missen wir also das Urteile dem Allsehenden überlassen, weitelse hier so ausgedricht wird, sit ob, che sie geborien wirden, sein Ratischluss über sie ausgesprechen, ehnen Jeden seine Rolle vorgezeichnet hehe, die er eluts spielen sollte. Das Vorhersache ist in der Ordnung der Errscheinungen für den Welfunbeber, wenn er hiebei selbst antreproponorphistisch gedacht wird, zugleich ein Vorherberacht issen. In der übersienlichen Ordnung der Dinge aber nach Freibeitsgesten, wo die Zeit wegfüllt, ist es höße ein all zie ehn des Wilssen, "die warm der eine Mestache, oher audere nach, entgegengestetzten Grundstiene verfährt, erklären und doch auch zugleich mit der Freibeit des Willeas vereisiene zu k\u00fcnun.

Unterschied zwischen Laien und Klerikern hört auf, und Gleichheit entspringt aus der wahren Freiheit, jedoch ohne Anarchie, weil ein Jeder zwar dem (nicht statutarischen) Gesetz gehorcht, das er sich selbst vorschreibt, das er aber auch zugleich als den ihm durch die Vernunft geoffenbarten Willen des Weltherrschers ansehen muss, der alle unter einer gemeinschaftlichen Regierung unsichtbarer Weise in einem Staate verbindet, welcher durch die sichtbare Kirche vorher dürftig vorgestellt und vorbereitet war. - Das alles ist nicht von einer änsseren 1 Revolution zu erwarten, die stürmisch und gewaltsam ihre von Glücksumständen sehr abhängige Wirkung thut, in welcher, was bei der Gründung einer neuen Verfassung einmal versehen worden, Jahrhunderte hindurch mit Bedauern beibehalten wird, weil es nicht mehr, wenigstens nicht anders, als durch eine neue (jederzeit gefährliche) Revolution abzuändern ist. - In dem Princip der reinen Vernunftreligion, als einer an alle Menschen beständig geschehenen göttlichen, (obzwar nicht empirischen) Offenbarung, muss der Grund zu jenem Ueberschritt zu jener neuen Ordnung der Dinge liegen, welcher einmal aus reifer Ueberlegung gefasst, durch allmählig fortgehende Reform zur Ausführung gebracht wird, sofern sie ein menschliches Weik sein soll; denn was Revolutionen betrifft, die diesen Fortschritt abkürzen können, so bleiben sie der Vorsehung überlassen, und lassen sieh nicht planmässig, der Freiheit unbeschadet, einleiten. -

Man kann aber mit Grunde stgen: "dass das Reich Gottes zu uns gekommen sei," wenn auch nur das Princip des allmithligen Ueberganges des Kirchenglaubens zur allgemeinen Vernunftreligion und so zu einem (göttlichen) ethischen Staat auf Erden allgemein und irgendwo auch öffentlich Wurzel gefasts hat; obgleich die wirkliche Erichtung desselben noch in unendlicher Weite von uns entfernt liegt. Denn weil dieses Princip den Grund einer continuirlichen Annäherung zu dieser Vollkommenheit enthält, so liegt in ihm als in einem sich entwickelnden und in der Polge wiederum besamenden Keine das Ganze (unsichtbarer Weise), welches dereinst die Welt erleuchten und beherschen soll. Das Wahre und Gute aber, wom in der Naturanlage jedes Menschen der Grund sowohl der Einsieht, als des Herzensantheils liegt, ermangelt nicht, wenn es einmal öffentlich geworden, vermöge der natürlichen Affinität, in der es mit der moralischen Anlage vernünftiger Wesen überhaupt stelt, sich durchgängig mitzutheilen. Die Hemmung durch poljt-haupt stelt, sich durchgängig mitzutheilen. Die Hemmung durch poljt-

<sup>1 &</sup>quot;äusseren" Zusatz der 2. Ausg.

tische bürgerliche Ursachen, die seiner Ausbreitung von Zeit zu Zeit zustessen mögen, dienen eher dazu, die Vereinigung der Gemüther zum Guten, (was, nachdem sie es einmal ins Auge gefasst haben, ihre Gedanken nie verlätsst,) meh deste inniglicher zu machen.\*

Das ist also die, meuschlichen Augen unbemerkte, aber beständig fortgehende Bearbeitung des guten Princips, sich im menschlichen Ge
\* Dem Kirchenglauben kann, ohne dass man ihm weder den Dienst aufsact.

noch ihn befehdet, sein uützlicher Einfluss als eines Vehikels erhalten, und ihm gleichwohl als einem Wahne von gottesdienstlicher Pflicht aller Einfluss auf den Begriff der eigentlichen (nämlich moralischeu) Religion abgenommen werden, aud so, bei Verschiedenheit statutarischer Glaubensarten, Verträglichkeit der Anhänger derseiben unter einander durch die Grundsätze der einigen Verunnftreligion, wohin die Lehrer alle jene Satzungen und Observanzen auszulegen haben, gestiftet werden; bis man mit der Zeit, vermöge der überkandgenommenen wahren Aufklärung, (einer Gesetzlichkeit, die aus der moralischen Freiheit hervorgeht,) mit Jedermanns Einstimmung die Form eines erniedrigenden Zwangsglaubens gegen eine kirchliche Form. die der Würde einer moralischen Religion angemessen ist, nämlich die eines freien Glaubens vertauschen kann. - Die kirchliche Glaubenseinheit mit der Freiheit in Glaubenssachen zu vereinigen, ist ein Problem, zu dessen Auflösung die Idee der objectiven Einheit der Veruunftreligion durch das moralische Interesse, welches wir au ihr nehmen, continuirlich autreibt, welches aber in einer sichtbaren Kirche zu Staude zn hringen, wenn wir hierüber die menschliehe Natur befragen, wenig Hoffnung vorhanden ist. Es ist eine Idee der Vernunft, deren Darstellung in einer ihr angemessenen Anschauung uns unmöglich ist, die aber doch als praktisches regulatives Princip objective Realität hat, um auf diesen Zweck der Einheit der reinen Vernunftreligion hinzuwirken. Es geht hiemit, wie mit der politischen Idee eines Staatsrechts, sofern es zugleich auf ein allgemeines und machthabendes Völkerrecht bezogen werden soll. Die Erfahrung spricht uns hiezu alle Hoffnung ab. Es scheint ein Hang in das menschliche Geschlecht (vielleicht absichtlich) gelegt zu sein, dass ein jeder einzelne Staat, wenn es ihm nach Wunsch geht, sich jeden andern zu unterwerfen und eine Universalmonarchie zu errichten strebe; wenn er aber eine gewisse Grösse erreicht hat, sich doch von selhst in kleinere Staaten zersplittere. So hegt eine jede Kirche den stolzen Auspruch, eine allgemeine zu werden; so wie sie sich aber ausgebreitet hat und herrschend wird, zeigt sich hald ein Princip der Anflösung und Trennung in verschiedene Secten.

Das zu frühe und dadurch, (dass es eher kommt, als die Meuschen moralisch besser geworden sind,) schädliche Zusammenschmelzen der Staaten wird, — wenn es

Dieser Satz his zum Ende der Anmerkung ist Zusatz der 2. Ausg.

schlecht, als einem gemeinen Wesen nach Tugendgesetzen, eine Macht und ein Reich zu errichten, welches den Sieg über das Bäse behauptet und unter seiner Herrschaft der Welt einen ewigen Frieden zusichert.

uns erlaubt ist, hierin eine Absicht der Vorsehung anzunehmen, — vornehmlich durch zwei mächtig wirkende Ursachen, nämlich Verschiedenheiten der Sprachen und Verschiedenheit der Religionen verhindert.

# Zweite Abtheilung.

Historische Vorstellung der allmähligen Gründung der Herrschaft des guten Princips auf Erden.

Von der Religion auf Erden (in der engsten Bedeutung des Worts) kann man keine Universalhistorie des menschlichen Geschlechts verlangen; denn die ist, als auf dem reinen moralischen Glanben gegründet, kein öffentlicher Zustand, sondern Jeder kann sich der Fortschritte, die er in demselben gemacht hat, nur für sich selbst bewusst sein. Der Kirchenglaube ist es daher allein, von dem man eine allgemeine historische Darstellung erwarten kann; indem man ihn nach seiner verschiedenen und veränderlichen Form mit dem alleinigen, unveränderlichen, reinen Religionsglauben vergleicht. Von da an, wo der erstere seine Abhängigkeit von den einschränkenden Bedingungen des letztern und der Nothwendigkeit der Zusammenstimmung mit ihm öffentlich auerkennt, fängt die allgemeine Kirche an, sich zu einem ethischen Staat Gottes zu bilden und nach einem feststehenden Princip, welches für alle Menscheff und Zeiten ein und dasselbe ist, zur Vollendung desselben fortzuschreiten. - Man kann voranssehen, dass diese Geschichte nichts. als die Erzählung von dem beständigen Kampf zwischen dem gottesdienstlichen und dem moralischen Religionsglauben sein werde, deren ersteren, als Geschichtsglauben, der Mensch beständig geneigt ist oben anzusetzen, anstatt dass der letztere seinen Anspruch auf den Vorzug, der ihm als allein seelenbesserndem Glauben zukommt, nie aufgegeben hat und ihn endlich gewiss behaupten wird.

Diese Geschichte kann aber nur Einheit haben, wenn sie blos auf denjenigen Theil des menschlichen Geschlechts eingeschränkt wird, bei welchem jetzt die Anlage zur Einheit der allgemeinen Kirche schon ihrer Entwickelung nahe gebracht ist, indem durch sie wenigstens die Frage wegen des Unterschiedes des Vermunft- und Geschichtsglaubens schon infleutlich aufgestellt und ihre Entscheidung zur grüssten moralischen Angelegenheit gemacht ist; denn die Geschichte verschiedener Vülker, deren Glaube in keiner Verbindung unter einander steht, gewährt sonst keine Einheit der Kirche. Zu dieser Einheit aber kann nicht gerechnet werden, dass in einen und demselhen Volk ein gewisser neuer Glaube einmal eufspraugen ist, der sich von dem vorher herrschenden manhaft unterschied; wenn gleich dieser die veranlasse uden Ursachen zu des neuen Erzeugung bei sich führte. Denn es unses Einheit des Prünejssein, wenn man die Folge verschiedener Glaubensarten usch einander zu den Modificationen einer und derselben Kirche rechneu soll, und die Geschichte der letztern ist es eigentlich, womit wir uns jetzt boschäftigen.

Wir können also in dieser Absieht nur die Geschichte deejeuigen Kirche, die von ihrem ersten Anfauge an deu Keim und die Principien zur objectiven Einheit des wahren und al Igemeinen Religionsglanbens bei sich führte, dem sie allmählig nüber gebracht wind, abhandeln. — Da zeigt sich nun zuerst, dass der j\u00fcdlische Glaube mit diesem Kirchenglauben, dessen Geschichte wir betrachten wollen, in ganz und gar keiner-wesentlichen Verbindung, d. i. in keiner Einheit nach Begriffen steht, obzwar jener unmittelbar vorhergegangen und zur Gründung dieser (der ehrstlichen) Kirche die physische Veranlassung gab.

Der jüdische Glaube ist, seiner ursprünglichen Einrichtung nach, ein Inbegriff blos statutarischer Gesetze, auf welchem eine Staatsverfassnug gegründet war; denn welche moralische Zusätze entweder damals schon, oder auch in der Folge ihm angehängt worden sind, die sind schlechterdings nicht zum Judenthum, als einem solchen, gehörig. letztere ist eigentlich gar keine Religion, sondern blos Vereinigung einer Menge Menschen, die, da sie zu einem besondern Stamm gehörten, sich zu einem gemeinen Wesen unter blos politischen Gesetzen, mithin nicht zu einer Kirche formten; vielmehr sollte es ein blos weltlicher Staat sein, so dass, wenn dieser etwa durch widrige Zufälle zerrissen worden, ihm noch immer der (wesentlich zu ihm gehörige) Glaube übrig bliebe, ihn (bei Ankuuft des Messias) wohl einmal wiederherzustellen. Dass diese Staatsverfassung Theokratie zur Grundlage hat, (siehtbarlich eine Aristokratie der Priester oder Anführer, die sich unmittelbar von Gott ertheilter Instructionen rühmten,) mithin der Name von Gott, der doch hier blos als weltlicher Regent, der über und an das Gewissen gar keinen Ansprüch thut, verehrt wird, macht sie nicht zu einer Religionsverfassung. Der

Beweis, dass sie das Letztere nicht hat sein sollen, ist klar. Erstlich sind alle Gebote von der Art, dass auch eine politische Verfassung darauf halten und sie als Zwangsgesetze auferlegen kann, weil sie blos äussere Haudlungen betreffen, und obzwar die zehn Gebote auch, ohne dass sie öffentlich gegeben sein möchten, schon als ethische vor der Vernunft gelten, so sind sie in jener Gesetzgebung gar nicht mit der Forderung an die morafische Gesinung in Befolgung derselben, (worin nachber das Christenthum das Hauptwerk setzte,) gegeben, sondern schlechterdings mir auf die äussere Beobachtung gerichtet worden; welches auch darans erhellt, dass: zweitens, alle Folgen aus der Erfüllung oder L'ebertretung dieser Gebote, 'alle Belohnung oder Bestrafung nur auf solche eingeschränkt werden, welche in dieser Welt Jedermann zugetheilt werden können, und selbst diese auch nicht einmal nach ethischen Begriffen; indem beide auch die Nachkommenschaft, die an jenen Thaten oder Unthaten keinen praktischen Antheil genommen, treffen sollten, welches in einer politischen Verfassung allerdings wohl ein Klugheitsmittel sein kann, sich Folgsamkeit zu verschaffen, in einer ethischen aber Da unu ohne Glauben an ein küufaller Billigkeit zuwider sein würde. tiges Leben gar keine Religion gedacht werden kann, so enthält das Judeuthum, als ein solches in seiner Reinigkeit genommen, gar keinen Religionsglauben. Dieses wird durch folgende Bemerkung noch mehr bestärkt. Es ist nämlich kann zu zweifeln, dass die Juden ebensowohl, wie andere, selbst die rohesten Völker, nicht auch einen Glauben an ein künftiges Leben, mithin ihren Himmel und ihre Hölle sollten gehabt haben; denn dieser Glaube dringt sich, kraft der allgemeinen moralischen Aulage in der menschlichen Natur, Jedermann von selbst auf. Es ist also gewiss absichtlich geschehen, dass der Gesetzgeber dieses Volks, ob er gleich als Gott selbst vorgestellt wird, doch nicht die mindeste Rücksicht auf das künftige Leben habe nehmen wollen, welches anzeigt, dass er mur ein politisches, nicht ein ethisches gemeines Wesen habe gründen wollen; in dem erstern aber von Belohnungen und Strafen zu reden, die bier im Leben nicht sichtbar werden können, wäre nuter jener Voraussetzung ein ganz inconsequentes und unschickliches Verfahren gewesen. Ob nun gleich auch nicht zu zweifeln ist, dass die Juden sich nicht in der Folge, ein Jeder für sich selbst, einen gewissen Religionsglanben werden gemucht haben, der den Artikeln ihres statutarischen beigemengt war, so hat jener doch nie ein zur Gesetzgebung des Judenthums gehöriges Stück ausgemacht. Drittens ist es so weit gefehlt, dass das Judenthum eine KART's sämmtl. Werke. VI.

zum Zustande der allgemeinen Kirche gehörige Epoche, oder diese allgemeine Kirche wohl gar selbst zu seiner Zeit ausgemacht habe, dass es vielmehr das ganze menschliche Geschlecht von seiner Gemeinschaft ausschloss, als ein besonders vom Jehovah für sich auserwähltes Volk, welches alle andere Völker anfeindete und dafür von jedem angefeindet wurde. Hierbei ist es auch nicht so hoch anzuschlagen, dass dieses Volk sich einen einigen, durch kein sichtbares Bild vorzustellenden Gott zum allgemeinen Weltherrscher setzte. Denn man findet bei den meisten andern Völkern, dass ihre Glaubenslehre darauf gleichfalls hinausging und sich nur durch die Verehrung gewisser jenem untergeordneten mächtigen Untergötter des Polytheismus verdächtig machte. Denn ein Gott, der blos die Befolgung solcher Gebote will, dazu gar keine gebesserte moralische Gesinuung erfordert wird, ist doch eigentlich nicht dasjenige moralische Wesen, dessen Begriff wir zu einer Religion nöthig haben. Diese würde noch eher bei einem Glanben an viele solche mächtige unsichtbare Wesen stattfinden, wenn ein Volk sich diese etwa so dächte, dass sie, bei der Verschiedenheit ihrer Departements, doch alle darin übereinkämen, dass sie ihres Wohlgefallens nur den würdigten, der mit ganzem Herzen der Tugend anlinge, als wenn der Glaube nur einem einzigen Wesen gewidmet ist, das aber aus einem mechanischen Cultus das Hauptwerk macht.

Wir können also die allgemeine Kirchengeschichte, sofern sie ein System ausmachen soll, nicht anders, als vom Ursprnuge des Christenthums anfangen, das eine völlige Verlassung des Judenthums, worin es entsprang, auf einem ganz neuen Princip gegründet, eine gänzliche Revolution in Glaubenslehren bewirkte. Die Mühe, welche sich die Lehrer des erstern geben oder gleich zu Anfange gegeben haben mögen, aus beiden einen zusammenhängenden Leitfaden zu knüpfen, indem sie den neuen Glauben nur für eine Fortsetzung des alten, der alle Ereignisse desselben in Vorbildern enthalten habe, gehalten wissen wollen, zeigen gar zu deutlich, dass es ihnen hiebei nur um die schicklichsten Mittel zu thun sei oder war, eine reine moralische Religion statt eines alten Cultus, woran das Volk gar zu stark gewöhnt war, zu introduciren, ohne doch wider seine Vorurtheile gerade zu verstossen. Schon die nachfolgende Abschaffung des körperlichen Abzeichens, welches jenes Volk von andern gänzlich abzusondern diente, lässt urtheilen, dass der nene, nicht an die Statuten des alten, ja an keine Statuten überhaupt gebundene Glaube eine für die Welt, nicht für ein einziges Volk gültige Religion habe enthalten sollen,

Aus dem Judenthum also, - aber aus dem nicht mehr altväterlichen und unvermeugten, blos auf eigene politische Verfassung, (die auch schon sehr zerrüttet war,) gestellten, sondern aus dem schon durch allmählig darin öffentlich gewordene moralische Lehren mit einem Religionsglauben vermischten Judenthum, in einem Zustande, wo diesem sonst mywissenden Volke schon viel fremde (griechische) Weisheit zugekommen war, welche vermuthlich auch dazu beitrug, es durch Tugendbegriffe aufzuklären und bei der drifckenden Last ihres Satzungsglaubens zu Revolutionen zuzubereiten, bei Gelegenheit der Verminderung der Macht der Priester, durch ihre Unterwerfung unter die Oberherrschaft eines Volks, das allen fremden Volksglauben mit Gleichgültigkeit ansah, - aus einem solchen Judenthum erhob sich nun plötzlich, obzwar nicht unvorbereitet, das Christenthum. Der Lehrer des Evangeliums kündigte sich als einen 'vom Himmel gesandten, indem er zugleich, als einer solchen Sendung würdig, den Frohnglauben (an gottesdienstliche Tage, Bekenutuisse und Gebräuche) für an sich nichtig, den moralischen dagegen, der allein die Menschen heiligt, "wie ihr Vater im Himmel heilig ist", und durch den guten Lebenswandel seine Aechtheit beweist, für den alleinseligmachenden erklärte, nachdem er aber durch Lehre und Leiden bis zum unverschuldeten und zugleich verdienstlichen Tode\* an seiner Person ein dem

<sup>\*</sup> Mit welchem sieh die öffentliche Geschiehte desselben, (die daher auch allgemein zum Beispiel der Nachfolge dienen konnte,) endigt. Die als Anhang hinzugefügte geheimere, blos vor den Augen seiner Vertranten vorgegangene Geschichte seiner Auferstehung und Himmelfahrt, (die, wenn man sie blos als Vernunftideen nimmt, den Anfang eines andern Lebens und Eingang in den Sitz der Seligkeit, d. i in die Gemeinschaft mit allen Guten bedeuten würden,) kann ihrer historischen Würdigung unbeschadet, zur Religion innerhalb der Grenzen der blosen Vernunft nicht benutzt werden. Nicht etwa deswegen, weil sie Geschiehtserzählung ist, (denn das ist auch die vorhergehende,) sondern weil sie, buehstäblich genommen, einen Begriff, der zwar der sinnlichen Vorstellungsart der Meuschen sehr angemessen, der Vernunft aber in Ihrem Glauben an die Zukunft sehr lästig ist, nämlich den der Materialität aller Weltwesen annimmt, sowohl den Materialismus der Persöuliehkeit des Mensehen (den psychologischen), die nur unter der Bedingung ebendesselben Körpers stattfinden, als anch der Gegenwart in einer Welt überhaupt (den kosmologischen), welche nach diesem Princip nicht anders, als räum lich sein könne: wogegen die Hypothese des Spiritualismus vernünstiger Weltwesen, wo der Körper todt in der Erde bleiben und doch dieselbe Person lebend da sein, Imgleiehen der Menseh dem Geiste nach (in seiner nicht sinnlichen Qualität) zum Sitz der Sellgen, ohne in irgend einen Ort im unendlichen Raume, der die Erde umgibt (und den wir auch Himmel nennen), versetzt zu werden, gelangen kann, der Vernunft günstiger ist,

Urbilde der allein Gott wohlgefälligen Mensehheit gemässes Beispiel gegeben hatte, als zum Himmel, aus dem er gekommen war, wieder zurückkehrend vorgestellt wird, indem er seinen letzten Willen (gleich als in einem Testamente) mündlich zurückliess, und was die Kraft der Erinnerung an sein Verdienst, Lehre nud Beispiel betrifft, doch sagen konnte, "er (das Ideal der Gott wohlgefälligen Menschheit) bleibe nichtsdestoweniger bei seinen Lehrjüngern bis an der Welt Ende." - Dieser Lehre, die, wenn es etwa um einen Gese hichtsglauben wegen der Abkunft und des vielleicht überirdischen Ranges seiner Person zu thun wäre, wohl der Bestätigung durch Wunder bedurfte, die aber als blos zum moralischen seelenbessernden Glauben gehörig, aller solcher Beweisthümer ihrer Wahrheit entbehren kann, werden in einem heiligen Buche noch Wunder und Geheimnisse beigesellt, deren Bekanntmachung selbst wiederum ein Wunder ist und einen Geschichtsglauben erfordert, der nicht anders, als durch Gelehrsamkeit sowohl beurkundet, als auch der Bedeutung uud dem Sinne nach gesichert werden kann.

Aller Glaube aber, der sich als Geschichtsglaube auf Bücher gründet,
hat zu seiner Gewährleistung ein gelehrtes Publie um nöthig, in
welehem er durch Schriftsteller als Zeitgenossen, die in Keinem Verdacht
einer besondern Verabredung mit den ersten Verbreitern desselben stehen,
mod deren Zusammenhung mit unserer jetzigen Schriftstellerei sich ununterbrochen erhalten hat, gleichsau eontrollirt werden könne. Der reine
Vernuntgelnnbe dagegen bedarf einer solchen Beurkundung licht, sondern beweiset sich selbst. Nun war zu den Zeiten jener Revolution in dem
Volke, welches die Juden beherrschte und in übeser litzen Sitze selbstverbreitet war (im römischen Volke), selon ein gelehrtes Publienn, von

nicht bles wegen der Unnöglichkeit, sich eins denkeude Materie verstänlich zu nachen, sondern vorselmänich wegen der Zufäligiskti, der unsere Esistenz nuch dem Tode ausgesetzt wird, dass sie bles auf dem Zusammenahlten eines gewissen Klumpens Materie in gewissen Klumpens Materie in gewisser Form bernhen soll, anstatt glass eit die Behartlickkeit einer einfachen Substana als auf ihre Natur gegründet denken kann. — Unter der lettern Vorassetzung (der des Spiritualismus) aber kann die Vernunft weder ein interesse dabei finden, einem Körpre, der, so gelützert er auch sein mag, doch, dveum die Persönlichkeit auf der Identität desselben beruht, ji numer aus demseihen Stoffe, der die Basis seiner Organisation ausmenhet, bestehen muss und den er selbst im Lehen uie recht jehe gewomen hat, in Ewigkelt mitzuschlappen, noch kann sie es sich begreif-lich nachen, was dies Kalkerde, woras er besteht, im Humued, d. 1.e. inter andem Weitegend soll, wo vermathlich andere Materien die Bedingung des Dassius und der Erhaltung lebender Wesse aussumschen möcklen die Bedingung des Dassius und

welchem uns auch die Geschichte der damaligen Zeit, was die Ereignisse in der politischen Verfassung betrifft, durch eine nnunterbrochene Reihe von Schriftstellern überliefert worden; auch war dieses Volk, wenn es sich gleich nm den Religionsglauben ihrer nicht römischen Unterthanen wenig bekümmerte, doch in Ansehung der unter ihnen öffentlich geschehen sein sollenden Wunder keinesweges ungläubig; allein sie erwähnten als Zeitgenossen nichts, weder von diesen, noch von der gleichwohl öffentlich vorgegangenen Revolution, die sie in dem ihnen unterworfenen Volke (in Absieht auf die Religion) hervorbrachten. Nur spät, nach mehr, als einem Menschenalter, stellten sie Nachforschung wegen der Beschaffenheit dieser ihnen bis dahin unbekannt gebliebenen Glaubensveränderung, (die nicht ohne öffentliche Bewegung vorgegangen war,) keine aber wegen der Geschichte ihres ersten Anfangs au, um sie in ihren eigenen Annalen aufzusuchen. Von diesem an, bis auf die Zeit, da das Christenthum für sieh selbst ein gelehrtes Publicum ansmachte, ist daher die Geschichte desselben dnukel, und also bleibt uns nubekannt, welche Wirkung die Lehre. desselben auf die Moralität seiner Religionsgenossen that, ob die ersten Christen wirklich moralischgebesserte Menschen, oder aber Leute von gewöhnlichem Schlage gewesen. Seitdem aber das Christenthum selbst ein gelehrtes Publicum wurde, oder doch in das allgemeine eintrat, gereicht die Geschichte desselben, was die wohlthätige Wirkung betrifft, die man von einer moralischen Religion mit Recht erwarten kann, ihm keinesweges zur Empfehlung. - Wie mystische Schwärmereien im Eremitenund Mönchsleben und Hochpreisung der Heiligkeit des ehelosen Standes eine grosse Menschenzahl für die Welt unnütz machten; wie damit zusammenhängende vorgebliche Wunder das Volk unter einem blinden Aberglauben mit schweren Fesseln drückte; wie mit einer sich freien Mensehen aufdringenden Hierurchie sich die schreckliche Stimme der Rechtglänbigkeit ans dem Munde anmassender, alleinig berufener Schriftausleger erhob, und die christliche Welt wegen Glaubensmeinungen, (in die, wenn man nicht die reine Vernunft zum Ansleger ausruft, sehlechterdings keine allgemeine Einstimmung zu bringen ist,) in erbitterte Parteien treunte; wie im Orient, wo der Staat sich auf eine lächerliche Art selbst mit Glaubensstatuten der Priester und dem Pfaffentlium befasste; anstatt sie in den engen Schranken eines blosen Lehrstandes. (aus dem sie jederzeit in einen regierenden überzugehen geneigt sind,) zu halten, wie, sage ich, dieser Staat endlich auswärtigen Feinden, die zuletzt seinem herrschenden Glauben ein Ende machten, unvermeidlicher

Weise zur Beute werden musste; wie im Occident, wo der Glaube seinen eigenen, von der weltlichen Macht nuabhängigen Thron errichtet hat, von einem angemassten Statthalter Gottes die bürgerliche Ordnung sammt den Wissenschaften, (welche jene erhalten,) zerrfittet und kraftlos gemacht wurden; wie beide christliche Welttheile, gleich den Gewächsen und Thieren, die durch eine Krankheit ihrer Auflösung nahe, zerstörende Insecteu herbeilockén, diese zu vollenden, von Barbaren befallen wurden: wie in dem letztern jenes geistliche Oberhaupt Könige, wie Kinder, durch die Zanberruthe seines angedrohten Bannes beherrschte und züchtigte, sie zu einen audern Welttheil entvölkernden, auswärtigen Kriegen (den Kreuzzügen), zur Befehdung unter einander, zur Empörung der Unterthanen gegen ihre Obrigkeit, und zum blutdürstigen Hass gegen ihre anders denkenden Mitgenossen eines und desselben allgemeinen sogenaunten Christenthums aufreizte; wie zu diesem Unfrieden, der auch jetzt nur noch durch das politische Interesse von gewaltthätigen Ausbrüchen abgehalten wird, die Wurzel in dem Grundsatze eines despotischgebietenden Kirchenglaubens verborgen liegt, und jenen Auftritten ähnliche noch immer besorgen lässt: - diese Geschichte des Christenthums, (welche, sofern es auf einen Geschichtsglauben errichtet werden sollte, auch nicht anders ansfallen konnte,) wenn man sie als ein Gemälde unter einem Blick fasst, könnte wohl den Ausruf rechtfertigen; tautum religio potuit suadere malorum! wenn nicht aus der Stiftung desselben immer doch deutlich genug hervorleuchtete, dass seine wahre erste Absicht keine andere, als die gewesen sei, einen reinen Religionsglauben, über welchen es keine streitenden Meinungen geben kann, einzuführen, alles jenes Gewithl aber, wodurch das menschliehe Geschlecht zerrüttet ward und noch entzweit wird, blos davon herrühre, dass durch einen Haug der menschlichen Natur, was beim Anfange zur Introduction des letztern dienen sollte, nämlich die an den alten Geschichtsglauben gewöhnte Nation durch ihre eigenen Vorurtheile für die neue zu gewinnen, in der Folge zum Fundament einer allgemeinen Weltreligion gemacht worden.

Fragt man nun: welche Zeit der ganzen bisher bekannten Kirchengeschichte die beste sei, so truge ich kein Bedenken, zu sagen: ei sit die jetzige, und zwar so, dass- man den Keim des wahren Religionsglaubens, so wie er jetzt in der Christenheit zwar nur von Einigen, aber doch öffentlich gelegt worden, nur ungehindert sich mehr und mehr darf antwickeln basen, um davon eine continuirliche 'Annäherung zu derjenigen, alle Wensehen auf immer, vereinigenden Kirche zu erwarten, die

die sichtbare Vorstellung (das Schema) eines musichtbaren Reichs Gottes. auf Erden ausmacht. - Die in Dingen, welche ihrer Natur nach moralisch und seelenbessernd sein sollen, sich von der Last eines der Willkühr der Ausleger beständig ausgesetzten Glanbens loswindende Vernunft hat in allen Ländern unseres Welttheils unter wahren Religionsverehrern allgemein, (wenngleich nicht allenthalben öffentlich,) erstlich den Grundsatz der billigen Bescheidenheit in Aussprüchen über alles, was Offenbarung heisst, angenommen: dass, da Niemand einer Schrift, die ihrem praktischen Inhalte nach lanter Göttliches enthält, nicht die Möglichkeit abstreiten kann, sie könne, (uämlich in Ansehung dessen, was darin historisch ist.) auch wohl wirklich als göttliche Offenbarung angesehen werden, imgleichen die Verbindung der Menschen zu einer Religion nicht füglich ohne ein heiliges Buch und einen auf dasselbe gegründeten Kirchenglauben zu Stande gebracht und beharrlich gemacht werden kann; da auch, wie der gegenwärtige Zustand meuschlicher Einsicht beschaffen ist, wohl schwerlich Jemand eine neue Offenbarung, durch neue Wunder eingeführt, erwarten wird, - es das Vernituftigste und Billigste sei, dies Buch, was einmal da ist, fernerhin zur Grundlage des Kirchenunterrichts zu branchen und seinen Werth nicht durch unnfitze oder muthwillige Angriffe zu schwächen, dabei aber auch keinem Menschen den Glauben daran als zur Seligkeit erforderlich aufzudringen. Der zweite Grundsatz ist: dass, da die heilige Geschichte, die blos zum Behuf des Kirchenglaubens angelegt ist, für sich allein auf die Annehmung moralischer Maximen schlechterdings keinen Einfluss haben kann und soll, sondern diesem nur zur lebendigen Darstellung ihres wahren Objects (der zur Heiligkeit hinstrebenden Tugend) gegeben ist, sie jederzeit als auf das Moralische abzweckend gelehrt und erklärt werden, hiebei aber auch sorgfältig und, (weil vornehmlich der gemeine Meusch einen beständigen Hang in sich hat, zum passiven \* Glauben überzuschreiten.) wieder-

<sup>\*</sup> Elie von den Ursachen dieses Hanges liegt in dem Sicherheitsprücip, dass die Fehler einer Religion, in der ich geboren und erzopen bin, derem Behertung nielst von meiner Wahl abhing und in der ich durch eigense Vernünfelen nichts versündert habe, nicht daf meine, sondern meiner Erzicher oder öffentlich dam gesetzter Lehrer ihre Kechnung komme; ein Grund mit, waram man der öffentlichen Religionsveränderung eines Menschen nicht leicht Beifalt gilt, wow alen freiblich noch ein anderer (liefer liegender) Grund kommt, dass, dei der Ungewissheit, die ein Jeder in sich fühlt, welcher Glaube (unter den historischen) der rechte sei, indessen dass der moralische allerwärts der nämliche ist, man es sehr unmötlig findet, hierüber Aufschen zu erzegeb.

holentlich eingeschärft werden müsse, dass die wahre Religion nicht im Wissen oder Bekennen dessen, was Gott zu nuserer Seligwerdung thue oder gethan habe, sondern in dem, was wir than müssen, um dessen würdig zu werden, zu setzen sei, welches niemals etwas Anderes sein kann, als was für sich selbst einen unbezweifelten unbedingten Werth hat, mithin uns allein Gott wohlgefällig machen, und von dessen Nothwendigkeit zugleich jeder Mensch ohne alle Schriftgelehrsamkeit völlig gewiss werden kann. - Diese Grundsätze nun nicht zu hindern, damit sie öffentlich werden, ist Regentemofficht; dagegen sehr viel dabei gewagt und auf eigene Verantwortung unternommen wird, hiebei in den Gang der göttlichen Vorschung einzugreifen und, gewissen historischen Kirchenlehren zu gefallen, die doch höchstens nur eine durch Gelehrte auszumachende Wahrscheinlichkeit für sich haben, die Gewissenhaftigkeit der Unterthanen durch Aubietung oder Versagung gewisser bürgerlichen, sonst Jedem offen stehenden Vortheile in Versnehmig zu bringen\*, welches, den Abbruch, der hiedurch einer in diesem Falle heiligen Freiheit geschicht, ungerechnet, dem Staate schwerlich gute Bürger verschaffen kann. Wer von denen, die sich zur Verhinderung einer solchen freien Entwickelning göttlicher Anlagen zum Weltbesten anbieten oder sie gar vorschlagen, würde, wenn er mit Zuratheziehung des Gewissens darüber nachdenkt, sich wohlt für alle das Böse verbürgen wollen, was aus solchen

<sup>\*</sup> Wenn eine Regierung es nicht für Gewissenszwang gehalten wissen will, dass sie nur verbietet, öffentlich seine Religionsmeinung zu sagen, indessen sie doch Keinen hinderte, bei sich im Geheim zu den ken, was er gut findet, so spasst man gemeiniglich darüber, und sagt, dass dieses gar keine von ihr vergönnte Freiheit sei; weil sie es ohnedem nicht verhindern kann. Allein was die weltliche oberste Macht nicht kann, das kann doch die geistliche: nämlich selbst das Denken zu verbieten und wirklich anch zu hindern; sogar, dass sie einen solchen Zwang, nämlich das Verbot, anders, als was sie vorschreibt, auch nur zu denken, selbst ihren mächtigen Obern aufzuerlegen vermag. - Denn wegen des Hauges der Menschen zum gottesdienstlichen Frohnglauben, dem sie nicht allein vor dem moralischen, (durch Beobachtung seiner Pflichten überhaupt Gott zu dienen,) die grösste, sondern auch die einzige, allen übrigen Maugel vergütende Wichtigkeit zu geben von selbst geneigt sind, ist es den Bewahrern der Rechtgläubigkeit als Seelenhirten jederzeit leicht, ihrer Heerde ein frommes Schrecken vor der mindesten Abweichnug von gewissen auf Geschichte beruhenden Glaubenssätzen und selbst vor aller Untersuchung dermassen einzujagen, dass'sie sich nicht getrauen, auch nur in Gedanken einen Zweifel wider die ihnen aufgedrungenen Sätze in sich aufsteigen zu lassen; weil dieses so viel sei, als dem bösen Geiste ein Ohr leihen. Es ist wahr, dass, um von diesem Zwange, los zu werden, man nur wollen darf, (welches bei jenom landesherrlichen, in Anschung der öffentlichen

gewalthätigen Eingriffen entspringen kann, wodurch der von der Weltregierung beabsichtigte Fortgaug im Guten vielkeicht auf lange Zeit gehemmt, ja wohl in einen Rückgang gebracht werden dürfte; wenn er gleich durch keine menschliche Macht und Austalt jemals gäuzlich aufgehoben werden kunn?

Das Himmelreich wird zuletzt auch, was die Leitung der Vorschung betrifft, in dieser Geschiehte nicht allein als in einer zwar zu gewissen Zeiten verweilten, aber nie ganz unterbrochenen Annäherung, sondern anch in seinem Eintritte vorgestellt. Man kann es nun als eine blos zur grössern Belebnig der Hoffning und des Muths und Nachstrebnig zu demselben abgezweckte symbolische Vorstellung anslegen, wenn dieser Geschichtserzählung noch eine Weissagung (gleich als in sibvlinischen Büchern) von der Vollendung dieser grossen Weltveränderung in dem Gemälde eines sichtbaren Reichs Gottes auf Erden (unter der Regierung seines wieder herabgekommenen Stellvertreters und Statthalters) und der . Glückseligkeit, die unter ihm nach Absonderung und Ansstossung der Rebellen, die ihren Widerstand noch einmal versuehen, hier auf Erden genossen werden soll, sammt der gänzlichen Vertilgung derselben und ihres Anführers (in der Apokalypse) beigefügt wird, und so das Ende der Welt den Beschlass der Geschichte macht. Der Lehrer des Evangeliums hat seinen Jüngern das Reich Gottes auf Erden nur von derherrlichen, seeleuerhebenden, moralischen Seite, nämlich der Würdigkeit, Bürger eines göttlichen Staats zu sein, gezeigt und sie dahin angewiesen, was sie zu thun hätten, nicht allein um selbst dazu zu gelangen, sondern sich mit andern Gleichgesinnten, und wo möglich mit dem ganzen menschlichen Geschlecht dahin zu vereinigen. Was aber die Glückseligkeit betrifft, die den andren Theil der unvermeidlichen menschlichen Wünsche ausmacht, so sagte er ihnen voraus, dass sie auf diese sich in ihrem Erdenleben keine Rechnung machen möchten. Er bereitete sie vielmehr vor, auf die grössten Triibsale und Aufopferungen gefasst zu sein; doeh setzte

Bekenntiase, ideht der Pall ist/g aber dieses Wollen ist eben dasjenipe, dem Innerlich ein Riegel vorgeschoben wird. Doch ist dieser eigentliche Gewissenszwaug zwar schlimm geung, (weil er zur innern Henchelel vorriebet.) aber noch nicht so schlimm, als die Hemnung der äussern Glunbensfreiheit, weil jeuer durch den Fortschritt der moralischen Einsicht und das Bewasstein seiner Freiheit, ams welcher die wahre Achtung für Pflicht allein entspringen kann, allmihlig von selbst sehwinden muss, dieser äussers hingegen alle freiweilige Fortschritte in der ethischen Gemeinschaft der Glänbigen, die das Wesen der wahren Kirche aussuncht, verhindert und die Form dersalben guss noblitischen Verordungen unterwirk.

er, (weil eine gänzliche Verzichtthuung auf das Physische der Glückseligkeit dem Menschen, so lauge er existirt, nicht zugemuthet werden kann.) hinzn: "seid fröhlich und getrost, es wird ench im Himmel wohl vergolten werden." Der angeführte Zusatz zur Geschichte der Kirche, der das künftige und letzte Schicksal derselben betrifft, stellt diese nun endlich als triumphirend, d. i. nach allen überwundenen Hindernissen als mit Glückseligkeit noch hier auf Erden bekrönt vor. — Die Scheidung der Guten von den Bösen, die während der Fortschritte der Kirche zu ihrer Vollkommenheit diesem Zwecke nicht zufräglich gewesen sein würde, (indem die Vermischung beider unter einander gerade dazu nöthig war, theils um den ersteren zum Wetzstein der Tugend zu dienen, theils um die andern durch ihr Beispiel vom Bösen abzuziehen,) wird nach vollendeter Errichtung des göttlichen Staats, als die letzte Folge derselben vorgestellt; wo noch der letzte Beweis seiner Festigkeit, als Macht betrachtet. sein Sieg über alle änssere-Feinde, die ebensowohl auch als in einem Staate (dem Höllenstaat) betrachtet werden, hinzugefügt wird, womit dann alles Erdenleben ein Ende hat, indem "der letzte Feind (der guten Menschen), der Tod, aufgehoben wird," und an beiden Theilen, dem einen zum Heil, dem andern zum Verderben, Unsterblichkeit anhebt, die Form einer Kirche selbst aufgelöset wird, der Statthalter auf Erden mit denen zn ihm, als Himmelsbürger, erhobenen Mensehen in eine Klasse tritt und so Gott alles in allem ist \*.

Diese Vorstellung einer Geschichtserzählung der Nachwelt, die selltst keine Geschichte ist, ist ein schönes Ideal der durch Einführung der wahren allgemeinen Religion bewirkten moralischen, im Gluuben voransgesohenen Weltepoche; bis zu ührer Vollendung, die wir nicht als

Dieser Ausdruck kann, (wenn man das Geheinnissvolle, über alle Grenzen möglicher Erfahrung Himausreichende, blos zur heiligen Ge seh ich der Menscheite Gehörige, mas also pra kti seh nichts Augebende bei Seite setzt.) so verstanden werden, dass der Geschichtsglaube, der, als Kirchenglaube, ein heiliges Buch zum Leibande der Menschen bedarf, aber eben dadurch die Einheit und Alligemeinheit der Kirche verhindert, selbst aufhören und in einen reinen, für alle Welt gleich einleuchtenden Religionsglauben übergehen werder vohn wir dam jetzt durch anhaltende Entwickelaung der reinen Vernunfreiligion aus jener gegenwärtig noch nicht entbehrlichen Hälle Geisig arbeiten solls; arbeite

Nicht dass er aufhöre, (denn vielleicht mag er als Vehikel immer nittälich und nöthig seiu.) sondern aufhören könne; womit nur die innere Festigkeit des reinen mofalischen Glaubens gemeint ist.

<sup>1 &</sup>quot;Nicht dass er aufhöre . . . gemeint ist." ist Zusatz der 2: Ausg.

empirische Volleudung absehen, sondern auf die wir nur im continuitiehen Fortschreiten und Annäherung zum höchsten auf Erden möglichen Guten, (worin nichts Mystisches ist, sondern alles auf moralische Weise natürlich zugeht,) hi naussehen, d. i. dazu Anstalt machen können. Die Berschehung des Antichrists, der Chilliasmus, die Ankfindigung der Nahhiti des Weltendes können vor der Vernunft ihre gate symbolische Beutung annehmen, und die letztere als ein, (so wie das Lebensende, ob nahe oder fern,) nicht vorherzuschendes Ereignis vorgestellt, drijekt sehr gut die Nothwendigkeit aus, jederzeit darauf im Bereitschaft zu stehen, in der That aber, (wenn man diesem Symbol den intelletzuellen Sim unterlegt.) ums jederzeit wirklich als berufene Bürger eines göttlichen (ethischen) Staats auzuschen. "Wenn kommt nun also das Reich Gottes ?"—"Das Reich Gottes kommt mieht im sichtbarer Gostalt. Man wird auch nicht sagen: siehe hier, oder da ist es. Denn sehet, das Reich Gottes tes ist inwendig in each!" (Lue, 17, 21 bis 52 2\*).

<sup>\* 1</sup> Hier wird nun ein Reich Gottes, nicht nach einem besonderen Bunde (kein messianisches), sondern ein moralisches (durch blose Vernunft erkennbares) vorgestellt. Das erstere (regnum divinum pactitism) musste seinen Beweis aus der Geschichte ziehen, und da wird es in das messianische Reich nach dem alten, oder nach dem neuen Bunde eingetheilt. Nun ist es merkwürdig, dass die Verehrer des ersteren (die Juden) sich noch als solche, obzwar in alle Welt zerstreut erhalten haben, Indessen dass anderer Religionsgenossen ihr Glaube mit dem Glauben des Volks, worin sie zerstreut worden, gewöhnlich zusammenschmolz. Dieses Phänomen diinkt Viclen so wundersam zu sein, dass sie es nicht wohl als nach dem Laufe der Natur möglich, sondern als ausserordentliche Veraustaltung zu einer besonderen göttlichen Absicht beurtheilen. - Aber ein Volk, das eine geschriebene Religion (heilige Bücher) hat, schmilzt mit einem selchen, was (wie das römische Reich, - damals die ganze gesittete Welt,) keine dergleichen, sondern blos Gebräuche hat, niemals in einen Glauben zusammeu; es macht vielmehr über kurz oder lang Proselyten. Daher auch die Juden vor der babylonischen Gefaugenschaft, unch welcher, wie es scheint, ihre heiligen Bücher allererst öffeutliche Leeture wurden, nicht mehr ihres Hanges wegen, fremden Götteru nachzulaufen, beschuldigt werden; zumal die alexandriuische Cultur, die auch auf sie Einfluss haben musste, ihnen günstig sein konnte, jenen eine systematische Form zu verschaffen. So haben die Parsis, Anhänger der Rellgion des Zoroaster, ihren Glauben bis jetzt erhalten, ungeachtet ihrer Zerstreuung; weil ihre Desturs den Zendavesta hatten. Dahingegen die Hiudus, welche, unter dem Namen Zigeuner, weit und breit zerstreut sind, weil sie aus den Hefen des Volks (den Parias) waren, (denen es sogar verboteu ist, in ihreu heiligeu Büchern zu lesen,) der Vermischung mit fremdem Glauben nicht eftgangen sind. Was die Juden aber für sich allein dennoch uicht würden bewirkt haben, das that die christliche und sniger-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Anmerkung ist Zusatz der 2. Ausg.

## Allgemeine Anmerkung.

In allen Glaubensarten, die sieh auf Religion beziehen, stösst das Nachforschen binter ihrer innern Beschaffenheit unvermeidlich auf ein Geheimniss, d. i. auf etwas Heiliges, was zwar von jedem Einzelnen ge kannt, aber doch nicht öffentlich bekannt, d. i. allgemein mitgetheilt werden kann. — Als etwas Heiliges imase es ein moralischen, mitbin ein Gegenstand der Vernunft sein und innerlich für den praktischen Gebauch hiureichend erkannt werden können, aber als etwas Geheimes doch nicht für den theoretischen; weil es abslann auch Jedermann müsste mitheilbar sein, und also auch äusserlich und öffentlich bekannt werden können.

Der Glaube an etwas, was wir doch zugleich als heiliges Geheimniss betrachten sollen, kann nun entweder für einen göttlich eingegebenen, oder einen reinen Vernunftglauben gehalten werden. Ohne durch die grösste Noth zur Aunahme des ersten gedrungen zu sein, wer-

hin die mohammedanische Religiou, vornehmlich die erstere; weil sie den jüdischen Glauben und die dazu gehörigen heiligen Bücher voranssetzen, (wenngleich die letztere sie für verfälseht ausgibt.) Denn die Juden konnteu bei denen von ihnen ausgegaugenen Christen ihre alten Documente immer wieder auffinden, wenn sie, bei ihren Wauderungen, wo die Geschieklichkeit, sie zu lesen, und daher die Lust, sie zu besitzen, vielfültig erloschen-sein mag, nur die Erinnerung übrig behielten, dass sie deren ehedem einmal gehabt hätten. Daher trifft man ausser den gedachten Läudern auch keine Juden; wenn man die wenigen auf der Malabarküste und etwa eine Gemeinde ln China ansnimmt, (von welchen die ersteren mit ihren Glaubensgenossen in Arabien im heständigen Handelsverkehr sein konnten,) obgleich nicht zu zweifeln ist, dass sie sich nicht in jeue reichen Länder auch sollten ausgebreitet haben, aber aus Mangel aller Verwandtschaft ihres Glanbens mit den dortigen Glanbensarten in völlige Vergessenheit des ihrigen gerathen sind. Erbanliche Betrachtungen aber auf diese Erhaltung des iüdischen Volks, sammt ihrer Religion, unter ihnen so nachtheiligen Umständen zu gründen, ist sehr misslich, well ein jeder beider Theile dabei seine Reeltnung zu finden glaubt. Der eine sieht in der Erhaltung des Volks, wezu er gehört, und seines, ungesehtet der Zerstreuung unter so mancherlei Völker, unvermischt bleibendeu alten Glaubens den Beweis einer dasselbe für ein küuftiges Erdeureich aufsparenden besonderen gütigen Vorschung; der andere nichts, als warnende Ruinen eines zerstörten, dem eintretenden Himmelreich sich widersetzenden Staats, die eine besondere Vorsehung noch immer erhält, theils um die alte Weissagnug eines von diesem Velke ausgehenden Messias im Andenken aufzubehalten, theils um ein Beispiel der Strafgerechtigkeit, weil es sieh hartnäckiger Weise einen politischen, nicht einen moralischen Begriff von demselben machen wollte, an ihm zu statuiren-

den wir es uns zur Maxime machen, es mit dem letztern zu halten. —
Griffilis sind nicht Erkentmitses, und bezeichnen also ande kein Gebeinnies, und da das letztere auf Vernunft Beziehung hat, aber doch nicht
allgemein mitgetheilt werden kann; so wird, (wenn je ein solches ist,)
Jeder es nur in seiner eigenen Vernunft aufzanschen halten.

Es ist numöglich, a priori und objectiv auszumachen, ob'es dergleichen Geheinnisse gebe oder nicht. Wir werden also in dem Innern. dem Subjectiven nuserer moralischen Anlage, unmittelbar nachsuchen müssen, um zu sehen, ob sich dergleichen in uns finde. Doch werden wir nicht die uns unerforschlichen Gründe zu dem Moralischen, was sich zwar öffentlich mittheilen lässt, wozu aus aber die Ursache nicht gegeben ist, sondern das allein, was uns fürs Erkenntniss gegeben, aber doch einer öffentlichen Mittheilung unfähig ist, zu den heiligen Geheinmissen zählen dürfen. So ist die Freiheit, eine Eigenschaft, die dem Menschen aus der Bestimmbarkeit seiner Willkühr durch das unbedingt moralische Gesetz kund wird, kein Gcheimniss, weil ihr Erkenntniss Jedermann mitgetheilt werden kann; der uns nuerforschliche Grund dieser Eigenschaft aber ist ein Geheimniss; weil er uns zur Erkenntniss nicht gegeben ist. Aber eben diese Freiheit ist auch allein dasjenige, was, wenn sie auf das letzte Object der praktischen Vermunft, die Realisirung der Idee des moralischen Endzwecks angewandt wird, uns unvermeidlich auf heilige Geheimnisse führt\*. —

<sup>\*</sup> So ist die Ursache der allgemeinen Schwere aller Materie der Welt uns unbekannt, dermassen, dass man noch dazu einsehen kann, sie könne von uns nie erkannt werden; weil sebon der Begriff von ihr eine erste und unbedingt ihr selbst beiwohnende Bewegungskraft voraussetzt. Aber sie ist doch kein Geheimniss, sondern kann Jedem offenbar gemacht werden, weil ihr Gesetz hinreichend erkannt ist. Wenn NEWTON sie gleichsam wie die güttliche Allgegenwart in der Erscheinung (omnipraesentia phacnomenon) vorstellt; so ist das kein Versuch, sie zu erklären, (denn das Dasein Gottes im Raum enthält einen Widerspruch,) aber doch eine erhabene Analogie, in der es blos auf die Vereinigung körperlieher Wesen zu einem Weltganzen angesehen ist, indem man ihr eine unkörnerliche Ursache unterlegt; und so würde es auch dem Versuch ergeben, das selbstständige Princip der Vereinigung der vernünftigen Weltwesen in einem ethischen Staat einzuschen, und die letztere daraus zu erklären. Nur die Pflicht, die uns dazu hinzieht, erkennen wir; die Möglichkeit der beabsichtigten Wirkung, wenn wir jener gleich gehorchen, liegt über die Grenzen aller unserer Einsicht hinaus. - Es gibt Geheimnisse, Verborgenbeiten (arcana) der Natur, es kann Geheimnisse, (Gehelmnisshaltung, 1 secreta) der Politik geben, die nicht öffentlich bekannt werden sollen; aber beide können uns doch, sofern sie auf empirischen Ur-

<sup>1 1.</sup> Ausg : "Geheimhaltung"

Weil der Menseh die mit der reinen moralischen Gesinnung unzertrennlich verbundene Idee des löchsten Guts (nicht allein von Seiten der
dazu geltörigen Glütckseligkeit, sondern auch der nothwendigen Verchnigung der Mensehen zu dem ganzen Zweck) nicht selbst realisiren kann,
gleichwohl aber darauf hiuzuwirken in sich Pflicht antrifft, so findet er
sich zum Glauben au die Mitwirkung oder Vermatshlung eines moralischen
Weltherrschers hingezogen, wodurch dieser Zweck allein möglich ist, nud
nun eröffnet sich vor ihm der Abgrund eines Geheiunisses, von dem, was
Gott hiebei thue, ob ihm überhaupt et was, und was al im (Gott) besonders
zuzuschreiben sei, indessen, dass der Mensch an jeder Pflicht uichts
Anderes erkenut, als was er selbst zu thun habe, um jener ihm unbekannten, wenigstens unbegreifflichen Ergänzung wirdig zu sein,

Diese Idee eines moralischem Weltherrschers ist eine Aufgabe für nusere praktische Vernunft. Es liegt uns nicht sowohl daran, zu wissen, was Gott an sich selbst (seine Natur) sei, soudern was er für uns als moralische Wesen sei; wiewohl wir zum Behaf dieser Beziehung die göttliche Naturbeschaffenheit so denken und annehmen müssen, als es zu diesem Verhältnisse in der ganzen zur Ausführung seines Willens erforderlichen Vollkommenheit nöthig ist, (z. B. als eines unveränderlichen, allwissenden, allnächtigen etc. Wesens) und ohne diese Beziehung nichts an ihm erkeunen können.

Diesem Bedifrinisse der praktischen Vernunft gemäss ist nun der allgemeine wahre Religionsglaube der Glaube au Gott 1) als den allmüchtigen Schöpfer Ilimmels und der Erden, d. i. moralisch als heilige u Gesetzgeber, 2) an ihn, den Erhalter des menschlichen Geschlechts, als gütigen Regierer und moralischen Versorger desselben, 3) an ihn, den Verwalter seiner eigenen heiligen Gesetze, d. i. als gerecht en Richter.

Dieser Glaube enthält eigeutlich kein Geheimniss, weil er lediglich das moralische Verhalten Gottes zum menschlichen Geschlechte ausdrückt; auch bietet er sich aller menschlichen Vernauft von selbst dar, und wird

sachen berahen, bekannt werden. In Anschung dessen, was zu erkennen allgemeine Menschunglicht ist, (nämlich des Moralischen,) kann es kein Geheimniss geben, aber in Auschung dessen, was uur Gott thun kum, worn etwas seibet zu thun unser Vermögen, mithin auch unsere Pflicht übersteigt, da kunn es nur eigentliches, nämlich beiliges Geheimniss (aupstrum) der Religion gehen, woron uns etwa nur, dass est einsolches gebe, zu wissen und es zu verstehen, nicht eben es einzusehen, nützlich sein möchte!

<sup>1 1.</sup> Ausg : "nützlich ist."

daher in der Beligion der meisten gesiteten Vulker angetroffen.\* Eiget in dem Begriffe oines Volks, als eines gemeinen Wesens, worin eine salche dræfichete obere Gewalt (pouroir), jederzeit gedacht werden muss, nur dass dieses hier als ethisch vorgestellt wird; daher diese dræfiche Qualität dem mordischen Oberhaupts des menschlichen Geschlechts in einem und demselben Wesen vereinigt gedacht werden kann, die in einem juridischbürgerlichen Staate nothwendig unter drei verschiedenen Subjecten verheit sein misste.\*

\* In der heiligen Weissagungsgeschichte der letzten Dinge wird der Weltrichter, reigenlicht der, weicher die, die zum Reiche des grund Prüneing gebiren, als die Schialgen unter seine Herrschaft nehmen und sie aussondern wird, nicht als Gott, sondern als Meuschensuha vorgestellt und genannt. Das scheint auzuneigen, dass die Menschaft ist ein beit sei beit, ihrer Einschränkung und Gebrechlichteil sich bewasst, in dieser Auswahl den Ausspruch tham werde, welches eine Gütigkalt ist, die doch der Gerechtigkeit nicht Abbrach thus erde, welches eine Gütigkalt ist, die doch der Gerechtigkeit nie Abbrach thus erde, welches eine Gütigkalt ist, die doch der Gerechtigkeit nie unserer eigene Zurechnung spricht, vorgestellt, (der Heuschen in seiner Gottheit, d. i. wie er zu nuserm Gewissen and dem beligen von uss anerkamten Gesetze und auserer eigenen Zurechnung spricht, vorgestellt, (der beilige Geist,) aur als auch der Strauge des Gesetzes richtend gedacht werden, weilt wir subst, wie viel auf Rechung unserer Gebrechlichkeit uns zu Gute kommen Könne, schlechtendings nicht wissen, sondern blos unsere Uebertretung mit dem Bewusstein unserer Freibeit und der günzlein zu zu Schulden kommenden Verletung der Pilleit vor Augen haben, und so keinen Grund haben, in dem Richteraus-pruche über uns Gütigkeit auszeuchte.

\*\* 1 Man kann nicht wohl den Grund angeben, warum so viele alte Völker in dieser Idee übereinkamen, wenn es nicht der ist, dass sie in der allgemeinen Menschenvernnuft liegt, wenn man sich eine Volks- und (nach der Analogie mit derselben) eine Weltregierung denken will. Die Religion des Zoraaster hatte diese drei göttlichen Personen: Ormuzd, Mithra und Ahriman, die hinduisehe: den Brahma, Wischnu und Siewen, (nur mit dem Unterschiede, dass iene die dritte Person nicht blos als Urheber des Uebels, sofern es Strafe ist, sondern selbst des Moralischbösen, wofür der Mensch bestraft wird; diese aber sie blos als richtend und strafend vorstellt.) Die ägyptische hatte ihre Phta, Kueph und Neith, wovon, so viel die Dunkelhelt der Nachrichten aus den ältesten Zeiten dieses Volks errathen lässt, das erste den von der Materie unterschiedenen Geist als Weltschöpfer, das zweite Princip die erhaltende und regierende Gütigkeit, das dritte die jene einschränkende Weisheit d. i. Gerechtigkeit vorstellen sollte. Die gothische verehrte ihren Odin (Allvater), thre Freia (auch Freier, die Güte,) und Thor, den richtenden (strafenden) Gott. Selbst die Juden scheinen in den letzten Zeiten ibror hierarchischen Verfassung diesen Ideen nachgegangen zu sein. Denn in der Anklage der Pharisäer: dass Christus sich einen Sohn Gottes genannt habe, scheinen sie auf die Lehre, dass Gott einen Sohn habe, kein besonderes Gewicht der Beschuldigung zu legen, sondern nur darauf, dass er dieser Sohn Gottes habe sein wollen.

Diese Aumerkung ist Zusatz der 2. Ausgabe.

Weil aber doch dieser Glaube, der das moralische Verhültniss der Mensehen zum höchsten Wesen, zum Behnf einer Religion überhaupt, von sehlädlichen Auftropmourphissen gereinigt mud der ächten Sittlichkeit eines Volks Gottes angemessen hat, in einer (der christlichen) Glaubendehre zuerst und in derselben allein der Welt öffentlich aufgestellt worden; so kann man die Bekannttmachung desselben wohl die Offenbrung desjenigen nemen, was für Mensehen durch ühre eigene Schuldbis dahlin Geleinmiss war.

In ihr nämlich heisst es erstlich: man soll den höchsten Gesetzgeber als einen solchen sich nicht als gnädig, mithin nachsichtlich (indulgent) für die Schwäche der Menschen, noch despotisch und blos nach seinem unbeschränkten Recht gebietend, nud seine Gesetze nicht als willkürliche, mit unsern Begriffen der Sittlichkeit gar nicht verwandte, sondern als auf Heiligkeit des Menschen bezogene Gesetze vorstellen. Zweitens, man muss seine Güte nicht in einem unbedingten · Wohlwollen gegen seine Geschöpfe, sondern darein setzen, dass er auf die moralische Beschaffenheit derselben, dadurch sie ihm wohlgefallen können, zuerst sieht, und ihr Unvermögen, dieser Bedingung von selbst Genfige zu thun, unr alsdann ergänzt. Drittens seine Gerechtigkeit kann nicht als gütig und abbittlich, (welches einen Widerspruch enthält.) noch weniger als in der Qualität der Heiligkeit des Gesetzgebers, (vor der kein Mensch-gerecht ist,) ausgeübt vorgestellt werden, sondern nur als Einschräukung der Gütigkeit auf die Bedingung der Uebereinstimmung der Menschen mit dem beiligen Gesetze, so weit sie als Menschenkinder der Anforderung des letztern gemäss sein könuten. - Mit einem Wort: Gott will in einer dreifachen specifisch verschiedenen moralischen Qualität gedieut sein, für welche die Benennung der verschiedenen (nicht physischen, sondern moralischen) Persönlichkeit eines und desselben Wesens kein unschicklicher Ausdruck ist, welches Glaubenssymbol zugleich die ganze reine moralische Religion ausdrückt. die olme diese Unterscheidung soust Gefahr läuft, nach dem Hauge des Menschen, sich die Gottheit wie ein menschliches Oberhaupt zu denken, (weil er in seinem Regiment diese dreifache Qualität gemeiniglich nicht von einander absondert, sondern sie oft vermischt oder verwechselt,) und in einen anthropomorphistischen Frohnglauben ausznarten.

Wenn aber eben dieser Glaube (an eine göttliche Dreieinigkeit) nicht blos als Vorstellung einer praktischen Idee, sondern als ein solcher, der das, was Gott an sich selbst sei, vorstellen solle, betrachtet würde, so würde er ein alle menschlichen Begriffe übersteigendes, mithin einer Offenbarung für die menschliche Passungskraft unfälliges Gebeinnissein, und als ein solches in diesem Betracht angekündigt werden können. Der Glaube an dasseible als Erweiterung der theoretischen Erkenntniss von der göttliches Natur würde nur das Bekenntnis zu einem den Menschen ganz unverständlichen, und wenn sie es zu verstehen meinen, anthropomorphistischen Symbol eines Kirchenglaubens sein, wodurch für die sittliche Besserung nicht das Mindeste ansgerichtet würde. — Nur das, was man zwar in praktischer Beziehung ganz wohl verstehen und einsehen kann, was aber in theoretischer Absicht (zur Bestimmung der Natur des Ohjest an sich) alle unsere Begriffe übersteigt, is deheimnis (in einer Beziehung) und kann doch (in einer andern) geoffenbart werden. Von der letztern Art ist das obenbenannte, welches man in drei uns durch von der letztern Art ist das obenbenannte, welches man in drei uns durch unsere eigene Vernunft geoffenbart Geheimnisse eintheilen kann.

- 1. Das der Bernfung (der Menschen als Bürger zu einem ethischen Staat). - Wir können nns die allgemeine unbedingte Unterwerfung des Menschen unter die göttliche Gesetzgebung nicht anders denken, als sofern wir uns zugleich als seine Geschönfe ansehen; ebenso, wie Gott nur darum als Urheber aller Naturgesetze angesehen werden kann, weil er der Schöpfer der Naturdinge ist. Es ist aber für unsere Vernunft schlechterdings unbegreiflich, wie Wesen zum freien Gebrauch ihrer Kräfte erschaffen sein sollen; weil wir nach dem Princip der Causalität einem Wesen, das als hervorgebracht angenommen wird, keinen andern innern Grund seiner Handlungen beilegen können, als denjenigen, welchen die hervorbringende Ursache in dasselbe gelegt hat, durch welchen, (mithin durch eine äussere Ursache,) dann auch jede Handlung desselben bestimmt, mithin dieses Wesen selbst nicht frei sein würde. Also lässt sich die göttliche, heilige, mithin blos freie Wesen angehende Gesetzgebung mit dem Begriffe einer Schöpfung derselben durch unsere Vernnnfteinsicht nicht vereinbaren, sondern man muss jene schon als existirende freie Wesen betrachten, welche nicht durch ihre Naturabhängigkeit, vermöge ihrer Schöpfung, sondern durch eine blos moralische, nach Gesetzen der Freiheit mögliche Nöthigung, d. i. eine Berufung zur, Bürgerschaft im göttlichen Staate bestimmt werden. So ist die Berufung zu diesem Zwecke moralisch ganz klar, für die Speculation aber ist die Möglichkeit dieser Berufenen ein undurchdringliches Geheimniss.
- Das Geheinmiss der Genugthnung. Der Mensch, so wie wir ihn kennen, ist verderbt, und keinesweges jenem heiligen Gesetze von Kart's sämmil. Werke, VI.

selbst angemessen. Gleichwohl, wenn ihn die Güte Gutets gleichsam ins Dasein gernien, d. i. zu einer besondern Art zu existiren (zum Gliede des Himmelreichs) eingeladen hat, so muss er auch ein Mittel haben, den Mangel seiner hiezu erforderlichen Tauglichkeit aus der Pülle seiner eigenen Heiligkeit zu erstetze. Dieses ist aber der Spontaneitikt, (welche bei allem moralischen Guten oder Bösen, das ein Mensch an sich haben mag, vorausgesetzt wird.) zuwider, nach welcher ein solches Gute nicht von einem Andern, sondern vom ihn selbst herrühren muss, wenn es ihm soll zugerechnet werden können. — Es kann ihn also, soviel die Vernunft einsieht, kein Andrer durch das Uebermaass seines Wohlverhaltens und durch sein Verdlenst vertreten, oder, wenn dieses angenommen wird, so kann es nur in moralischer Absicht nothwendig sein, os an zunnehmen; dehn filts Verhuften ist es ein unerreichbares Geheimins.

3. Das Geleismiss der Erwählung. Wenn auch jene stellverterende Gemeghtung als möglich eingeräumt wird, so ist doch die moralischglünbige Annehmung derselben eine Willensbestimmung zum Guten, die sehon eine gottgefällige Gesimnung im Menschen voraussetzt, die dieser aber nach dem natfriichen Verderben in sich von selbst nicht hervorbringen kann. Dass aber eine himmlische 6 nade in ihm wirken solle, die diesen Beistand nicht nach Verdienst der Werke, sondern durch unbedingten Rathschluss einem Menschen bewilligt, dem andern verweigert, und der eine Theil unseres Geschlechts zur Seligkeit, der andere zur ewigen Verwerfung ausersehen werde, gibt wiederum keinen Begriff von einer göttlichen Gerechtigkeit, sondern müsste allenfalls auf eine Weisheit bezogen werden, deren Regel für uns schlechterdings ein Geheimtiss ist.

Ueber diese Geheimnisse nun, sofern sie die moralische Lebenageschiehte jedes Menschen betreffen: wie es nämlich zugeht, dass ein sittlich Gutes oder Böses überhaupt in der Welt sei und, (ist das letztore in
allen mod zu jeder Zeit.) wie aus "dem letzteren doch das erstere entspringe und in irgend einem Menschen hergestellt werde; oder warun,
wenn die ses an einigen geschieht, andre doch davon ausgeschlossen
bleiben? — hat 'uns Gott nichts offenbart, und kann uns auch nichts
offenbaren, well wir es doch uicht verstehen\* wirden. Es wire, als

<sup>\* 1</sup> Man trägt gemeiniglich kein Bedenken, den Lehrlingen der Religion den Glauben an Geheimnisse zuzumathen, weil, dass wir sie nicht begreifen, d. i. die Möglichkeit des Gegenstandes gierselben nicht einsehen können, uns eben so wenig

<sup>1</sup> Diese Anmerkung ist Zusatz der 2. Ausg.

wenn wir das, was geschieht, am Menschen aus seiner Prefheit er klifter und uns begreiflich machen wollten, darüber Gött war durchs moralische Gesetz in uns seinen Willen affenbart hat, die Ursachen aber, aus welchen eine freie Handlung auf Erden geschiche oder auch nicht geschehe, in dempeigien Dunkel gelassen hat, in welchem für menschliche Nachforschung alles bleiben muss, was, als Geschichte, doeh auch aus der Freiheit nach dem Gesetze der Ursachen und Wirkungen begriffen werden soll. \*\* Ueber die objective Regel unseres Verhaltens über ist uns alles, was wir bedürfen, (durch Vermunft und Schrift) hinreichend offenbarung ist zugleich für gelem Menschen verständlich.

Dass der Mensch durchs moralische Gesetz zum guten Lebenswandel berufen sei, dass er durch mansdischließe Achtung für dasselbe, die in ihm liegt, auch zum Zutrauen gegen diesen guten Geist und zur Hofnung, ihm, wie es auch zugehe, genugthun zu können, Verheissung in sich finde, endlich, dass er die letztere Erwartung mit dem streugen Gebot des erstern zusammenhaltend, sich, als zur Recheuschnft vor einen Richter gefordert, beständig prüfen mitsese; darüber belehren, und dahin treiben zugleich Vernunff, Herz und Gewissen. Es ist unbeschieden, zu verlaugen, dass uns noch mehr eröffnet werde, und wenn dieses geschehen sein sallte, müsste er es nicht zum allgemeinen menschlichen Beditrinis zühlen.

auf Weigerung liter Annahmo barechtigen Könne, als eitwe das Fortplanaumgezere mößen organischer Materia, was aus auch kein Manch-bergefin, und darum doch nicht annahmen geweigert werden kunn, ob es gleich ein Geheiminst für uns ist mud bleiben wird. Aber wir verstechen dech seh wich, else dieser Madeuk sagen wolle, und haben einen empirischen Begriff von dem Gegenstände, mit Bewustsein, dass darie kein Widersughes sie. — Von einem Jeden zum Gleisen dangeteilt Ben Geheimnisse kein Widersugh sie. — Von einem Jeden zum Gleisen außestellten Geheimnisse sie; welches einkeit daufzer gescheitelt, dass man der werstele, was unter demselben gemellte wird, einze in verstelt, d. als man die Wörter, volkarte en angedentet wird, einze in verstelt, al. deim Sinn zulassen mit mein som dem dass sie, zusammen in eine Begriff gefast, noch einem Sinn zulassen mit mit der March gescheiten und nicht etwa klauf alles Denken ausgebe. — Das, wenn man seinerstelt es nur nicht am ersüllehen Wunsch ermangeln lässe, Gott dieses Erkenntils sus wohl durch Einge hung zukehumen lassen könne, lässt sich nicht denken; dem es kunn uns gar nicht labitrien; weil die Natur merses Verlandes dessen unfühlt jet.

<sup>\* 1</sup> Daher wir, was Freiheit sei, in praktischer Beziehung, (wenn von Pflicht die Rede ist) gar wohl verstehen, in theoretischer Absicht aber, was die Causalität derselben (gleichsam ihre Natur) betrifft, ohne Widerspruch nicht einmal daran denken kömen, sie verstehen zu wollen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Anmerkung ist Zusatz der 2 Ausg

Ob zwar aber jenes, alle genmnte in einer Fornel befasseude, grosse Geleimmis jedem Mensichen durch seine Vernunft als praktisch nottwendige Religionaidee begreifdie genmeht werden kann, so kann man doch sagen, dass es, um moralische Grundlage der Religion, vornehmilch einer öffeutlichen zu werden, damals allererst offenbart worden, alse es if fentlich gelehrt nud zum Symbol einer ganz neuen Religionsepoche gemacht wurde. Solenne Formeln enthalten gewölmlich ihre eigene, blos für die, welche zu einem besonderen Verein (einer Zunft oder gemeinen Wesen) gehören, bestimmte, bisweilen mystische, nicht von Jedem verstandene Sprache, deren man sich auch billig (aus Achtung) nur zum Behuf einer feierlichen Handlung bedienen sollte, (wie etwa, wenn Jemand in eine sich von Andern aussondernde Geselbschaft als Glied aufgenommen werden soll.) Das blöchet, für Menschen nie völlig erreichbare Ziel der moralischen Vollkommenheit endlicher Gesethöpfe ist aber die Liebe des Gesetzes.

Dieser Idee gemäss wirde es in der Religion ein Glaubensprincipsein: "Gott ist die Liebe," in ihm kann man den Liebenden (mit der Liebe des mornlischen Wohlgefallens an Menschen, sofern sie seinern beiligen Gesetze adägnat sind.) den Vater; ferner in ihm, sofern er sich in seiner alles erhaltenden Idee dem von him selbst gezeugten und geliebten Urbilde der Menschheit darstellt, seinen Sohn; endlich anch, sofern er dieses Wohlgefallen anf die Bedingung der Ueberinstimmung der Menschen mit der Bedingung jener Liebe des Wohlgefallens einschräukt und dadurch als auf Weisheit gegründete Liebe beweist, den heitigen Geist\* verehren; eigentlich aber nicht ins orleifacher Perhentiel und der Seist\* verehren; eigentlich aber nicht ins orleifacher Perhentien.

<sup>\*</sup> Dieser Geist, darch welchen die Liche Gottes als Seligmachers, (eigentlich maser dieser gemäses Gegenliche) mit der Gottesfurcht, vor ihm als Gösetugeber, d. i. das Bedingte mit der Bedingung, vereinigt wird, welcher alse, als von beiden ausgehenn! vergestellt werden kann, ist, ausserdem dass "er in alle Währheit (Pflicht-beobachtung) leitelt; "negleich der eigenfulche Bilchter der Manschen (vor ihrem Gewissen). Denn das Richten kann is zwiebeher Bedenstung genommen werden: entweder als das über Verdienst um Manage dies Verdienstes, oder Schuld und Unschuld. Gott als die Lieb e betrachtet (in seinem Sohn) richtet die Menschen sofern, als ihnen über Ihre Schuldigkeit noch ein Verdienst zu Skatte kommen kann, und da ist sien Ausspruch: wür dig oder nicht wür dig. Er sondert diglenigen als die Seinen aus, denen ein solehen soch sugerenhen werden kann. Die übrigen gehen ler aus. Daggeen lat die Sentern des Richters nach Gere chtig keit (des eigenlich so zu nennendem Richters, unter dem Annam des heiligen Geistes) über die, denen keit Verdienst zu Skatte in kommen kann: schuldig oder uns chuldig, d. i. Verdammung oder Lossprechung. — Das Richt in bedestet im ersten Pale die da Auson der nun get Vergrechen.

sönlichkoit an rufen, (denn das würde eine Verschiedeuheit der Wesen andeuten, er ist aber immer nur ein einiger Gegenstand,) wohl aber im Namen des von ihm selbst über alles veröntren, geliebten Gegenstandes, mit dem es Wunseh und zugleich Pflicht ist, in moralischer Verenigung zu stehen. Uebrigens gehört das theoretische Bekenntniss des Glaubens an die göttliche Natur in dieser dreifnehen Qualität zur blosen classischen Formel eines Kirchenghaubens, um ihn von andern aus historischen Quellen abgelietten Glaubensarten zu unterseheiden, mit welchem wenige

dienten von den Unverdienteu, die beiderseits um einen Preis (der Seligkeit) sich bewerhen. Unter Verdienst aber wird hier nicht ein Vorzug der Moralität in Beziehung aufs Gesetz, (in Ansehung dessen uns kein Ueberschuss der Pflichtbeobachtung über nnsere Schuldigkeit zukommeu kann,) sondern in Vergleichung mit andern Menschen , was lire moralische Gesinning betrifft, verstanden. Die Würdigkelt hat immer auch nur negative Bedeutung (nicht-unwürdig), nämlich der moralischen Empfänglichkeit für eine solche Güte. - Der also in der ersten Qualität (als Brabeuta) richtet, fällt das Urtheil der Wahl zwischen zwelen sieh um den Preis (der Seligkeit) bewerhenden Personen (oder Parteien); der in der zweiten Qualität aber (der eigentliche Richter) die Sentenz über elne nnd dleselhe Person vor einem Gerichtshofe (dem Gewissen), der zwischen Ankläger und Sachwalter den Rochtsausspruch thut. 1-Wenn nun angenommen wird, dass alle Menschen zwar unter der Sündenschuld stehen, einigen von ihnen aber doch ein Verdienst zu Statten kommen könne; so findet der Ausspruch des Richters ans Liebe statt, dessen Mangel nur ein Ahweisungsurtheil nach sich ziehen, wovon aber das Verdammungsurtheil, (indem der Mensch alsdann dem Richter aus Gerechtigkeit anheim fällt,) die unaushleihliche Folge sein würde. — Auf solche Weise können, meiner Melnung nach, die scheinhar einander widerstreitenden Sätze: "der Sohn wird kommen zu richten die Lebendigen und die Todten," und andererseits: "Gott hat ihn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass sie durch ihn selig werde" (Ev. Joh. III, 17) vereinigt werden, und mit dem in Uehereinstimmung stehen, wo gesagt wird: "wer an den Sohn nicht glauhet, der ist schon gerichtet" (v. 18), nämlich durch denjenigen Geist, von dem es heisst: "er wird die Welt richten um der Sünde und um der Gerechtigkeit willen." - Die ängstliche Sorgfalt solcher Unterscheidungen im Felde der hlosen Verunnft, als für welche sie hier eigentlich angestellt werden, könnte man leicht für mmitze und lästige Subtilität halten; sie würde es auch sein, wenn sie auf die Erforschung der göttlichen Natur angelegt wäre. Allein da die Menschen in ihrer Religionsangelegenheit beständig geueigt sind, sich wegen ihrer Verschuldigungen an die göttliche Güte zu wenden, gleichwohl aber seine Gerechtigkeit nicht umgehen können, ein gütlger Richter aber in einer und derselben Person ein Widerspruch ist, so sieht man wohl, dass selhst in praktischer Rücksicht ihre Begriffe hierüher sehr schwankend und mit sich selbst nazusammenstimmend sein müssen, ihre Berichtigung und genane Bestimmung also von grosser praktischer Wichtigkeit sei.

<sup>1 &</sup>quot;Das Richten bedeutet . . . Rechtsanspruch thut." Zusatz der 2. Ausg.

Menschen einen deutlichen und bestimmten (keiner Missdeutung ausgesetzten) Begriff zu verbinden im Stande sind, und dessen Erörterung mehr den Lehrern in ihrem Verhältniss zu einander (als philosophischen und gelehrten Auslegern eines heiligen Buehs) zukömmt, um sich über dessen Sinn zu einigen, in welchem nicht alles für die gemeine Fassungskraft, oder auch für das Bedürfniss dieser Zeit ist, der blosse Buchstabenghaube aber die wahre Religionsgesinnung eher verdirbt, als besiert.

Der

## philosophischen Religionslehre

viertes Stück.

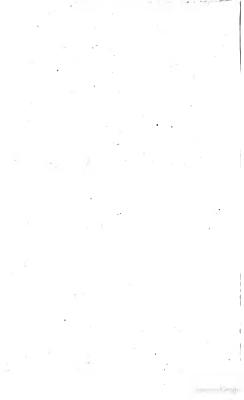

#### Viertes Stück.

Vom Dienst und Afterdienst unter der Herrschaft des guten Princips,

oder

## von Religion und Pfaffenthum.

Es ist schon ein Anfang der Herrschaft des guten Princips und ein Zeichen, "dass das Reich Gottes zu uns komme", wenn auch nur die Grundsätze der Constitution desselben öffentlich zu werden anheben: denn das ist in der Verstandeswelt schon da, wozu die Gründe, die es allein bewirken können, allgemein Wurzel gefasst haben, obschon die vollständige Entwickelung seiner Erscheinung in der Sinnenwelt noch in unabsehlicher Ferne hinausgerückt ist. Wir haben gesehen, dass zu einem ethischen gemeinen Wesen sich zu vereinigen, eine Pflicht von besonderer Art (officium sui generis) sei und dass, wenngleich ein Jeder seiner Privatpflicht gehorcht, man daraus wohl eine zufällige Zusammenstimmung Aller zu einem gemeinschaftlichen Guten, auch ohne dass dazu noch besondere Veranstaltung nöthig wäre, folgern könne, dass aber doch iene Zusammenstimmung Aller nicht gehofft werden darf, wenn nicht aus der Vereinigung derselben mit einander zu ebendemselben Zwecke und Errichtung eines gemeinen Wesens unter moralischen Gesetzen, als vereinigter und darum stärkerer Kraft, den Anfechtungen des bösen Princips, (welchem Menschen zu Werkzeugen zu dienen, sonst von einander selbst versucht werden.) sich zu widersetzen, ein besonderes Ge schäft gemacht wird. - Wir haben auch gesehen, dass ein solches gemeines Wesen, als ein Reich Gottes, nur durch Religion von Menschen unternommen, und dass endlich, damit diese öffentlich sei,

(welches zu einem gemeinen Wesen erfordert wird,) jenes in der sinnlichen Form einer Kire he vorgestellt werden könne, deren Anordnung also den Menselne als ein Werk, was ihnen überlassen ist und von ilmen gefordert werden kann, zu stiften obliegt.

Eine Kirche aber, als ein gemeines Wesen nach Religionsgesetzen zu erriehten, scheint mehr Weisheit (sowohl der Einsicht, als der guten Gesinnung nach) zu erfordern, als man wohl den Menschen zutrauen darf; zumal das moralische Gute, welches durch eine solche Veranstaltung beabsiehtigt wird, zu diesem Behnf sehon an ihnen vorausgesetzt werden zu müssen scheint. In der That ist es auch ein widersinnischer Ausdruck, dass Menschen ein Reich Gottes stiften sollten, (so wie man von ihnen wohl sagen mag, dass sie ein Reich eines menschlichen Monarchen errichten können;) Gott muss selbst der Urheber seines Reiches sein. Allein da wir nicht wissen, was Gott unmittelbar thue, um die Idee seines Reichs, in welchem Bürger und Unterthanen zu sein wir die moralische Bestimmung in uns finden, in der Wirklichkeit darzustellen, aber wohl, was wir zu thun haben, um uns zu Gliedern desselben tauglich zu machen, so wird diese Idee, sie mag nun durch Vernunft oder durch Schrift im menschlichen Geschlecht erweekt und öffentlich geworden soin, uns doch zur Anordnung einer Kirche verbinden, von welcher im letzteren Fall Gott selbst als Stifter, der Urheber der Constitution, Menschen aber doch, als Glieder und freie Bürger dieses Reichs, in allen Fällen die Urheber der Organisation sind; da denn diejenigen unter ihnen<sup>1</sup>, welche der letztern gemäss die öffentlichen Geschäfte derselben verwalten, die Administration derselben, als Diener der Kirche, sowie alle Uebrigen eine ihren Gesetzen unterworfene Mitgenossenschaft, die Gemeinde ausmachen.

Da eine reine Vernunftreligion, als öffentlicher Religionsglaube nur die bloss Idee von einer Kirche (nämlich einer unsiehtbaren) verstattet, und die siehtbare, die auf Satzungen gegründet ist, allein einer Örganisation durch Menschen bedürftig und fühig ist; so wird der Dienst unter der Hersehaft des guten Princips in der ersten nieht als Kirchendienst augesehen werden können, und jene Religion hat keine gesetzlichen Diener, als Beamte eines ethischen gemeinen Wesens; ein jedes Glied desselben empfängt unmittelbar von dem biechsten Gesetzgeber seine-Hefelble. Da wir aber gleichwohl in Ausehung aller unserer Pflichten, (die

<sup>1 1.</sup> Ausg.: "diejenigen unter ihueu aber"

wir insgesammt zugleich als göttliche Gebote anzusehen haben,) jederzeit im Dienste Gottes stehen, so wird die reine Vernunftreligion alle wohldenkende Menschen zu ihren Dienern, (doch ohne Beamte zu sein,) haben; nur werden sie sofern nicht Diener einer Kirche, (einer sichtbaren nämlich, von der allein hier die Rede ist,) heissen können. -Weil indessen iede auf statutarischen Gesetzen errichtete Kirche nur sofern die wahre sein kann, als sie in sich ein Princip enthält, sich dem reinen Vernunftglauben, (als demjenigen, der, wenn er praktisch ist, in jedem Glauben eigentlich die Religion ausmacht,) beständig zu nähern und den Kirchenglauben (nach dem, was in ihm historisch ist.) mit der Zeit entbehren zu können, so werden wir in diesen Gesetzen und an den Beamten der darauf gegründeten Kirche doch einen Dienst (cultus) der Kirche sofern setzen können, als diese ihre Lehren und Anordnung jederzeit auf jenen letzten Zweck (einen öffentlichen Religionsglauben) richten. Im Gegentheil werden die Diener einer Kirche, welche daranf gar nicht Rücksicht nehmen, vielmehr die Maxime der continuirlichen Annäherung zu demselben für verdammlich, die Anhänglichkeit aber an den historischen und statutarischen Theil des Kirchenglaubens für allein seligmachend erklären, des Afterdienstes der Kirche oder (dessen, was durch diese vorgestellt wird,) des ethischen gemeinen Wesens unter der Herrschaft des guten Princips mit Recht beschuldigt werden können. - Unter einem Afterdienst (cultus spurius), wird die Ueberredung, Jémanden durch solche Handlungen zu dienen, verstanden, die in der That 1 dieses seine Absicht rückgängig machen. Das geschieht aber in einem gemeinen Wesen dadurch, dass, was nur den Werth eines Mittels hat, um dem Willen eines Oberen Genüge zu thun, für dasjenige ausgegeben und an die Stelle dessen gesetzt wird, was uns ihm nnmittelbar wohlgefällig macht; wodurch dann die Absicht des letzteren v citelt wird.

<sup>1 ,</sup>in der That" Zusatz der 2. Ausg.

### Erster Theil.

## Vom Dienst Gottes in einer Religion überhaupt.

Religion ist (subjectiv betrachtet) das Erkenntniss aller unserer Pflichten als göttlicher Gebote.\* Diejenige, in welcher ich vorher wissen

<sup>\*</sup> Durch diese Definition wird mancher fehlerhaften Deutung des Begriffs einer Religion überhaupt vorgebeugt. Erstiich: dass in ihr, was das theoretische Erkenntniss und Bekenntniss hetrifft, kein assertorisches Wissen, (seibst des Daseins Gottes nicht) gefordert wird, weil hei dem Mangel unserer Einsicht übersinnlicher Gegenstände dieses Bekenntniss schon geheuchelt sein könnte; sondern nur ein der Speculation nach über die oberste Ursache der Dinge problematisches Annehmen (Hypothesis), in Anschung des Gegenstandes aber, wohin uns nusere moralischgebietende Vernanft zu wirken anweist, ein dieser ihrer Endabsicht Effect verheissendes praktisches, mithin freies assertorisches Gianben voransgesetzt wird, welches nur der I dee von Gott, auf die alle moralische ernstliche (und darum gläubige) Bearbeitung zum Guten unvermeidlich gerathen muss, hedarf, ohne sieh anzumassen, ihr durch theoretische Erkenntniss die objective Realität sichern zu können. Zu dem, was jedem Menschen zur Pflicht gemacht werden kann, muss das Minimum der Erkenntniss, (es ist möglich, dass ein Gott sei,) subjectiv schon hinreichend sein. Zweitens wird durch diese Definition einer Religion überhanpt der irrigen Vorstellung, als sel sie ein Inbegriff be sond erer anf Gott unmittelbar bezogenen Pflichten, vorgebeugt, und dadurch verhütet, dass wir nicht, (wie dazu Menschen ohnedem sehr geneigt sind,) ausser den ethischhürgerlichen Menschenpflichten (von Menschen gegen Menschen) noch Hofdienste annehmen, und hernach wohl gar die Ermangelung in Ansehung der ersteren durch die letzteren gut zu macheu suchen. Es giht keine besonderen Pflichten gegen Gott in einer allgemeinen Religion; denn Gott kann von nus nichts empfangen; wir können auf nud für ihn nicht wirken. Wollte man die schuldige Ehrfurcht gegen ihn zu einer solchen Pflicht machen, so bedenkt man nicht, dass diese nicht eine hesondere Handlung der Rollgion, sondern die rollgiöse Gesinnung bei allen unseren pflichtmässigen Handlungen überhanpt sei. Wenn es anch heisst: "man soll Gott mehr gehorchen, als den Menschen;" so bedeutet das nichts Anderes, als: wenn statutarische Gebote, in Ansehung deren Meuschen Gesetzgeber und Richter sein können, mit Pflichten, die die Vernnuft unbedingt vorschreiht und über deren Befolgung

naus, dass etwas ein gütliches Gebot sei, um es als meine Pflicht nazuerkennen, ist die geoffen barte (oder einer Offenbarung benöthigte)
Religion; dagegen diejenige, in der ich zuvor wissen muss, dass etwas
Pflicht sei, ehe ich es für ein göttliches Gebot anerkennen kann, ist die
natürliche Religion. — Der, welcher blos die natürliche Religion
für moraliselnothwendig, d. i. für Pflicht erklärt, kann anch der Rationalist (in Glaubenssachen) genannt werden. Wenn dieser die Wirklichkeit aller sibernatürlichen göttlichen Offenbarung verneint, so heisst er
Naturalist; lässt er nun diese zwar zn, behamptet aber, dass sie zu kennen und für wirklich anzunelnnen, zur Religion nicht nothwendig erfordert wird, so würde er ein reiner Rationalist genannt werden können;
hält er aber den Glauben an dieselbe zur allgemeinen Religion für nothwendig, so würde er der reine Supernaturalist in Glaubenssachen
heissen können.

Der Rationalist miss sich, vermäge dieses seines Titele, von selbst sebon innerhalb der Schranken der menschlichen Einsicht halten. Daher wird er nie als Naturalist absprechen, und weder die innere Möglichkeit der Öffenbarung überhaupt, noch die Nothwendigkeit einer Öffenbarung als eines göttlichen Mittels zur Introduction der wahren Religion bestreiten; denn hierüber kann kein Mensch durch Vernnuft etwas ansanachen. Also kann die Streitfrage nur die wechselseitigen Ansprüche des reinen Rationalisten und des Supernaturalisten in Glaubensachen, oder dasjonige betreffen, was der eine oder der andere als zur alleinigen wahren Keligion nothwendig und hinlänglich, oder nur als zufüllig an ihr annimmt.

Wenn man die Religion nieht nach litrem ersten Ursprunge und ihrer inneren Meglichkeit. (da. sie in natürliche und geoffenharte eingetheilt wird.) sondern blos nach Beschaffenheit derselben, die sie der äussern Mittheilung fähig macht, eintheilt, so kann sie von zweierlei Art sein; entweder die natürliche, von der, (wenn sie einmal da ist).

und Ubertretung Gott alleis Richter sein kunn, in Streit kommen, so muss jneer lär Ansehen diesen welchen. Wollte man aber unter den, worin Gott mehr, als den Menschen gehorett werden muss, die statutarischen von einer Kirche dafür ansgegebenen Gebote Gottes versteben; so würde jener Grandsatz leichtlich das mehrmalen gehörte Peldigesebrib heubelheirscher und derrensbließtigter Pffaßen zum Aufrah wieler ihre birs gerliches Obrigkeit werden können. Denn das Eriabhte, was die letztere gebistet, ist gewis p Hößeit, ob-aber etwas awar an sich Eriabstes, aber um dernég füttlieb Griechenbarung für um Erkennbares wirklich von Gott geboten sei, ist (wenigstens grösstentheils) köchst ungewiss.

Jedermann durch seine Vernuuft fiberzeugt werden kann, oder eine gelohrte Keligion, von der mau Andere nur vernüttebet der Gelehrsamkeit, (in und durch welche sie geleitet werden missen, überzeugen
kann. — Diese Unterscheidung ist sehr wichtig, denn mau kann aus dem
Ursprunge einer Religion allein auf ühre Tauglichkeit oder Untauglichkeit, eine allgemeine Menschenreligion zu sein, nichts folgern, wohl aber
aus ihrer Beschaffenheit; allgemein mittheilbar zu sein, oder nicht; die
erstere Eigenschaft aber macht den wesentlichen Charakter derjenigen
Religion aus, die jeden Meuschen verbinden soll.

Es kann demnach eine Religion die natürliche, gleichwohl aber auch geoffenbart sein, wenn sie so beschaffen ist, dass die Menschen durch den blosen Gebrauch ihrer Vernunft auf sie von selbst hätte n kommen können und sollen, ob sie zwar nicht so früh, oder in so weiter Ausbreitung, als verlangt wird, auf dieselbe gekommen sein würden, mithin eine Offenbarung derselben zu einer gewissen Zeit und an einem gewissen Orte weise und für das menschliche Geschlecht sehr erspriesslich sein konnte, so doch, dass, wenn die dadurch eingeführte Religion einmal da ist und öffentlich bekannt gemacht worden, forthin Jedermann sich von dieser ihrer Wahrheit durch sich selbst und seine eigene Vernunft überzeugen kann. In diesem Falle ist die Religion objectiv eine natürliebe, obwohl subjectiv eine geoffenbarte; weshalb ihr auch der erstere Namen eigentlich gebührt. Denn es könnte in der Folge allenfalls gänzlich in Vergessenheit kommen, dass eine solche übernatürliche Offenbarung je vorgegaugen sei, ohne dass dabei jene Religion doels das Mindeste weder an ihrer Fasslichkeit, noch an Gewissheit, noch an ihrer Kraft über die Gemüther verlöre. Mit der Religion aber, die ihrer innern Beschaffenheit wegen nur als geoffenbart augesehen werden kann. ist es anders bewandt. Wenn sie nicht in einer ganz sichern Tradition oder in heiligen Büchern als Urkunden aufbehalten würde, so würde sie ans der Welt verschwinden, und es müsste entweder eine von Zeit zu Zeit öffentlich wiederholte, oder in jedem Menschen innerlich eine continnirlich fortdauernde übernatürliche Offenbarung vorgehen, ohne welche die Ausbreitung und Fortpflanzung eines solchen Glaubens nicht möglich sein würde.

Aber einem Theile nach wenigstens muss jede, selbst die geoffenbarte Religion, doch auch gewisse Principien der natürlichen enthalten. Denn Offenbarung kann zum Begriff einer Religion nur durch die Vernuuft hiuzgedacht werden; weil dieser Begriff selbst, als von einer Verbindlickeit unter dem Willen eines moral is che u Gesetzgebers alsgeleitet ein reiner Vernunftbegriff ist. Also werden wir selbst eine geoffenbater Religion einerseits noch als u at ürliche, andererseits aler als gelehrte Religion betrachten, prüfen und, was oder wie viel ihr von der einen oder der anderen Quelle zustehe, unterscheiden können.

Es lässt sich aber, wenn wir von einer geoffenharten, (wenigstens einer dafür augenommenen) Religion zu reden die Absicht haben, dieses nicht wohl thun, ohne irgend ein Beispiel davon aus der Geschichte herzunehmen, weil wir uns doch Fälle als Beispiele erdenken müssten, um verständlich zu werden, welcher Fälle Möglichkeit uns aber sonst bestritten werden könnte. Wir können aber nicht besser thun, als irgend ein Buch, welches dergleichen enthält, vornehmlich ein solches, welches mit sittlichen, folglich mit vernunftverwandten Lehren innigst verwebt ist, zum Zwischenmittel der Erläuterungen unserer Idee einer geoffenbarten Religion überhaupt zur Haud zu uehmen, welches wir dann, als eins von den mancherlei Büchern, die von Religion und Tugend unter dem Credit einer Offenbarung handeln, zum Beispiele des an sich nitzlichen Verfahrens, das, was uns darin reine, mithin allgemeine Vernuuftreligion sein mag, herauszusuchen, vor uns nehmen, ohne dabei in das Geschäft derer, denen die Auslegung desselben Buchs als Inbegriffs positiver Offenbarungslehren anvertraut ist, einzngreifen und ihre Auslegung, die sich auf Gelehrsamkeit gründet, dadurch anfechten zu wollen. Es ist der letzteren vielmehr vortheilhaft, da sie mit den Philosophen auf einen und denselben Zweck, nämlich das Moralischgute ausgeht, diese durch ihre eigenen Vernunftgründe ebendahin zu bringen, wohin sie auf einem andern Wege selbst zu gelangen denkt. - Dieses Buch mag unn hier das neue Testament, als Quelle der christlichen Glaubenslehre sein. Unserer Absicht zufolge wollen wir nun in zwei Abschnitten erstlich die christliche Religion als natürliche, und dann zweitens als gelehrte Religion nach ihrem Inhalte und nach den darin vorkommonden Principien vorstellig machen.

## Des ersten Theils erster Abschnitt.

Die christliche Religion als natürliche Religion.

Die natürliche Religion als Moral (in Beziehung auf die Freiheit des Subjects) verbunden mit dem Begriffe desjenigen, was ihrem letzten Zwecke Effect verschaffen kann, '(dem Begriffe von Gott als moralischem Welturheber,) und bezogen auf eine Dauer des Menschen, die diesem ganzen Zwecke angemessen ist, (auf Unsterblichkeit,) ist ein reiner praktischer Vernunftbegriff, der ungeachtet seiner unendlichen Fruchtbarkeit doch nnr so wenig theoretisches Vernunftvermögen voraussetzt, dass man jeden Mensehen von ihr praktisch hinreichend überzeugen, und wenigstens die Wirkung derselben Jedermann als Pflicht zumuthen kann. Sie hat die grosse Erforderniss der wahren Kirche, nämlich die Qualification zur Allgemeinheit in sich, sofern man darunter die Gültigkeit für Jedermann (universalitas vel omnitudo distributiva), d. i. allgemeine Einhelligkeit versteht. Um sie in diesem Sinne als Weltreligion auszubreiten und zu erhalten, bedarf sie freilich zwar einer Dienerschaft (ministerium) der blos unsichtbaren Kirche, aber keiner Beamten (officiales), d. i. Lehrer, aber nicht Vorsteher, weil durch Vernunftreligion jedes Einzelnen noch keine Kirche als allgemeine Vereinigung (omnitudo collectiva) existirt, oder auch durch jene Idee eigentlich beabsiehtigt wird. - Da sich aber eine selche Einhelligkeit nicht von selbst erhalten, mithin ohne eine sichtbare Kirche zu werden, in ihrer Allgemeinheit nicht fortpflanzen dtirfte, sondern nur, wenn eine collective Allgemeinheit, d. i. Vereinigung der Gläubigen in eine (sichtbare) Kirche nach Principien einer reinen Vernnnftreligion dazu kommt, diese aber aus jener Einhelligkeit nicht von selbst entspringt, oder auch, wenn sie errichtet worden wäre, von ihren freien Anhängern, (wie oben gezeigt worden.) nicht in einen beharrlichen Zustand, als eine Gemeinschaft der Gläubigen gebracht werden würde, (indem keiner von diesen Erleuchteten zu seinen Religionsgesinnungen der Mitgenossenschaft Anderer an einer solchen Religion zu bedürfen glaubt;) so wird, wenn über die natürlichen, durch blose Vernunft erkennbaren Gesetze nicht noch gewisse statutarische, aber zugleich mit gesetzgebendem Ansehen (Autorität) begleitete Verordnungen hinzukommen, dasjenige doch immer noch mangeln, was eine besondere Pflicht der Menschen, ein Mittel zum höchsten Zwecke derselben ausmacht, nämlich die beharrliche Vereinigung derselben zu einer allgemeinen sichtbaren Kirche; welches Anschen, ein Stifter derselben zu sein, ein Factum und nicht blos den reinen Vernunftbegriff voraussetzt.

Wenn wir nun einen Lehrer annehmen, von dem eine Geschichte (oder wenigstens die allgemeine nicht gründlich zu bestreitende Meinung) sagt, dass er eine reine aller Welt fassliche (natürliche) und eindringende

Religion, deren Lehren als uns aufbehalten wir desfalls selbst prüfen können, zuerst öffentlich und sogar zum Trotz eines lästigen, zur moralischen Absicht nicht ahzweckenden herrschenden Kirchenglaubens, (dessen Frohndienst znm Beispiel jedes andern in der Hauptsache blos statutarischen Glaubens, dergleichen in der Welt zu derselben Zeit allgemein war, dienen kann.) vorgetragen habe; wenn wir finden, dass er iene allgemeine Vernunftreligion zur obersten unnachlässlichen Bedingung eines jeden Religionsglaubens gemacht habe und nun gewisse Statuta hinzugefügt habe, welche Formen und Observanzen enthalten, die zu Mitteln dienen sollen, eine auf jene Principien gründende Kirche zu Stande zu bringen; so kann man, unerachtet der Zufälligkeit und des Willkührlichen seiner hierauf abzweckenden Anordnungen, der letzteren doch den Namen der allgemeinen Kirche, ihm selbst aber das Anschen nicht streitig machen, die Menschen zur Vereinigung in dieselbe berufen zu haben, ohne den Glauben mit neuen belästigenden Anordnungen eben vermehren, oder auch aus den von ihm zuerst getroffenen besondere heilige und für sich selbst als Religionsstücke verpflichtende Handlungen machen zu wollen.

Man kann nach dieser Beschreibung die Person nicht verfeltlen, die zwar nicht als Stifter der von allen Satzungen reinen in aller Menschen Herz geschriebenen Religion, (deum die ist nicht vom willkührlichen Ursprunge), aber doch der ersten wahren Kirche verehrt werden kann. — Zur Beglanbigung dieser seiner Würde, als göttlicher Sendung, wollen wir einige seiner Lehren als zweifelsfreie Urkunden einer Religion überhaupt anführen; es mag mit der Geschichte stehen, wie est wolle, (denn in der Idee selbst liegt schon der hinreichende Grund zur Annahme.) und die freillen keine anderen, als reine Vermunflehren werden sein können; denn diese sind es allein, die sich selbst beweisen, und auf denen also die Beglaubigung der anderen vorzüglich bernuhen muss.

Zuerst will er, dass nicht die Beobachtung äusserer blirgedicher oder statutarischer Kirchenpflichten, sondern nur die reine moralische Herzensgesinnung den Menschen Gott wohligefällig machen könne (Mattl. V, 20—48); dass Sünde in Gedanken vor Gott der That gleich geachtet werde (v. 28) und überhaupt Heiligkeit das Ziel sei, wohin er streben soll (v. 48); dass z. B. im Herzen hassen, so viel sei, als tödten (v. 22); dass ein dem Nächsten zugefügtes Unrecht nur durch Genugthuung an ihm selbst, nicht durch gottesdienstliche Handlungen könne vergütet werden (v. 24), tind im Punkte der Wahrhaftigkeit das blirgerliche Er-Kart sänsent. Werde, VI.

pressungsmittel, \* der Eid, der Achtung für die Wahrheit selbst Abbruch thue (v. 34-37); - dass der natürliche, aber böse Hang des menschlichen Herzens ganz umgekehrt werden solle; das süsse Gefühl der Rache in Duldsamkeit (v. 39, 40) und der Hass seiner Feinde in Wohlthätigkeit (v. 44) übergehen müsse. So, sagt er, sei er gemeint, dem jüdischen Gesetze völlig Genüge zu thun (v. 17,) wobei aber sichtbarlich nicht Schriftgelehrsamkeit, sondern reine Vernunftreligion die Auslegerin desselben sein muss; denn nach dem Buchstaben genommen erlaubte es gerade das Gegentheil von diesem allen. - Er lässt überdem doch auch unter den Benennungen der engen Pforte und des schmalen Weges, die Missdeutung des Gesetzes nicht unbemerkt, welche sich die Menschen erlauben, um ihre wahre moralische Pflicht vorbeizugehen und sich dafür durch Erfüllung der Kirchenpflicht schadlos zu halten (VII, 13).\*\* Von diesen reinen Gesinnungen fordert er gleichwohl, dass sie sich auch in Thaten beweisen sollen (v. 16), und spricht dagegen denen ihre hinterlistige Hoffnung ab, die den Mangel derselben durch Anrufung und Hochpreisung des höchsten Gesetzgebers in der Person seines Gesandten

<sup>\*</sup> Es ist nicht wohl einzusehen, warum dieses klare Verbot wider das auf blosen Aberglauben, nicht auf Gewissenhaftigkeit gegründete Zwangsmittel zum Bekenntnisse vor einem bürgerlichen Gerichtshofe von Religionslehrern für so unbedeutend gehalten wird. Denn dass es Aberglauben sei, auf dessen Wirkung man hier am melsten rechnet, ist daran zu erkennen, dass von elnem Menschen, dem man nicht zutrant, er werde in einer felerlichen Anssage, auf deren Wahrheit die Entscheidung des Rechts der Menschen, (des Heiligsten, was in der Welt ist,) beruht, die Wahrheit sagen, doch geglanbt wird, er werde durch eine Formel dazu bewogen werden, die über jene Aussage nichts weiter enthält, als dass er die göttlichen Strafeu, (denen er ohnedem wegen einer solchen Lüge nicht entgegehen kann,) über sich aufruft, gleich als ob es auf ihn ankomme, vor diesem höchsten Gericht Rechenschaft zu geben oder nicht - In der angeführten Schriftstelle wird diese Art der Betbenrung als eine ungereimte Vermessenbeit vorgestellt, Dinge gleichsam durch Zauberworte wirklich zu machen, die doch nicht in unserer Gewalt sind. - Aber man sieht wohl, dass der weise Lehrer, der da sagt: dass, was über das Ja, Ja! Nein, Nein! als Betheurung der Wahrheit geht, vom Uebel sei, die böse Folge vor Augen gehabt habe, welche die Elde nach sich ziehen: dass nämlich die ihnen beigelegte grössere Wiehtligkeit die gemeine Lügebeinahe erlaubt macht.

<sup>&</sup>quot;Die enge Pforte und der schmale Weg, der zum Leben führt, ist der des guetn Lebenswadels; die weit ePforte and der breite Weg, den Vielle wandeln, sie die Kirkhe. Nicht als ohe en alle rund ihren Satzungen liege, dass Menseben verloren werden, nodern dass des Ge hen in diebelte und Bekenntils ihrer Statzungen loen werden, nodern dass des Ge hen in diebelte und Bekenntils ihrer Statzungen oder Celebrirang ihrer Gebrüche für die Art genommen wird, durch die Gott eigentlich serdients sole will.

zu ersetzen, und sieh Gunst zu erschmeicheln meinen (v. 21). sen Werken will er, dass sie um des Beispiels willen zur Nachfolge auch öffentlich geschehen sollen (V, 16) und zwar in fröhlicher Gemüthsstimmung, nicht als knechtisch abgedrungene Handlungen (VI, 16), und dass so, von einem kleinen Aufange der Mittheilung und Ausbreitung solcher Gesinnungen, als einem Samenkorne in gutem Acker, oder einem Ferment des Guten, sieh die Religion durch innere Kraft allmählig zu einem Reiche Gottes vermehren würde (XIII, 31, 32, 33). - Endlich fasst er alle Pflichten 1) in einer all gemeinen Regel zusammen, (welche sowohl das innere, als das änssere moralische Verhältniss der Menschen in sich begreift,) nämlich: thue deine Pflicht aus keiner andern Triebfeder, als der unmittelbaren Werthschätzung derselben, d. i. liebe Gott (den Gesetzgeber aller Pflichten) über alles, 2) einer besonderen Regel, nämlich die das änssere Verhältniss zu andern Menschen als allgemeine Pflieht betrifft: liebe einen Jeden als dich selbst, d. i. befördere ihr Wohl ans unmittelbarem, nicht von eigennützigen Triebfedern abgeleitetem Wohlwollen; welche Gebote nicht blos Tugendgesetze, sondern Vorschriften der Heiligkeit sind, der wir nachstreben sollen, in Ansehung deren aber die blose Nachstrebung Tugend heisst. - Denen also, die dieses moralische Gute mit der Hand im Schoosse, als eine himmlische Gabe von oben herab, ganz passiv zu erwarten meinen, sprieht er alle Hoffnung dazu ab. Wer die natürliche Anlage zum Guten, die in der menschlichen Natur (als ein ihm anvertrautes Pfund) liegt, unbenutzt lässt, im faulen Vertrauen, ein höherer moralischer Einfinss werde wohl die ihm mangelnde sittliche Beschaffenheit und Vollkommenheit sonst ergänzen, dem drohet er an, dass selbst das Gute, was er aus natürlieher Anlage möchte gethan haben, um dieser Verabsäumung willen ihm nicht zu Statten kommen solle (XXV, 29).

Was nun die dem Mensehen sehr natürliehe Erwartung eines dem sittliehen Verhalten des Menschen aufgemessenen Looses in Auselung der Glückseligkeit betrifft, vornehmlich bei so manehen Aufopferungen der letzteren, die des ersteren wegen haben übernommen werden müssen, so verheiste ret (V, 11.12) däfür Belohnung einer künftigen Welt; aber nach Versehiedenheit der Gesinnungen bei diesem Verhalten, denen, die ihre Pflicht um der Belohnung (oder auch Lossprechung von einer verschuldeten Strafe) willen thaten, auf andere Art, als den besseren Menschen, die sie blos um ihrer selbst willen ausütten. Der, welchen der Eigenunkz, der Gott dieser Welt, beherrselt, wird, wenn er, ohne sich von ihm loszusagen, ihn nur durch Vernunft verfeinert und über die enge Grenze des Gegenwärtigen ausdehnt, als ein solcher (Luc. XVI, 3-9) vorgestellt, der jenen seinen Herrn durch sich selbst betrügt und ihm Aufopferungen zum Behuf der Pflicht abgewinnt. Denn wenn er es in Gedanken fasst, dass er doch einmal, vielleicht bald, die Welt werde verlassen müssen, dass er von dem, was er hier besass, in die andere nichts mitnehmen könne, so entschliesst er sich wohl, das, was er oder sein Herr, der Eigennutz, hier an dürftigen Menschen gesetzmässig zu fordern hatte, von seiner Rechnung abzuschreiben und sich gleichsam dafür Anweisungen, zahlbar in einer andern Welt, auzuschaffen; wodurch er zwar mehr klüglich, als sittlich, was die Triebfeder solcher wohlthätigen Handlungen betrifft, aber doch dem sittlichen Gesetze, wenigstens dem Buchstaben nach, gemäss verfährt, und hoffen darf, dass auch dieses ihm in der Zukunft nicht navergolten bleiben dürfe.\* Wenn man hiemit vergleicht, was von der Wohlthätigkeit an Dürftigen aus blosen Bewegungsgründen der Pflicht (Matth. XXV, 35-40) gesagt wird, da der Weltrichter diejenigen, welche den Nothleidenden Hülfe lelsteten, ohne sich auch nur in Gedanken kommen zu lassen, dass so etwas noch einer Belohnung werth sei und sie etwa dadurch gleichsam den Himmel zur Belohnung verbänden, gerade eben darum, weil sie es ohne Rücksicht auf Belohnung thaten, für die eigentlichen Auserwählten zu seinem Reich erklärt: so sieht man wohl, dass der Lehrer des Evangeliums, wenn er von der Belohnung in der künftigen Welt spricht, sie dadurch nicht zur Triebfeder der Haudlungen, sondern nur (als seelenerhebende Vorstellung der Vollendung der göttlichen Güte und Weisheit in Führung des menschlichen Geschlechts) zum Object der reinsten Verehrung und des grössten moralischen Wohlgefallens für eine die Bestimmung des Menschen im Ganzen benrtheilende Vernunft habe machen wollen.

<sup>\*</sup> Wir wissen von der Zukunft nichts, und sollen auch nicht nach Mehrerun forschen, als was mit den Triebeforen der Sittlichkeit nud dem Zwecke derselben in vernaufmässiger Verhändung steht. Dahin gehört auch der Glaube, dass es keine gate Handlung geho, die nicht anbei in der klünfigen Welt für den, der sie ausübt, ihre guit Folge haben werde; mithin der Menseh, er mag sich am Ende des Lobess auch noch sö verwerflich finden, sich dadurch doch nicht müsse ahhalten lassen, wenigstens noch ein ein gate Handlung, die in seinem Vernögen ist, zu thun, und dasser dabei zu hoffen Ursache habe, sie werde nach dem Masses, als er hierin eine reine gute Absicht hegt, noch immer von amehrerem Werthe sein, als jese nathetosen Euständigungen, die, ohne detwas zur Verminderung der Schuld heizutragen, den Mangel guter Handlungen erresten soller.

Hier ist nun eine vollstäudige Religion, die allen Menschen durch ihre eigene Vernunft fasslich und überzeugend vorgelegt werden kann. die über das an einem Beispiele, dessen Möglichkeit und sogar Nothwendigkeit, für uns Urbild der Nachfolge zu sein, (so viel Menschen dessen fähig sind,) anschaulich gemacht worden, ohne dass weder die Wahrheit jener Lehren, noch das Ansehen und die Würde des Lehrers irgend einer andern Beglaubigung, (dazu Gelehrsamkeit oder Wunder, die nicht Jedermanns Sache sind, erfordert würde,) bedürfte. Wenn darin Berufungen auf die ältere (Mosaische) Gesetzgebung und Vorbildung, als ob sie ihm zur Bestätigung dienen sollten, vorkommen, so sind diese nicht für die Wahrheit der gedachten Lehren selbst, sondern nur zur Introduction unter Leuten, die gänzlich und blind am Alten hingen, gegeben worden, welches unter Menschen, deren Köpfe mit statutarischen Glaubensätzen angefüllt, für die Vernunftreligion beinahe unempfänglich geworden, allezeit viel schwerer sein muss, als wenn sie an die Vernunft unbelehrter, aber auch unverdorbener Menschen hätte gebracht werden sollen. Um deswillen darf es auch Niemand befremden, wenn er einen den damaligen Vorurtheilen sich bequemenden Vortrag für die jetzige Zeit räthselhaft und einer sorgfältigen Auslegung bedürftig findet: ob er zwar allerwärts eine Religionslehre durchscheinen lässt, und zugleich öfters darauf ausdrücklich hinweiset, die jedem Menschen verständlich und ohne allen Aufwand von Gelehrsamkeit überzeugend sein muss.

# Zweiter Abschnitt. Die christliche Religion als gelehrte Religion.

Söfern eine Religion Glaubenssätze als nothwendig vorträgt, die nicht durch die Vernunft als soehe erkannt werden können, gleichwohl aber doch allen Mensehen auf alle künftige Zeiten unverfälscht (dem wesentlishen Inhalt unsch) migetheilt werden sollen, so ist sie, (wenn man nicht ein continuirliches Wunder der Öffenbarung annehenen will), als ein der Öbhut der Gelehrten anvertrautes heiliges Gut anzusehen. Denn ob sie gleich Anfangs mit Wundern nud Thaten begleitet, auch in dem, was durch Vernunft eben nicht bestätigt wird, allenthalben Eingang finden konnte; so wird doch selbst die Nachricht von diesen Wundern, zusamnt den Lehren, die der Bestätigung durch dieselbe bedurften.

in der Folge der Zeit eine schriftliche urkundliche und unveränderliche Belehrung der Nachkommenschaft nöttig haben.

Die Annehmung der Grundsätze einer Religion heisst vorzüglicher Weise der Glanbe (files sacra). Wir werden also den christlichen Glauben einerseits als einen reinen Vernunftglauben, undererseits als einen Offenbarungsglauben (ådes statutaria) zu betrachten haben. Der erstere kann nun als ein von Jedem frei angenommener (fides elicita), der zweite als ein gebotener Glaube (fides imperata) betrachtet werden. Von dem Bösen, was im menschlichen Herzen liegt und von dem Niemand frei ist, von der Unmöglichkeit, durch seinen Lebenswandel sich jemals vor Gott für gerechtfertigt zu halten, und gleichwohl der Nothwendigkeit einer solchen vor ihm gültigen Gerechtigkeit, von der Untanglichkeit des Ersatzmittels für die ermangelnde Rechtschaffenheit durch kirchliche Observanzen und fromme Frohndienste, und dagegen der unerlasslichen Verbindlichkeit, ein neuer Mensch zu werden, kann sich ein Jeder durch seine Vernunft überzeugen, und es gehört zur Religion, sich davon zu überzeugen.

Von da an aber, da die christliche Lehre auf Facta, nicht auf blose Vernuntbegriffe gebaut ist, heist sie nicht nuch blos die christliche Religion, sondern der christliche Glaube, der einer Kirche zum Grunde gelegt worden. Der Dienst einer Kirche, die einem solchen Glauben geweiht ist, ist also zweisetigt; einerseits derjenige, welcher ihr nach dem historischen Glauben geleistet werden muss; andererseits, welcher ihr nach dem praktischen und moralischen Vernuntglauben gebührt. Keiner von beiden kann in der christlichen Kirche als für sich allein bestehend von dem andern getrennt werden; der letztere darum nicht von dem erstern, weil der christliche Glaube ein Religionsglaube, der erstere nicht von dem letzteren, weil er ein gelechter Glaube ist.

Der christliche Glaube als gelehrter Glaube stitzt sich auf Geschichte, und ist, sofern als ihm Gelehrsamkeit (objectiv) zum Grunde liegt, nicht ein an sich freier und von Einsicht hinlänglicher theoretischer Beweisgründe abgeleiteter Glan be födes diedu. Wäre er ein reiner Vernunftglaube, so würde en, obwohl die moralischen Gesetze, woraut er, als Glaube an einen göttlichen Gesetzgeber, gegründet ist, nubedingt gebieten, doch als freier Glaube betrachtett werden mitseur, wie / er im ersten Abschnitte auch vorgestellt worden. Ja er würde anch noch, wenn man das Glauben nur nicht zur Pflicht machte, als Geschichteglaube ein theoretisch freier Glaube sein können; wenn Jedermann

gelehrt wäre. Wenn er aber für Jedermann, auch den Ungelehrten gelten soll, so ist er nicht blos ein gebotener, sondern anch dem Gebotblind, d. i. ohne Untersuchung, oh es auch wirklich göttliches Gebot sei, gehorchender Glaube (blas servilis).

In der christlichen Offenbarungslehre kann man aber keinesweges vom unbedingten Glauhen an geoffenbarte, (der Vernunft für sich verborgene) Sätze anfangen, und die gelehrte Erkenntniss, etwa blos als Verwahrung gegen einen, den Nachzug aufallenden Feind darauf folgen lassen; denn sonst wäre der christliche Glaube nicht blos fides imperata, sondern sogar servilis. Er muss also jederzeit wenigstens als fides histo-· rice elicita gelehrt werden, d. i. Gelehrsamkeit müsste in ihr, als geoffenbarter Glaubenslehre, nicht den Nachtrah, sondern den Vortrab ausmachen, und die kleine Zahl der Schriftgelehrten (Kleriker), die auch durchaus der profanen Gelahrtheit nicht entbehren könnten, würde den langen Zug der Ungelehrten (Laien), die für sich der Schrift unkundig sind (und worunter selbst die weltbürgerlichen Regenten gehören), nach sich schleppen. - Soll dieses nun nicht geschehen, so muss die allgemeine Menschenvernunft in einer natürlichen Religion in der christlichen Glaubenslehre für das oberste gebietende Princip anerkannt und geehrt, die Offenbarungslehre aber, worauf eine Kirche gegründet wird und die der Gelehrten als Ausleger und Aufbewahrer bedarf, als bloses, aber höchst schätzhares Mittel, nm der ersteren Fasslichkeit, selbst für die Unwissenden, Ausbreitung und Beharrlichkeit zu geben, gelieht und cultivirt werden.

Das ist der wahre Dienst der Kische, unter der Herrschaft des guten Princips; der aber, wo der Offenbarungsglauhe vor der Religion vorhergehen soll, der Afterdienst, wodurch die moralische Ordnung ganz umgekehrt, und das, was nur Mittel ist, unbedingt (gleich als Zweck) gehoten wird. Der Glaube an Sitze, von welchen der Ungelehrte sich weder durch Vernunft noch Schrift, (sofern diese allererst beurkundet werden mitiste), vergewissern kann, würde zur absoluten Pflicht gemacht (fielse imperatu), und so samnt andern damit verhundenen Observanzen zum Rang eines auch ohne moralische Bestimmungsgründe der Handlungen als Frohndienst seligimachenden Glaubens erhoben werden. — Eine Kirche auf das letztere Principium gegründet, hat nicht eigentlich Die ner (ministri), so wie die von der erstern Verfassung, sondern gebietende hohe Beannt (officiales), welche, wenn sie gleich (wie in einer protestantischen Kirche) nicht im Glaus der Hierarchie als mit äusserer Gewalt bekleidete geistliche Beamte erscheinen und sogar mit Worten dagegen protestiren, in der That doch sich für die einigen bernfenen Ausleger einer beiligen Schrift gehalten wissen wollen, nachdem sie die reine Vernunftreligion der ihr gebührenden Witrde, allemal die höchste Auslegerin derselben zu sein, beraubt und die Schriftgelehrsamkeit allein zum Behuf des Kirchenglaubens zu brauchen geboten haben. Sie verwandeln auf diese Art den Dienst der Kirche (ministerium) in eine Beherrschung der Glieder derselben (imperium), obzwar sie, um diese Anmassung zu verstecken, sich des bescheidenen Titels der erstern bedienen. Aber diese Beherrschung, die der Vernunft leicht gewesen wäre, kommt ihr theuer, nämlich mit dem Aufwande grosser Geleinsam-keit, zu stehen. Denn "blind in Ansehung der Natur reisst sie sich das ganze Alterthum über den Kopf und begräbt sieh darunter." — Der Gang, den die Sachen, auf diesen Fuss gebracht, nehmen, ist folgender.

Zuerst wird das von den ersten Ausbreitern der Lehre Christi klüglich beobachtete Verfahren, ihr unter ihrem Volk Eingang zu verschaffen,
für ein Stück der Roligion selbst für alle Zeiten und Völker geltend genommen, so dass man glanben sollte, ein jeder Christ müsste ein
Jude sein, dessen Messias gekommen ist; womit aber nicht wohl
zusammenblängt, dass er doch eigentlich an kein Gesetz des Judenthuns
(als statutarisches) gebunden sei, dennoch aber das ganze heilige Buch
dieses Volks als göttliche für alle Menschen gegebene Offenbarung gläubig annehmen müsse.\* — Nun setzt es sogleich mit der Authenticität

<sup>\*</sup>¹ MANDELSSOIM beutzt dies Schwache Seite der gewöhnlichen Vorstellungsart des Christenthums auf sehr geschickte Art, mm alles Anshume an einen Sohn Izrads zum Religionsübergange völlig abzuweisen. Denn, sagte er, da der jüdische Glanhe, sehlet nach dem Geständnisse der Christen, das unterste Genebens ist, worzuf das Christenthum als das ohere raht; so sei es eben so viel, als ob man Jennanden numuten wellte, das Erdgesehos abzubrechen, um sich im zweiten Stockwerk anskssig zu machen. Seite wahre Meinung aher scheint siemlich klar durch. Er will sagen zu nachen. Seite wahre Meinung aher scheint siemlich klar durch. Er will sagen; schaftl ihr erst selhst das Judenthum aus eurer Roll'g ion hersus, (in der historischen Glanbenstehen unge sal seine Andquiktit immer bleiben,) so werden wir ouren Vorsellaig in Ucherlegung nehmen kömen. (In der That hliche alsdann wohl keine sudere, als rein-moralische vom Statten unbeenengte Religion übrig.) Unsere Last wird durch Alwerfung des Jochs insserer Observanzen im mindesten nicht erleichtert, wenn uns dafür ein anderen, nämlich das der Glaubenstekkenutlisse heiliger Geschichte, welches den Gewissenhaften viel härter drückt, aufgelegt wird. — Uchriguus werden die heiligen Bleher dieses Volks, wemgleich nicht am Behrd der Religion.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Anmerkung ist Zusatz der 2. Ausg.

dieses Buchs, (welche dadurch, dass Stellen aus demselben, ja die ganze darin vorkommende heilige Geschichte in den Büchern der Christen zum Behuf dieses ihres Zwecks benutzt werden, lange noch nicht bewiesen ist,) viel Schwierigkeit. Das Judenthum war vor Anfange und selbst dem schon anschnlichen Fortgange des Christenthums ins gelehrte Publicum noch nicht eingetreten gewesen, d. i. den gelehrten Zeitgenossen anderer Völker noch nicht bekannt, ihre Geschichte gleichsam noch nicht controllirt, und so ihr heiliges Buch wegen seines Alterthums zur historischen Glaubwürdigkeit gebracht worden. Indessen dieses anch eingeräumt, ist es nicht genug, es in Uebersetzungen zu kennen und so auf die Nachkommenschaft zu übertragen, sondern zur Sicherheit des darauf gegründeten Kirchenglaubens wird auch erfordert, dass es auf alle künftige Zeit und in allen Völkern Gelehrte gebe, die der hebräischen Sprache, (soviel es in einer solchen möglich ist, von der man nur ein einziges Buch hat,) kundig sind, und es soll doch nicht blos eine Angelegenheit der historischen Wissenschaft überhaupt, sondern eine, woran die Seligkeit der Menschen hängt, sein, dass es Männer gibt, welche derselben genugsam kundig sind, um der Welt die wahre Religion zu sichern.

Die christliche Religion hat zwar sofern ein ähnliches Schicksal, dass, ohwohl die heiligen Begebenheiten derselben selbst unter den Augen eines gedehrten Volks öffentlich vorgefallen sind, dennech ihre Geschichte sich mehr, als ein Menschenalter verspätet hät, ehe sie in das gedehrte Publicum desselben eingetreten ist, mithin die Authenticität derselben der Bestätigung durch Zeitgenossen enthehren muss. Sie hat aber den grossen Vorzug vor dem Judenthum, dass sie aus dem M nu de des ersten Lehrers als eine nicht statutarische, sondern moralische Religion hervorgegangen vorgestellt wird und, auf solche Art mit der Vernunft in die engste Verbindung tretend, durch sie von selbst auch ohne historische Gelehrsamkeit auf alle Zeiten und, Völker mit der grössetn Sicherheit verbreitet werden konnte. Aber die ersten Stiffer der G emeind en fanden es doch nöthig, die Geschichte des Judenthums damit zu verflechten, welches nach ihrer damaligen Lage, aber vielleicht

doch für die Gelehramkeit, wohl immer aufbehalten und geachtet bleiben; weil die Geschichte keines Volks mit einigem Auschein von Glaubwärdigkeit auf Epochen der Vorzeit, in die alle uns bekannte Profaugeschiehte gestellt werden kann, so weit zur eitschdaftri Ist, als diese, (sogar bis zum Anfange der Weit,) und so die grosse Leere, welche jene übig lassen muss, doch wodurch ausgefüllt wird.

auch nur für dieselbe klifglich gehandelt war, und so in ihren heihge. Nachlass mit au nus gekonnen ist. Die Siftfre der Kriche aber nahmen diese episodischen Anpreisungsmittel unter die wesentlichen Artikel des Glaubens auf und vermehrten sie entweder mit Tradition, oder Auslegungen, die von Coneilien gesetzliche Kraft euthielten, oder durch Gelehrsankeit beurkundet wurden, von welcher letztern oder ihren Antipoden, dem inneren Lieht, welches sich jeder Laie auch anmassen kann, noch nicht abzuschen ist, wie viel Verhuderungen dadurch dem Glauben noch bevorstehen; welches nicht zu vermeiden ist, so lange wir die Religion nicht in uns, sondern ausser uns sueden.

#### Zweiter Theil.

## Vom Afterdienst Gottes in einer statutarischen Religion.

Die wahre alleinige Religion enthält nichts, als Gesetze, d. i. solehe praktische Principien, dereu unbedingter Nottwendigkeit wir ums bewusst werden können, die wir also, als durch reine Vernunff (nicht empirisch) offenbart, amerkennen. Nur zum Behuf einer Kirche, deren es verschiedenen gleich gute Formen geben kann, kann es Statuten, d. i. für göttlich gebultene Verordnungen geben, die für unsere reine moralische Beurtheitung willkahrlich und zufällig sind. Diesen satutarischen Glauben unn (der allenfalls auf ein Volk eingesehränkt ist und nicht die allgemeine Weltreligion enthalten kaun,) für wesentlich zum Dienste Gottes überheupt zu halten und ihn zur obersten Bedingung des göttlichen Wohlgefallens am Menschen zu machen, ist ein Religions wahn, \*dessen Befolgung ein After-dienst, d. i. eine solche vermeintliche Verehrung

<sup>&</sup>quot;Wahn ist die Täuschung, die blose Vorstellung einer Sache mit der Sache schlot für gleicheglend zu laufen. So ist es bei einem karpen Richton der geiende Wahn, dass er die Vorstellung, sich einand, wenn er wollte, selest Reichtlimer bediener zu können, für geungsamen Ernatt daßt lauft, dass er sich ührer alemah bei dient. Der Ehren wahn setzt in Anderez Hochpreisung, welche im Grunde nur die äussere Vorstellung ihrer, (innerfich vielleicht gar zicht gebegten) Achtung ist, den Werth, den er blos der letzteren beliegen sollte, zu diesem gehört also auch die Titel- und Ordenssucht; weil diese uur äussere Vorstellungen eines Vorzugs vor Anderen sind. Selbst der Wahn inn hat haber diesen Namen, weil er ein blose Vorstellung (der Einbildungskraft) für die Gegeuwart der Sache selbst zu nehmen und chen so zu würdigen gewöndt ist. — Num ist das Bewusstein das Beistes eins Mittels zu frend einem Zweck, (ehe man sich Joses hedient hat,) der Besitz des letzteren blos in der Vorstellung; nithis alsch mit dem ersteren zu beguingen, gelich als ob es statt des Besitzes des letzteren gelten könne, ein praktischer Wahn; als von dem hier allein die Rede ist.

Gottes ist, wodurch dem wahren, von ihm selbst geforderten Dienste gerade entgegen gehandelt wird.

#### §. 1.

Vom allgemeinen subjectiven Grunde des Religionswahnes,

Der Anthropomorphismus, der in der theoretischen Vorstellung von Gott und seinem Wesen den Menschen kaum zu vermeiden, übrigens aber doch, (wenn er nur nicht auf Pflichtbegriffe einfliesst.) auch unschuldig genug ist, der ist in Anschung unseres praktischen Verhältnisses zu seinem Willen und für unsere Moralität selbst höchst gefährlich; denn da machen wir uns einen Gott,\* wie wir ihn am leichtesten zu unserem Vortheil gewinnen zu können und der besehwerlichen ununterbrochenen Bemühung, auf das Innerste unserer moralischen Gesinnung zu wirken. überhoben zu werden glauben. Der Grundsatz, den der Mensch sich für dieses Verhältniss gewöhnlich macht, ist: dass durch alles, was wir ledigg lieh darum thun, um der Gottheit wohlzugefallen, (wenn es nur nicht eben der Moralität geradezu widerstreitet, ob es gleich dazu nicht das Mindeste beiträgt,) wir Gott unsere Dienstwilligkeit als gehorsame und ebendarum wohlgefällige Unterthanen beweisen, also auch Gott fin potentia) dienen. - Es dürfen nicht immer Aufopferungen sein, dadurch der Mensch diesen Dienst Gottes zu verrichten glaubt; auch Feierlichkeiten, selbst öffentliche Spiele, wie bei Griechen und Römern, haben oft dazu dienen mitsen und dienen noch dazu, um die Gottheit einem Volke oder auch den einzelnen Menschen ihrem Wahne nach günstig zu machen. Doch sind die ersteren (die Büssungen, Kasteiungen, Wallfahrten u. dgl.)

<sup>\* 15</sup>x klingt awar bedeaklich, ist aber keinesveges verwerflich, zu sagen; dassein jeder Menasch sich einen Gott mache, ja nach moralischen Begriffen, (Degleiten zit den unendlich grossen Eigenschaften, die zu dem Vermögen gehören, an der Weit einen jenen angemessenen Gegenschaften, die zu den Weiten jenen auf welchertel Art auch ein Wesen als Gott von einem anderen bekannt gemecht und beschrieben worden, ja ihm ein solches auch, (wenn das möglich ist.) selbst erzehnien möchte, so muss er diese Vorstellung doch allererst uit seinem Ideal zustemmenhalten, mu zu urthelten, ob er befügt zei, es für eine Gottelt zu halten und au verehren. Aus bloser Offenbarung, ohne jenen Begriff vorher in seiner Reningkei, als Probierstin, zum Grunde zu legen, kann en also keine Religion geben und alle Gottesverchrung würde 1dolatrie sein.

Diese Anmerkung ist Zusatz der 2. Ausg.

iederzeit für kräftiger, auf die Gunst des Himmels wirksamer und zur Entsündigung tauglicher gehalten worden, weil sie die unbegrenzte; (obgleich nicht moralische) Unterwerfung unter seinem Willen stärker zu bezeichnen dienen. Je unnützer solche Selbstpeinigungen sind, je weniger sie auf die allgemeine moralische Besserung des Menschen abgezweckt sind, desto heiliger scheinen sie zn sein; weil sie eben darum, dass sie in der Welt zu gar nichts nutzen, aber doch Mühe kosten, lediglich zur Bezeugung der Ergebenheit gegen Gott abgezweckt zu sein scheinen. - Obgleich, sagt man, Gott hiebei durch die That in keiner Absicht gedient worden ist; so sieht er doch hierin den guten Willen, das Herz an, welches zwar zur Befolgung seiner moralischen Gebote zu schwach ist, aber durch seine hiezu bezengte Bereitwilligkeit diese Ermangelnng wieder gut macht. Hier ist nun der Hang zu einem Verfahren sichtbar, das für sich keinen moralischen Werth hat, als etwa nur als Mittel, das sinnliche Vorstellungsvermögen zur Begleitung intellectueller Ideen des Zwecks zu erhöhen, oder um, wenn es den letztern etwa zuwider wirken könnte, es niederzndrücken;\* diesem Verfahren legen wir doch in unserer Meinung den Werth des Zwecks selbst, oder welches eben so viel ist, wir legen der Stimmung des Gemüths zur Empfänglichkeit Gott ergebener Gesinnungen (Andacht genannt) den Werth der letztern bei; welches Verfahren mithin ein bloser Religionswahn ist, der

<sup>\*</sup> Für diejenigen, welche allenthalben, wo die Unterscheidungen des Sinnlichen vom Intellectuellen ihnen nicht so geläufig sind, Widersprüche der Kritik der reinen Vernnuft mit ihr selbst anzutreffen glauben, merke ich bier au, dass, wenn von sinulichen Mitteln das Intellectuelle (der reinen moralischen Gesinnung) zu befördern, oder von dem Hindernisse, welches die ersteren dem letzteren entgegenstelleu, geredet wird, dieser Einfluss zweier so ungleichartigen Principien niemals als direct gedacht werden müsse. Nämlich als Sinnenwesen können wir an den Erscheinungen des intellectuellen Princips, d. i. der Bestimmung unserer physischen Kräfte darch freie Willkübr, die sich in Handlungen hervorthut, dem Gesetz entgegen oder Ihm zu Gunsten wirken; so, dass Ursache und Wirkung als in der That gleichartig vorgestellt werde. Was aber das Uebersinnliche, (das subjective Princip der Moralität in uns, was in der unbegreiflichen Eigenschaft der Freihelt verschlossen liegt,) z. B. die reine Religionsgesinnung betrifft, von dieser sehen wir ausser ihrem Gesetze, (welches aber auch schon genug ist,) nichts das Verhältniss der Ursache und Wirkung im Menschen Betreffendes ein, d. i. wir können uns die Möglichkeit der Handlungen als Begebenheiten in der Sinnenwelt aus der moralischen Beschaffenheit des Menschen, als ihnen imputabel, nicht erklären, eben darum, weil es freie Handlungen sind, die Erklärungsgrunde aber aller Begebenheiten aus der Sinnenwelt hergenommen werden müssn.

allerlei Formen annehmen kann, in deren einer er der moralischen ühnlicher sieht, als in der andern, der aber in allen nicht eine blos unvorsätzliche Täuschung, sondern sogar eine Maxime ist, dem Mittel einen Werth an sich, statt des Zwecks beizulegen, da denn vermöge der letzteren dieser Wahn unter allen diesen Formen gleich ungereimt und als verborgene Betrugsneigung verwerflich ist.

§. 2

Das dem Religionswahne entgegengesetzte moralische Princip der Religion.

Ich nehme erstlich folgenden Satz, als einen keines Beweises benöthigten Grundsatz an: alles, was ausser dem guten Lebenswandel der Mensch noch thun zu können vermeint, um Gott wohlgefällig zu werden, ist bloser Religionswahn und Afterdienst Gottes. - Ich sage, was der Mensch thun zu können glaubt; denn ob nicht über alles, was wir thun können, noch in den Geheimnissen der höchsten Weisheit etwas sein möge, was nur Gott thun kann, um uns zu ihm wohlgefälligen Menschen zu machen, wird hiedurch nicht verneinet. Aber wenn die Kirche ein solches Geheimniss etwa als offenbart verkündigen sollte, so wird 1 doch die Meinung, dass diese Offenbarung, wie sie uns die heilige Geschichte erzählt, zu glauben und sie; (es sei innerlich oder äusserlich,) zu bekennen, an sich etwas sei, dadurch wir uns Gott wohlgefällig machen, ein gefährlicher Religiouswahn sein. Denn dieses Glauben ist als inneres Bekenntniss seines festen Fürwahrhaltens so wahrhaftig ein Thun, das durch Furcht abgezwungen wird, dass ein aufrichtiger Menseh eher jede andere Bedingung, als diese eingehen möchte, weil er bei allen andern Frohndiensten allenfalls nur etwas Ueberflüssiges, hier aber etwas dem Gewissen in einer Declaration, von deren Wahrheit er nicht überzeugt ist. Widerstreitendes thun würde. Das Bekenntniss also, wovon er sich überredet, dass es für sich selbst (als Annahme eines ihm angebotenen Guten) ihn Gott wohlgefällig machen könne, ist etwas, was er noch über den guten Lebeuswandel in Befolgung der in der Welt auszuübenden moralischen Gesetze thm zu können vermeint, indem er sich mit seinem Dienst geradezn au Gott wendet.

<sup>1 1.</sup> Ausg : "würde"

Die Vernnnft lässt uns erstlich in Ansehung des Mangels eigener Gerechtigkeit, (die vor Gott gilt,) nicht ganz ohne Trost. Sie sagt: dass, wer in einer wahrhaften der Pflicht ergebenen Gesinnung so viel, als in seinem Vermögen steht, thut, um (wenigstens in einer beständigen Annäherung zur vollständigen Angemessenheit mit dem Gesetze) seiner Verbindlichkeit ein Genüge zu leisten, hoffen dürfe, was nicht in seinem Vermögen steht, das werde von der höchsten Weisheit auf irgend eine Weise, (welche die Gesinnung dieser beständigen Annäherung unwandelbar machen kann,) ergänzt werden, ohne dass sie sich doch anmasst, die Art zu bestimmen und zu wissen, worin sie bestehe, welche vielleicht so geheimnissvoll sein kann, dass Gott sie uns höchstens in einer symbolischen Vorstellung, worin das Praktische allein für uns verständlich ist, offenbaren könnte, indessen dass wir theoretisch, was dieses Verhältniss Gottes zum Menschen an sich sei, gar nicht fassen und Begriffe damit verbinden könnten, wenn er nns ein solches Geheimniss auch entdecken wollte. - Gesetzt nnn, eine gewisse Kirche behaupte, die Art, wie Gott ienen moralischen Mangel am menschlichen Geschlecht ergänzt, bestimmt zu wissen, und verurtheile zugleich alle Menschen, die jenes der Vernunft natürlicher Weise unbekannte Mittel der Rochtfertigung nicht wissen, darum also auch nicht zum Religionsgrundsatze aufnehmen und bekennen, zur ewigen Verwerfung: wer ist alsdann hier wohl der Unglaubige? der, welcher vertraut, ohne zu wissen, wie das, was er hofft, zugehe, oder der, welcher diese Art der Erlösung des Meuschen vom Bösen durchaus wissen will, widrigenfalls er alle Hoffnnng auf dieselbe aufgibt? - Im Grunde ist dem letzteren am Wissen dieses Geheimnisses so viel eben nicht gelegen, (denn das lehrt ihn schon seine Verunnft, dass etwas zu wissen, wozu er doch nichts than kann, ihm ganz unnfitz sei;) sondern er will es nur wissen, um sich, (wenn es auch nur innerlich geschähe,) aus dem Glauben, der Annahme, dem Bekenntnisse und der Hochpreisung alles dieses Offenbarten einen Gottesdienst machen zu können, der ihm die Gunst des Himmels vor allem Aufwande seiner eigenen Kräfte zu einem guten Lebenswandel, also ganz umsonst erwerben, den letzteren wohl gar übernatürlicher Weise hervorbringen, oder, wo ihm etwa zuwider gehandelt würde, wenigstens die Uebertretung vergüten könne.

Zweitens: wenn der Mensch sich von der obigen Maxime nur im mindesten entfernt, so hat der Afterdienst Gottes (die Superstition) weiter keine Grenzen; denn über jene hinaus ist alles, (was nur nicht unmittelbar der Sittlichkeit widerspricht,) willkührlich. Von dem Opfer der Lippen an, welches ihm am wenigsten kostet, bis zu dem der Naturgüter die sonst zum Vortheil der Menschen wohl besser benutzt werden könnten, ja bis an der Aufopferung seiner eigenen Person, indem er sich (im Eremiten-, Fakir oder Müschsstande) für die Welt verloren macht, bringt er alles, nur nicht seine moralische Gesinnung Gott dar; und wen er sagt, er brächte ihm anch sein Herz, so versteht er darunier nicht die Gesinnung eines ihm wohlgefälligen Lebenswandels, sondern einen herzlichen Wunsch, dass jene Opfer für die letztere in Zahlung möchten auf-genommen werden, (natie gratis anbelans, multa ogendo nihil agens, Phas-DRUS).

Endlich, wenn man einmal zur Maxime eines vermeintlichen Gott für sich selbst wohlgefälligen, ihn auch nöthigenfalls versöhnenden, aber nicht rein moralischen Dienstes übergegangen ist, so ist in der Art, ihm gleichsam mechanisch zu dienen, kein wesentlicher Unterschied, welcher der einen vor der andern einen Vorzug gebe. Sie sind alle, dem Werth (oder vielmehr Unwerth) nach, einerlei, und es ist blose Ziererei, sich durch feinere Abweichung vom alleinigen intellectuellen Princip der ächten Gottesverehrung für auserlesener zu halten, als die, welche sich eine vorgeblich gröbere Herabsetzung zur Sinnlichkeit zu Schulden kommen lassen. Ob der Andächtler seinen statutenmässigen Gang zur Kirche, oder ob er eine Wallfahrt nach den Heiligthümern in Loretto oder Palästina anstellt, ob er seine Gebetsformel mit den Lippen, oder, wie der Tibetaner, (welcher glaubt, dass diese Wünsche auch schriftlich aufgesetzt, wenn sie nur durch irgend etwas z. B. auf Flaggen geschrieben durch den Wind, oder in eine Büchse eingeschlossen als eine Schwungmaschine mit der Hand bewegt werden, ihren Zweck eben so gut erreichen,) es durch ein Gebet-Rad an die himmlische Behörde bringt, oder was für ein Surrogat des moralischen Dieustes Gottes es auch immer sein mag, das ist alles einerlei und von gleichem Werth. - Es kömmt hier nicht sowohl auf den Unterschied in der äusseren Form, sondern alles auf die Annehmung oder Verlassung des alleinigen Princips an, Gott entweder nur durch moralische Gesinnung, sofern sie sich in Handlungen, als ihrer Erscheinung, als lebendig darstellt, oder durch frommes Spielwerk und Nichtsthuerei wohlgefällig zu werden.\* Gibt

Es ist eine psychologische Erscheinung, dass die Anhänger einer Coufession, bei der etwas weniger Statutarisches zu glauben ist, sich dadurch gleichsam veredelt und als anfgeklärter fühlen; ob sie gleich noch genug davon übrig behalten haben.

es aber nicht etwa auch einen sich über die Grenzen des menschliebeu Vermögens erhebenden selwindligen Tug en dwahn, der wohl mit dem kriechenden Religionswahn in die allgemeinen Klasse der Selbstünsehnungen gezählt werden. künnte? Nein, die Tugendgesimung beschläftigt sich mit etwas Wirklichen, was für sich sellst Gott wohlgefällig sich mit etwas Wirklichen, was für sich sellste Gott wohlgefällig sin und zum Weltbesten zusammenstimmt. Zwar kann sieh dazu ein Wahn des Eigendünkels gesellen, der Idee seiner heiligen Pflicht sich für adäquat zu halten; das sit aber nur zufällig. In ihr aber den höchsten Werth zu setzen, ist kein Wahn, wie etwa der in kirchlichen Andacht-fühurgen, sondern baarer zum Welthesten binwirkender Beitrae.

Es ist überdem ein (wenigstens kirchlieber) Gebrauch, das, was vermige des Tugendprineips von Menschen gethan werden kann, Natur,
was aber nur den Mangel alles seines moralischen Vermigene zu ergänzen dient und, weil dessen Zulänglichkeit auch für uns Pflicht ist, nur
gewilnscht, oder auch gehofft und erbeten werden kann, G nade zu
nennen, beide zusammen als wirkende Ursachen einer zum Gott wohlgefälligen Lebenswandel zureichenden Gesimnung anzusehen, sie aber auch
nicht blos von einander zu unterseheiden, sondern einander wohl gar entgegenzusetzet.

Die Ueberredung, Wirkungen der Gnade von denen der Natur (der Tugend) unterseheiden, oder die ersteren wohl gar in sich hervorbringen zu können, ist Schwärmerei; denn wir könneu weder einen übersinnlichen Gegenstaud in der Erfahrung irgendworan erkennen, noch weniger auf ihn Einfless laben, um ihn zu uns herabzusiehen, wenngleich sieh in Gemith hisweilen aufs Moralische binwirkende Bewegungen ereignen, die nam sieh nicht erklären kann und von dunen unsere Unwissenheit zu gestehen genötligt ist; "der Wind wehet, wohin er will, aber du weisst nicht, woher er könnnt u. s. w." Himmlische Einflüsse in sieh wahrnehmen zu nwollen, ist eine Art Wahnsinn, in wetchem wohl gar auch Methode sein kann, (weil sieh jene vermeinten inneren Offenbarungen doch immer an moralische, mithin an Vernunftideen auseihliessen missen), der aber doch immer eine der Religion nachtkeilige Selbstütsebung bleibt.

un clea nichi, (wie sie doch witklich thun), von liver vermeinten Höhe der Reinigkeit auf ihre Mitchieder im Kircheuwahne mit Verschung heränsbeitung derfiren. Die Ursache hievon ist, dass als sieh dadurch, so wenig es auch sel, der reinen moralischen Religien doch etwas genübert finden, ob 8e geleich dem Walne immer noch ausbahänglich bleiben, sie durch fromme Observanzen, wobei nur weniger passive Verunnft sit, enginnen au wollen.

KANT's simmtl, Werke, VI.

Zu glauben, dass es Gnadenwirkungen geben könne und vielleicht zu Ergänzung der Unvollkommenheit unserer Tugendbestrebung auch geben müsse, jat alles, was wir davon sagen können; ührigeus sind wir unvermögend, etwas in Anselung ihrer Kennzeichen zu bestimmen, noch mehr aber zur Hervobringung derselben etwas zu thun.

Der Wahn, durch religiöse Handlungen des Cultus etwas in Ansehung der Rechtfertignug vor Gott auszurichten, ist der religiöse Aberglaube; so wie der Wahn, dieses durch Bestrehung zu einem vermeintlichen Umgange mit Gott bewirken zu wollen, die religiöse Schwärmerei. - Es ist abergläubischer Wahn, durch Handlungen, die ein ieder Mensch thun kann, ohne dass er eben ein guter Mensch seiu darf, Gott wohlgefällig werden zu wollen, (z. B. durch Bekenntniss statntarischer Glaubenssätze, durch Beobachtung kirchlicher Observanz und Zneht u. dgl.) Er wird aber darum abergläubisch genanut, weil er sich blose Naturmittel (nicht moralische) wählt, die zn dem, was nicht Natnr ist (d. i. dem sittlich Guteu), für sich schlechterdings nichts wirken können. — Ein Wahn aber heisst schwärmerisch, wo sogar das eingebildete Mittel, als übersinnlich, nicht in dem Vermögen des Menschen ist, ohne noch auf die Unerreichbarkeit des dadurch beabsichtigten übersinnlichen Zwecks zu sehen; denn dieses Gefühl der unmittelharen Gegenwart des höchsten Wesens nnd die Unterscheidung desselben von jedem andern, selbst dem moralischen Gefühl wäre eine Empfänglichkeit einer Anschaunng, für die in der menschlichen Natur kein Sinn ist. - Der aberglänbische Wahn, weil er ein, an sich für manches Suhject tangliches und diesem zugleich mögliches Mittel, wenigstens den Hindernissen einer Gott wohlgefälligen Gesinnung entgegenznwirken, enthält, ist doch mit der Vernnnft sofern verwandt, und nur zufälliger Weise dadurch, dass er das, was blos Mittel sein kann, zum unmittelbar Gott wohlgefälligen Gegenstande macht, verwerflich; dagegen ist der schwärmerische Religionswahn der moralische Tod der Vernnnft, ohue die doch gar keine Religion, als welche, wie alle Moralität überhanpt, auf Grundsätze gegründet werden muss, stattfinden kann.

Der allem Religionswahn abhelfende oder vorbengende Grundsatz eines Kirchenglaubens ist also, dass dieser neben den statntarischen Sätzen, deren er vorjetzt nicht gänzlich entbehren kann, doch zugleich ein Princip in sich enthalten müsse, die Religion des guten Lebenswandels, als das eigentliche Ziel, um jener dereinst gar eutbehren zu können, herbeizuführen.

## §. 3.

Vom Pfaffenthum\* als einem Regiment im Afterdienst des guten Princips.

Die Verehrung mächtiger unsichtbarer Wesen, welche dem hülfmenschen durch die nattfliche auf dem Bewusstein seines Unvermögens gegründete Furcht abgenötligt wurde, fing nicht sogleich mit
einer Religion, sondern von einem knechtischen Gottes- (oder Götzen-)
Dienste an, welcher, wenn er eine gewisse öffentlich gesetzliche Form
bekommen hatte, ein Tempeldienst, und nur, nachdem mit diesen
Gesetzen allmählig die moralische Bildung der Meuschen verbunden
worden, ein Kirchendienst wurde; denen beiden ein Geschichtsglaube zum Grunde liegt, bis man endlich diesen blos für provisorisch,
und in ihm die symbolische Darstellung und das Mittel der Beförderung
eines reinen Religionselaubens zu sehen aug efangen hat.

Von einem tungusischem Schaman, bis zu dem Kirche und Staat ungleich regierenden europäischem Prälaten, oder, (wellen wir statt der Hänpter und Anführer nur auf die Glaubensanhänger nach ihrer eigenen Vorstellungsart sehen), zwiehen dem ganz sinnlichem Wo gerittsen\*, der die "Itzer von einem Ekrenfell sich des Morgens auf sein Haupt legt, nit dem kurzen Gebet: "schlag mich nicht todt!" bis zum zublimiten Puritaner und Independenten in Connecticut ist zwar ein mätchtiger Abstand in der Manier, aber nicht im Princip, zu glauben; denn was dieses betriff, so gehören sie insgesammt zu einer und derselben Klasse, derer nämlich, die in dem, was an; sich keinen

18#

<sup>\* 1</sup> Diese blos das Auschen eines geüttlichen Vaters (nära) bereichunden Benenmag erhätt mit durch den Nohensprif eines geitstlichen Despotisans, der in allen einemag erhätt mit durch den Nohensprif eines geitstlichen Despotisans, der in allen kirchlichen Formen, so amprachien und populär sie sich ankindigen, augestroffen werden kann, die Bedestung eines Indekt. Ich will daher keinesveges so verstanden sein, als ob ich in der Gegnetiannderstellung der Secten eine vergleichungsweise gegen die andere mit ihren Gehrtichen und Anzoffungen gerängschätigt machen wollte. Alle verdienen Igdeiche Achtung, sofern ihre Formen Vernache armer Sterfielben sind, sich das Reich Gottes auf Erden zu verstandleben jahr auch gleichen Ichen sind, sich das Reich Gottes auf Erden zu verstandleben jahr auch gleichen Thold, wenn sie die Form der Darutellung dieser Idee (in einer sichtbaren Kirche) für die Sache selbst halten.

Dlese Anmerkung ist Zusatz der 2 Ausg.

<sup>2 1.</sup> Ausg.: "Mogulitzeu".

bessern Menschen ausnacht, (im Glauben gewisser statutarischer Sätze, oder Begehen gewisser willkührlicher Observanzen) ihren Gottesdienst setzen. Diejeuigen allein, die hie lediglich in der Gesinnung eines guten Lebenswandels zu finden gemeint sind, unterscheiden sich von jenen durch den Ueberschritt zu einem ganz andern und über das erste weit zerhabenen Princip, demejnegen nämlich, wodurch sie sich zu einer (unsichtbaren) Kirche bekennen, die alle Wohldenkende in sich befasst und ihrer wesentlichen Beschaffenheit nach allein die wahre allgemeine sein kann.

Die unsichtbare Macht, welche über das Schicksal der Menschen gebietet, zu ihrem Vortheil zu lenken, ist eine Absicht, die sie alle haben; nnr wie das anzufangen sei, darüber denken sie verschieden. Wenn sie jene Macht für ein verständiges Wesen halten und ihr also einen Willen beilegen, von dem sie ihr Loos erwarten, so kann ihr Bestreben nur in der Auswahl der Art bestehen, wie sie, als seinem Willen unterworfene Wesen, durch ihr Thun und Lassen ihm gefällig werden Wenn sie es als moralisches Wesen denken, so überzeugen sie sich leicht durch ihre eigene Vernunft, dass die Bedingung, sein Wohlgefallen zu erwerben, ihr moralisch guter Lebeuswandel, vornehmlich die reine Gesinnung, als das subjective Princip desselben, sein müsse, Aber das höchste Wesen kann doch auch vielleicht noch überdem auf eine Art gedient sein wollen, die uns durch blose Verunuft nicht bekannt werden kann, nämlich durch Handlungen, denen für sich selbst wir zwar nichts Moralisches ansehen, die aber doch entweder als von ihm geboten, oder auch nur, um ansere Unterwürfigkeit gegen ihn zu bezeugen, willkührlich von uns unternommen werden; in welchen beiden Verfahrungsarten, wenn sie ein Ganzes systematisch geordneter Beschäftigungen ausmachen, sie also überhaupt einen Dienst Gottes setzen, - Wenn nun beide verbunden sein sollen, so wird entweder jede als unmittelbar, oder eine von beiden nur als Mittel zu der andern, als dem eigentlichen Dienste Gottes, für die Art angenommen werden müssen, Gott wohlzugefallen. Dass der moralische Dienst Gottes (officium liberum) ihm unmittelbar gefalle, leuchtet von selbst ein. Er kann aber nicht für die oberste Bedingung alles Wohlgefallens am Menschen anerkannt werden, (welches auch schon im Begriff der Moralität liegt,) wenn der Lohndienst (officium mercenarium) als für sich allein Gott wohlgefällig betrachtet werden könnte; denn alsdann würde Niemand wissen, welcher Dienst in einem vorkommenden Falle vorzüglicher wäre, um das Urtheil über seine l'Hieht darnach einzurichten, oder wie sie sich einander ergänzten. Also werden Handlungen, die an sieh keinen moralischen Werth laben, nur sofern sie als Mittel zur Beförderung dessen, was an Handlungen namittelbar gut ist, (zur Moralität) dienen, d. i. um des moralischen Dienstes Gottes willen als ihm wohlgefällig angenommen werden müssen.

Der Mensch nun, welcher Handlungen, die für sich selbst nichts Gott Wohlgefälliges (Moralisches) enthalten, doch als Mittel braucht, das göttliche unmittelbare Wohlgefallen an ihm und hiemit die Erfüllung seiner Wünsche zu erwerben, steht in dem Wahn des Besitzes einer Kunst, durch ganz natürliche Mittel eine übernatürliche Wirkung zuwege zu bringen; dergleichen Versuche man das Zaubern zu neunen pflegt, welches Wort wir aber, (da es den Nebenbegriff einer Gemeinschaft mit dem böseu Princip bei sich führt, dagegen jene Versuche doch auch als übrigens in guter moralischer Absicht aus Missverstande unternommen gedacht werden könneu,) gegen das sonst bekannte Wort des Fetischmachens austauschen wollen. Eine übernatürliche Wirkung aber eines Menschen würde diejenige sein, die nur dadurch in seinen Gedanken möglich ist, dass er vermeintlich auf Gott wirkt, und sich desselben als Mittels bedient, um eine Wirkung in der Welt hervorzubringen, dazu seine Kräfte, ja nicht einmal seine Einsicht, ob sie auch Gott wohlgefällig sein möchte, für sich nicht zulangeu; welches schon in seinem Begriffe eine Ungereimtheit enthält.

Wenn der Mensch aber, ausserdem dass er durch das, was ihn numittelbar zum Gegenstande des göttlichen Wohlgefallens macht, (durch die thätige Gesimung eines guteu Lebenswandels,) sieh noch überdem vermittelst gewisser Förmlichkeiten der Ergänzung seines Unvermügens durch eines übernattifichen Beistand wir deil gu machen sucht, und in dieser Absicht durch Observanzen, die zwar keinen numittelbaren Wertf baben, aber doch zur Beifredrung jonen moralischen Gesimung als Mittel dienen, sieh für die Erreichung des Objects seiner guten moralischen Ergänzung seines nattifichen Unvermögens auf etwas Up bern auf zu liches, aber doch nicht abs auf etwas vom Menschen (durch Einfluss auf den göttlichen Willen) Ge wirktes, sondern Empfangenes, was er hoffen, aber nicht hervorbringen kann. — Wenn ihm aber Handlungen, die an sich, soviel wir einsehen, nichts Moralisches, Gott Wohlgefülliges enthalten, gleichwolls seiner Meinung nach zu einem Mittel, ja sur Bedingung

dienen sollen, die Erhaltung seiner Wünsche unmittelbar von Gott zu erwarten; so muss er in dem Wahne stehen, dass, ob er gleich für dieses Uebernatürliche weder ein physisches Vermögen, noch eine moralische Empfänglichkeit bat, er es doch durch natürliche, an sich aber mit der Moralität gar nicht verwandte Handlungen, (welche auszuüben es keiner Gott wohlgefältigen Gesinnung bedarf, die der ärgste Mensch also ebensowohl, als der beste, ausüben kann.) durch Formelu der Anrufung, durch Bekenntnisse eines Lohnglanbens, durch kirchliche Observanzen u. dgl. bewirken und so den Beistand der Gottheit gleichsam her beizaubern könne; denne es ist zwischen blos physischen Mitteln und einer moralisch wirkenden Ursaehe gar keine Verkufürfung nach irgend einem Gesetze, welches sich die Vernunft denken kann, nach welchem die letztere durch die erstere zu gewissen Wirkungen als bestimmbar vorgestellt werden könnte.

Wer also die Beobachtung statutarischer, einer Offenbarung bedürfenden Gesetze als zur Religion nothwendig, und zwar nicht blos als Mittel für die moralische Gesinnung, sondern als die objective Bedingung, Gott dadurch unmittelbar wohlgefällig zu werden, voranschickt, und diesem Geschichtsglauben die Bestrebung zum guten Lebenswandel nachsctzt, (anstatt dass die erstere als etwas, was nur bedingter Weise Gott wohlgefällig sein kann, sich nach dem letzteren, was ihm allein schlechthin wohlgefällt, richten muss.) der verwandelt den Dienst Gottes in ein bloses Fetischmachen und übt einen Afterdienst aus, der alle Bearbeitung zur wahren Religion rückgängig macht. So viel liegt, wenn man zwei gute Sachen verbinden will, an der Ordnung, in der man sie verbindet! - In dieser Unterscheidung aber besteht die wahre Aufklärung; der Dienst Gottes wird dadurch allererst ein freier, mithin moralischer Dienst. Wenn man aber davon abgeht, so wird, statt der Freiheit der Kinder Gottes, dem Menschen vielmehr das Joch eines Gesetzcs (des statutarischen) auferlegt, welches dadurch, dass es als unbedingte Nöthigung, etwas zu glauben, was nur historisch erkannt werden und darum nicht für Jedermann überzeugend sein kann, ein für gewissenhafte Menschen noch weit schwereres Joch ist\*, als der ganze Kram

a. "Dasjenige Joch ist sauft, und die Last ist leicht", wo die Pflicht, die Jedermoobleigt, als von ihm selbst und durch seine eigene Vernuuft ihm auferiegt betrachtet werden kann; dass ei daher osfern ferivällig auf sich nimmt. Von dieser Art sind aber nur die moralischen Gesetze, als göttliche Gebote, von denen allein der Stifter der reinen Kirbes bagen konnte; "meine Gebote sind uieht sebert." Dieser

frommer auferlegter Observanzen immer sein mag, bei denen es genng ist, dass man sie begeht, nu mit einem eingerichteten kirchlichen geneinen Wesen zusammenzupassen, ohne dass Jemand innerlich oder Russerlich das Bekenntniss seines Glaubens ablegen darf, dass er es für eine von Gott gestiftete Anordnung halte; denn durch dieses wird eigentlich das Gewissen belästigt.

Das Pfaffenthum ist also die Verfassung einer Kirche, sofern in ihr ein Fetischdienst regiert, welches allemal da anzutreffen ist, wo nicht Principien der Sittlichkeit, sondern statutarische Gebote, Glaubensregeln und Observanzen die Grundlage und das Wesentliche desselben ausmachen. Nun gibt es zwar manche Kirchenformen, in denen das Fetischmachen so mannigfaltig und so mechanisch ist, dass es beinahe alle Moralität, mithin auch Religion zu verdrängen und ihre Stelle vertreten zu sollen scheint, und so ans Heidenthum sehr nahe angrenzt; allein auf das Mehr oder Weniger kömmt es hier nicht eben an, wo der Werth oder Unwerth auf der Beschaffenheit des zu oberst verbindenden Princips beruht. Wenn dieses die gehorsame Unterwerfung nuter eine Satzung, als Frohndienst, nicht aber die freie Huldigung auferlegt, die dem moralischen Gesetze zu oberst geleistet werden soll; so mögen der anferlegten Observanzen noch so wenig gein; genug, wenn sie für unbediugt nothwendig erklärt werden, so ist das immer ein Fetischglauben, durch den die Menge regiert und durch den Gehorsam unter eine Kirche (nicht der Religion) ihrer moralischen Freiheit beraubt wird. Die Verfassung derselben. (Hierarchie) mag monarchisch, oder aristokratisch, oder demokratisch sein; das betrifft nur die Organisation; die Constitution derselben ist und bleibt doch unter allen diesen Formen immer despotisch. Wo Statute des Glaubens zum Constitutionalgesetz gezählt werden, da herrscht ein Klerus, der der Vernunft und selbst zuletzt der Schriftgelehrsamkeit gar wohl entbehren zu können glaubt, weil er als einzig autorisirter Bewahrer

Ausdruck will nur so viel sagen; sie sind nicht beschwerlich, weil ein defer die Nothwendigkeit herre Befolgung von selbst einsicht, mithli Ihm dadurch nichts aufgeder derungen wird, dahlungegen despotisch gebietende, ohwar zu nuserem Besten, (doch "nicht darch unsere Vernunft) uns aufertegte Anordnungen, davon wir keinen Nutzen sehen können, gleichsam Vezationen (Plackerzien) sind, denne man sich nur gezwungen unterwirt. Am sich sind aber die Handlungen, in der Reinigkeit hier Queile betrachtet, die durch jene mornlischen Gesteze geboten werden, gerade die, welche dem Menschen am sehwerzeten fallen, und wofür er geren die beschwertlichsten frommen Plackereien übernehmen möchte , wenn es möglich wäre, diese statt jener in Zahlung zu bringen.

und Ausleger des Willens des unsichtbaren Gesetzgehers die Glanbensvorschrift aussehliesslich zu verwalten die Autorität hat, und also, mit dieser Gewalt versehen, nicht überzengen, sondern nur befehlen darf. — Weil nun ausser diesem Klerus alles Ucbrige Laie ist, (das Oberhaupt des politischen gemeinen Wesens nicht ausgenomment) so beherrscht die Kirche zuletzt den Staat, nicht chen durch Gewalt, sondern durch Einfluss auf die Gemitither, überdem auch durch Vorspiegelung des Nutzens, den dieser vorgeblich aus einem unbedingten Geborsam soll ziehen können, zu dem eine geistige Disciplin selbst das Denken des Volks gewöhnt hat; wobei aber unvermerkt die Gewöhnung an Henchelei die Redliebkeit und Treuse der Unterfahen untergribt, sie zum Schein-dienst auch in bürgerlichen Pflichten abwitzigt und, wie alle fehlerhaft genommene Principien, gerade das Gegeutheil von dem hervorbringt, was besheichtigt war.

Das alles ist die unvermeidliche Folge von der beim ersten Anblick unbedenklich scheinenden Versetzung der Principien des alleinselig macheuden Religiousglaubens, indem es darauf ankam, welchem von beiden man die erste Stelle als oberste Bedingung, (der das andere untergeordnet ist,) einrämmen sollte. Es ist billig, es ist vernünftig, anzunehmen, dass nicht blos "Weise nach dem Fleisch", Gelehrte oder Vernünftler \*zu dieser Anfklärung in Ansehung ihres wahren Heils berufen sein werden; - denn dieses Glaubens soll das ganze menschliche Geschlecht fähig sein. - sondern "was thöricht ist vor der Welt"; selbst der Unwissende oder an Begriffen Eingeschränkteste muss auf eine solche Belehrung und innere Ueberzeugung Anspruch machen können. Nun seheint zwar ein Geschichtsglaube, vornehmlich wenn die Begriffe, deren er bedarf, um die Nachrichten zu fassen, gauz anthropologisch und der Sinulichkeit sehr anpassend sind, gerade von dieser Art zu seiu. Denn was ist leichter, als eine solche sinnlich gemachte uud einfältige Erzählung aufzufassen und einander mitzutheilen, oder von Geheimnissen die Worte nachzusprechen, mit denen es gar nicht nöthig ist, einen Sinn zu verbinden; wie leicht findet dergleichen, vornehmlich bei einem grossen verheissenen Interesse, allgemeinen Eingang, uud wie tief wurzelt ein Glaube an die Wahrheit einer solchen Erzählung, die sich überdem auf eine von langer Zeit her für authentisch anerkannte Urkunde gründet; und so ist ein solcher (Haube freilich auch den gemeinsteu menschliehen Fähigkeiten ange-

Allein obzwar die Kundmachung einer solchen Begebenheit sowohl, als auch der Glaube an darauf gegrändete Verhaltungsregeln nicht gerade oder vorzüglich für Gelehrte oder Weltweise gegeben sein darf; so sind diese doch auch davon nicht ausgeschlossen, und da finden sich nun so viel Bedenklichkeiten, theils in Ansehung ihrer Wahrheit, theils in Ansehung des Sinnes, darin ihr Vortrag genommen werden soll, dass einen solchen Glauben, der so vielen (selbst aufrichtig gemeinten) Streitigkeiten unterworfen ist, für die oberste Bedingung eines allgemeinen und alleinseligmachenden Glaubens anzunehmen, das Widersinnischste ist, was man denken kann. - Nun gibt es aber ein praktisches Erkenntniss. das, ob es gleich lediglich auf Vernunft beruht und keiner Geschichtslehre bedarf, doch jedem, auch dem einfältigsten Menschen, so nahe liegt, als ob es ihm buchstäblich ins Herz geschrieben wäre: ein Gesetz, was man nur nennen darf, um sich über sein Ansehen mit Jedem sofort einzuverstehen, und welches in Jedermanns Bewusstsein un bedingte Verbindlichkeit bei sich führt, nämlich das der Moralität; und was noch mehr ist, diese Erkenntniss führt entweder schon für sich allein auf den Glauben an Gott, oder bestimmt wenigstens allein seinen Begriff als den eines moralischen Gesetzgebers, mithin leitet es zu einem reinen Religionsglauben, der jedem Menschen nicht allein begreiflich, sondern auch im höchsten . Grade chrwfirdig ist; ja er führt dahin so natürlich, dass, wenn man den Versuch machen will, man finden wird, dass er jedem Meuschen, ohne ihm etwas davon gelehrt zu haben, ganz und gar abgefragt werden kann. Es ist also nicht allein klüglich gehaudelt, von diesem anzufangen und den Geschichtsglauben, der damit harmonirt, auf ihn fölgen zu lassen, sondern es ist auch Pflicht, ihn zur obersten Bedingung zu machen, unter der wir allein hoffen können, des Heils theilhaftig zu werden, was uns ein Geschichtsglaube immer verheissen mag, und zwar dergestalt, dass wir diesen unr nach der Auslegung, welche der reine Religionsglaube ihm gibt, für allgemein verbindlich können oder dürfen gelten lassen, (weil dieser allgemein gültige Lehre enthält;) indessen dass der Moralischgläubige doch auch für den Geschichtsglauben offen ist, sofern er ihn zur Belebung seiner reinen Religiousgesinnung zuträglich findet, welcher Glaube auf diese Art allein einen reinen moralischen Werth hat, weil er frei und durch keine Bedrohung, (wobei er nie aufrichtig sein kaun,) abgedrungen ist.

Sofern nun aber auch der Dienst Gottes in einer Kirche auf die reine moralische Verehrung desselben, nach den der Mehschheit überhaupt vorgeschriebenen Gesetzen, vorzüglich gerichtet ist, so kann man dech noch fragen: ob in dieser immer nur Gottseligkeits-, oder auch reine Tugendelhere, jede besonders, den Inhalt des Reigionsvortrags ausmachen solle. Die erste Benemung, nämlich Gottseligkeitslehre, drückt vielleicht die Bedeutung des Worts religio, (wie es jetziger Zeit verstanden wird.) im obleetiven Sinn am besten aus.

Gottseligkeit enthält zwei Bestimmungen der moralischen Gesinnung im Verhältnisse auf Gott; Furcht Gottes ist diese Gesinnung in Befolgung seiner Gebote aus schuldiger (Unterthans-) Pflicht d. i. aus Achtung fürs Gesetz; Liebe Gottes aber, aus eigener freier Wahl und aus Wohlgefallen am Gesetze (aus Kindespflicht). Beide euthalten also, noch über die Moralität, den Begriff von einem mit Eigenschaften, die das durch diese beabsichtigte, aber über unser Vermögen hinausgehende höchste Gut zu vollenden erforderlich sind, versehenen übersinnlichen Wesen, von dessen Natur der Begriff, wenn wir über das moralische Verhältniss der Idee desselben zu uns hinausgehen, immer in Gefahr steht, von uns anthropomorphistisch und dadurch oft unseren sittlichen Grundsätzen gerade zum Nachtheil gedacht zu werden, von dem also die Idee in der speculativen Vernunft für sich selbst nicht bestehen kann, sondern sogar ihren Ursprung, noch mehr aber ihre Kraft gänzlich auf der Beziehung zu unserer auf sich selbst beruhenden Pflichtbestimmung gründet. Was ist nun natürlicher in der ersten Jugendunterweisung und selbst in dem Kanzelvortrage: die Tugendlehre vor der Gottseligkeitslehre, oder diese vor iener, (wohl gar ohne derselben zu erwähnen,) vorzutragen? Beide stehen offenbar in nothwendiger Verbindung mit einander. Dies ist aber nicht anders möglich, als, da sie nicht einerlei sind, eine müsste als Zweck, die andere blos als Mittel gedacht und vorgetragen werden. Die Tugendlehre aber besteht durch sich selbst (selbst ohne den Begriff von Gott), die Gottseligkeitslehre enthält den Begriff von einem Gegenstande, den wir uns in Beziehung auf unsere Moralität, als ergänzende Ursache unseres Unvermögens in Ansehung des moralischen Endzwecks vorstellen. Die Gottseligkeitslehre kann also nicht für sich den Endzweck der sittlichen Bestrebung ausmachen, sondern nur zum Mittel dienen, das, was an sich einen besseren Menschen ausmacht, die Tugendgesinnung zu stärken; dadurch, dass sie ihr, (als einer Bestrebung zum Guten, selbst zur Heiligkeit,) die Erwartung des Endzwecks, dazu jene unvermögend ist, verheisst und sichert. Der Tugendbegriff ist dagegen aus der Seele des Menschen genommen. Er hat ihn schon ganz, obzwar nnentwickelt, in sich, und darf nicht, wie der Religionsbegriff, durch Schlüsse herausvernünftelt werden. In seiner Reinigkeit, in der Erweckung des Bewusstseins eines sonst von uns nie gemuthmassten Vermögens, über die grössten Hindernisse in uns Meister werden zu können, in der Würde der Menschheit, die der Mensch an seiner eigenen Person und ihrer Bestimmung verehren muss, nach der er strebt, um sie zu erreichen, liegt etwas so Seelenerhebendes und zur Gottheit selbst, die nur durch ihre Heiligkeit und als Gesetzgeber für die Tugend anbetungswürdig ist, Hinleitendes, dass der Mensch, selbst wenn er noch weit davon entfernt ist, diesem Begriffe die Kraft des Einflusses auf seine Maximen zu geben, dennoch nicht ungern damit unterhalten wird, weil er sich selbst durch diese Idee schon in gewissem Grade veredelt fühlt, indessen dass der Begriff von einem, diese Pflicht zum Gebote für uns machenden Weltherrscher noch in grosser Ferne von ihm liegt, und wenn er davon anfinge, seinen Muth, (der das Wesen der Tugend mit ausmacht,) niederschlagen, die Gottseligkeit aber in schmeichelnde, knechtische Unterwerfung unter eine despotischgebietende Macht zu verwandeln in Gefahr bringen würde. Dieser Muth, anf eigenen Füssen zu stehen, wird nun selbst durch die darauf folgende Versöhnungslehre gestärkt, indem sie, was nicht zu ändern ist, als abgethan vorstellt, und nun den Pfad zu einem neuen Lebenswandel für uns eröffnet, anstatt dass, wenn diese Lehre den Anfang macht, die leere Bestrebuug, das Gescheliene ungeschehen zu machen (die Expiation), die Furcht wegen der Zueignung derselben, die Vorstellung unseres gänzlichen Unvermögens zum Guten und die Aengstlichkeit wegen des Rückfalls ins Böse dem Menschen den Mnth benchmen\* und ihn in einen ächzenden moralischpassiven Zustand,

<sup>&</sup>quot;Die verschiedenen Glaubensarten der Vülker geben üben nach und nach auch wohl cinen, im bürgerlichen Verhältniss änsserlich anzeichenden Charakter, der übern nachher, gleich als ob er Tumperamentusigenschaft im Gamen wire, beigelegt wird. So zog sich der Ju dals nus "seiner erette Birrichtum necht, den ir Volk sich, durch alle erdenkliche, zum Theil peinliche Observanzen von allen andern Vülkern abendern und aller Vermischum mit ihnen vorbengen sollte, den Vorwurf des Menschenden aller Vermischum mit ihnen vorbengen sollte, den Vorwurf des Menschenden seine State der Wilkern abendern and aller Vermischum mit ihnen vorbengen sollte, den Vorwurf des Menschenden seine State der Wilker den Bestätzung eines Glaubens findet, und seine Andecktsgebräuche alle von der muttigen atrialn." Der hind uis der Glaubens findet, und seine Andecktsgebräuche alle von der muttigen atrialn." Der hind uis her Glauben gibt seinen Ankangen den Charakter der Kiela-

<sup>\*\*1</sup> Diese merkwürdige Erscheinung (des Stolzes eines nawissenden, obgleich verständigen Volks auf seinen Glauben) kann anch von Einbildung des Stifters herrühren,

Diese Anmerkung zur Anmerkung ist Zusatz der 2. Ausg.

der nichts Grosses und Gutes unternimmt, sondern alles vom Wünsehen erwartet, versetzen mus. — Es kommt in dem, was die moralisehe Gersinung betrifft, alles auf den obersten Begriff an, dem uns seine Pflichten unterordnet. Wenn die Verehrung Gottes das Erste ist, der man also die Tugend unterordnet, so ist dieser Gegenstand ein Idol, d. i. er wird als ein Wesen gedacht, dem wir nicht durch sittliches Wohlverhalten in der Welt, sondern durch Anbetung und Einschmeichelung zu gefallen hoffen därften; die Beligion aber ist absann Idolohatrie. Gottseligkeit ist also nicht ein Surrogat der Tugend, um sie zu entbehren, sondern die Vollendang derselben, um mit der Hoffnung der endlichen Gelingung aller unserer guten Zweeke bekröut werden zu können.

mith iş kelt aus Uraschen, die deuen des nichstvorbergebenden gerade entgegengesent sind.— Aun liegt es gervis sincht an der innern Beechfercheit des christileben (Biabben, sondern an der Art, wie or an die Gemither gebrach wird, wenn ihm an denen, die es an herrlichston nit lim meinen, aber vom messehlieben Verdreben anhebund und an aller Tagend verzweifelnd, Ihr Beligiensprincip sitein in der Prünig ket it, wormert der Grundstetz des riedenden Verstattens in Ansehming der durch eine Kraft vin oben zu erwartsuden Gottseligkelt verstanden wird,) setzen, die jenen hällicher Vorweife gemacht worden kann; weil sie nie in Zatrauen is nieh selbsts setzen, is beständiger Aeugetlichkeit sich nach einem übernatiriichen Beistande amsehn, und selbst nit diese Selbstverschapung, (die sicht Demuth is), eil müsst erweibendes Mittel au besitzen verneinen, woven der änssere Ausferack (im Pietismus oder der Prömmetell vie ku ze lerk het de Gemithsart ankändigt;

als habe er den Begriff der Einheit Gottes und dessen übersinnlicher Natur allein in der Welt wiederum erneuert, der freilich eine Veredelung seines Volkes durch Befrefung vom Bilderdieust und der Anarchie der Vielgöfterei sein würde, wenn jenor sich dieses Verdienst mit Recht zuschreiben könnte. - Was das Charakteristische der dritten Klasse von Religionsgeuossen betrifft, welcher übel verstandeue Demuth zum Grunde bat, so soll die Herabsetzung des Eigendünkels in der Schätzung seines moralischen Werths, durch die Vorhaltung der Heiligkeit des Gesetzes, niebt Verachtung seiner selbst, sondern vielmehr Entschlossenheit bewirken, dieser edleu Anlage in uns gemäss uns der Angemessenheit zu jener inumer mehr zu nähern; statt desseu Tugend, die eigentlich im Mutbe dazu besteht, als ein des Eigendünkels schon. versächtiger Name ins Heidenthum verwiesen und kriecheude Gunstbewerbung dagegen augepriesen wird. - Andächtelei (bigotterie, derotio spuria) ist die Gewohnheit, statt Gott wehlgefälliger Handlungen (in Erfüllung aller Menschenpflichten) in der unmittelbaren Beschäftigung mit Gott durch Ehrfurchtsbezeigungen die Uebung der Frömmigkeit zu setzen; welche Uebung alsdaun zum Frohndienst (opns operatum) gezählt werden muss, nur dass sie zu dem Aberglauben uoch den schwärmerisehen Wahn vermeinter übersignlicher (himmlischer) Gefühle higzutbut.

## S. 4.

## Vom Leitfaden des Gewissens in Glaubenssachen.

Es ist hier nicht die Frage: wie das Gewissen geleitet werden solle? (denn das will keinen Leiter; es ist genug eines zu haben.) sondern wie dieses selbst zum Leitfaden in den bedenklichsten moralischen Entschliesungen dienen könne? —

Das Gewissen ist ein Bewmastsein, das für sich selbst Pflichtist. Wie ist es aber möglich, sich ein solches zu denken; da das Bewmsstsein aller maserer Vorstellungen nur in logischer Absicht, mithin blos bedingter Weise, wenn wir unsere Vorstellung klar machen wollen, norbwendig zu sein seleint, mithin nicht unbedingt Pflicht sein kann?

Es ist ein moralischer Grundsatz, der keines Beweises bedarf: man soll nichts anf die Gefahr wagen, dass es unrecht sei (quod dubitas, ne feceris! PLIN.) Das Bewnsstsein also, dass eine Handlung, die ich unternehmen will, recht sei, ist unbedingte Pflicht. Ob eine Handlung überhamt recht oder unrecht sei, darüber urtheilt der Verstand, nicht das Gewissen. Es ist auch nicht schlechthin nothwendig, von alleu möglichen Handlungen zu wissen, ob sie recht oder unrecht sind. Aber von der, die ich unternehmen will, muss ich nicht allein urtheilen und meinen, sondern auch gewiss sein, dass sie nicht unrecht sei, und diese Forderung ist ein Postulat des Gewissens, welchem der Probabilismus d. i. der Grundsatz entgegengesetzt ist, dass die blose Meinung, eine Handlnng könne wohl recht sein, schon hinreichend sei, sie zu unteruehmen. -Man könnte das Gewissen auch so definiren; es ist die sich selbst richtende moralische Urtheilskraft; nur würde diese Definition noch einer vorhergehenden Erklärung der darin enthaltenen Begriffe gar sehr bedürfen. Das Gewissen richtet nicht die Handlungen als Casus, die unter dem Gesetz stehen; deun das thut die Vernunft, sofern sie subjectiv-praktisch ist, (daher die casus conscientiue und die Casnistik, als eine Art von Dialektik des Gewissens;) sondern hier richtet die Vernanft sich selbst, ob sie auch wirklich jene Beurtheilung der Handlungen mit aller Behutsamkeit, (ob sie recht oder unrecht sind,) übernommen habe, und stellt den Menschen wider und für sich selbst zum Zeugen auf, dass dieses geschehen oder nicht geschehen sei.

Man nehme z. B. einen Ketzerrichter an, der an der Alleinigkeit seines statutarischen Glaubens, bis allenfalls zum Märtyrerthame; fest

hängt und der einen des Unglaubens verklagten sogenannten Ketzer (sonst guten Bürger) zn richten hat, und nun frage ich: ob, wenn er ihn zum Tode verurtheilt, man sagen könne, er habe seinem, (obzwar irrenden) Gewissen gemäss gerichtet, oder ob man ihm vielmehr schlechthin Gewissenlosigkeit Schuld geben könne, er mag geirrt oder mit Bewusstsein unrecht gethan haben? weil man es ihm auf den Konf zusagen kann, dass er in einem solchen Falle nie ganz gewiss sein konnte, er thue hierunter nicht völlig unrecht. Er war zwar vermuthlich des festen Glaubens, dass ein übernatürlich geoffenbarter göttlicher Wille (vielleicht nach dem Spruch: compellite intrare,) es ihm erlaubt, wo nicht gar zur Pflicht macht, den vermeinten Unglauben zusammt den Unglaubigen auszurotten. Aber war er denn wirklich von einer solchen geoffenbarten Lehre und auch diesem Sinne derselben so sehr überzeugt, als erfordert wird, um es darauf zu wagen, einen Menschen umzubringen? Dass einem Menschen seines Religionsglaubens wegen das Leben zu nehmen, unrecht sei, ist gewiss: wenn nicht etwa, (um das Aeusserste einzuräumen.) ein göttlicher, ausserordentlich ihm bekannt gewordener Wille es anders verordnet hat. Dass aber Gott diesen fürchterlichen Willen jemals geänssert habe, beruht auf Geschichtsdocnmenten und ist nie apodiktisch gewiss. Die Offenbarung ist ihm doch nur durch Menschen zugekommen, und von diesen ausgelegt, und schiene sie ihm anch von Gott selbst gekommen zu sein, (wie der an Abraham ergangene Befehl, seinen eigenen Sohn wie ein Schaf zu schlachten.) so ist es wenigstens doch möglich, dass hier ein Irrthum vorwalte. Alsdann aber würde er es anf die Gefahr wagen, etwas zu thun, was höchst unrecht sein würde, und hierin eben handelt er gewissenlos. - So ist es nun mit allem Geschichts- und Erscheinungsglauben bewandt: dass nämlich die Möglichkeit immer übrig bleibt, es sei darin ein Irrthum anzutreffen, folglich ist es gewissenlos, ihm bei der Möglichkeit, dass vielleicht dasjenige, was er fordert oder erlaubt, unrecht sei, d. i. anf die Gefahr der Verletzung einer an sich gewissen Menschenpflicht Folge zn leisten,

Noch mehr: eine Handlung, die ein solches positives (dafür gehaltenes) Offenbarungsgesetz gebietet, sei auch an sich erlaubt, so fragt sich, ob geistliche Obere oder Lehrer es, nach ihrer vermeinten Ueberzeugung dem Volke als Glaubensartike! (bei Verlust ihres Standes) zu bekennen auferlegen dürfen? Da die Ueberzeugung keine anderen, als historische Beweisgründe für sich hat, in dem Urtheile dieses Volks aber, (wenn es sich selbst nur im mindesten prüft,) immer die absolute

Möglichkeit eines vielleicht damit, oder bei ihrer classischen Auslegung vorgegangenen Irrthums übrig bleibt; so würde der Geistliche das Volk nöthigen, etwas, wenigstens innerlich, für so wahr, als es einen Gott glaubt, d. i. gleichsam im Angesichte Gottes zu bekennen, was es, als ein solches, doch nicht gewiss weiss, z. B. die Einsetzung eines gewissen Tages zur periodischen öffentlichen Beförderung der Gottseligkeit als ein von Gott unmittelbar verordnetes Religiousstück anzuerkennen, oder ein Geheimniss, als von ihm festiglich geglaubt zu bekennen, was es nicht einmal versteht. Sein geistlicher Oberer würde hiebei selbst wider Gewissen verfahren, etwas, wovon er selbst nie völlig überzeugt sein kann, Andern zum Glauben aufzudringen, und sollte daher billig wohl bedenken, was er thut, weil er allen Missbrauch aus einem solchen Frohnglauben verantworten muss. - Es kann also vielleicht Wahrheit im Geglaubten, aber doch zugleich Unwahrhaftigkeit im Glauben (oder dessen selbst blos innerem Bekenntnisse) sein, und diese ist an sich verdammlich.

Obzwar, wie oben angemerkt worden, Menschen, die nur den mindesten Anfang in der Freiheit zu denken gemacht haben,\* da sie vorher unter einem Sklavenjoche des Glaubens waren (z. B. die Protestanten), sich sofort gleichsam für veredelt halten, je weniger sie (Positives und zur Priestervorschrift Gehörige)s zur glauben nöthig haben,

<sup>\*</sup> Ich gestehe, dass ich mich in den Ausdruck, dessen sich anch wohl kluge Männer bedienen, nicht wohl finden kann: ein gewisses Volk, (was in der Bearbeitung einer gesetzlichen Freiheit begriffen ist,) ist zur Freiheit nicht reif; die Leiheigenen eines Gutseigenthümers sind zur Freiheit noch nieht reif; und so anch, die Menschen üherhanpt sind zur Glaubensfreiheit noch nicht reif. Nach einer solchen Voraussetzung aber wird die Freiheit nie eintreten; denn man kann zu dieser nicht reifen, wenn man nieht zuvor in Freihelt gesetzt worden lst, (man muss frei sein; um sichseiner Kräfte in der Freiheit zweckmässig bedienen zu können.) Die ersten Versuche werden freilich roh, gemeiniglich auch mit einem beschwerlicheren und gefährlicheren Zustande verbunden sein, als da man noch nater den Befehlen, aber auch der Vorsorge Auderer stand; allein man reift für die Vernunft nie anders, als durch elgene Versuche, (welche machen zu dürfen, man frei sein muss.) Ich hahe nichts dawider, dass die, welche die Gewalt in Händen hahen, durch Zeitumstände genöthigt, die Entschlagning von diesen drei Fesseln noch weit, sehr weit aufschieben. Aber es zum Grundsatze machen, dass denen, die ihnen einmal unterworfen sind, üherhaupt die Freiheit nicht tauge, und man hereebtigt sei, sie jederzeit davon zu entfernen, ist ein Eingriff in die Regalien der Gottheit selhst, der den Menschen zur Freiheit schuf. Bequemer ist es freilich im Staat, Hause und Kirche zu herrschen, wenn man einen solchen Grundsatz durchzusetzen vermag. Aber auch gerechter?

so ist es doch bei denen, die noch keinen Versuch dieser Art haben machen können oder wollen, gerade umgekehrt; denn dieser ihr Grundsatz ist; es ist rathsam, lieber zu viel, als zu wenig zu glauben. Denn was man mehr thut, als man schuldig ist, schade wenigstens nichts, könne aber doch vielleicht wohl gar helfen. - Auf diesen Wahn, der die Unredlichkeit in Religionsbekeuntnissen zum Grundsatze macht, (wozu man sich desto leichter entschliesst, weil die Religion jeden Fehler, foglich auch den der Unredliehkeit wieder gut macht,) gründet sich die sogenannte Sicherheitsmaxime in Glaubenssachen (argumentum a tuto): ist das wahr, was ich von Gott bekenne, so habe ich's getroffen; ist es nicht wahr, übrigens auch niebts an sich Unerlaubtes, so habe ich es blos überflüssig geglaubt, was zwar nicht nöthig war, mir aber nur etwa eine Beschwerde, die doch kein Verbrechen ist, aufgeladen. Die Gefahr aus der Unredlichkeit seines Vorgebens, die Verletzung des Gewissens, etwas selbst vor Gott für gewiss auszugeben, wovon er sich doch bewusst ist, dass es nicht von der Beschaffenheit sei, es mit unbedingtem Zutrauen zu betheuern, dieses alles hält der Heuchler für nichts. -Die ächte mit der Religion allein vereinbarte Sicherheitsmaxime ist gerade die umgekehrte: was, als Mittel oder als Bedingung der Seligkeit, mir nicht durch meine eigene Vernunft, sondern nur durch Offenbarung bekannt und vermittelst eines Geschichtsglaubens allein in meine Bekeuntnisse aufgenommen werden kann, fibrigens aber den reinen moralischen Grundsätzen nicht widerspricht, kann ich zwar nicht für gewiss glauben und betheuern, aber auch eben so wenig als gewiss falsch abweisen. Gleichwohl, ohne etwas hierüber zu bestimmen, rechne ich daranf, dass, was darin Heilbringendes enthalten sein mag, mir, sofern ich mich nieht etwa durch den Mangel der moralischen Gesinnung in einem guten Lebenswandel dessen unwürdig mache, zu gut kommen werde. In dieser Maxime ist wahrhafte moralische Sieherheit, nämlich vor dem Gewissen, (und mehr kann von einem Menschen nicht verlangt werden;) dagegen ist die höchste Gefahr und Unsicherheit bei dem vermeinten Klugheitsmittel, die nachtheiligen Folgen, die mir aus dem Niehtbekennen entspringen dürften, listiger Weise zu umgehen und dadurch, dass man es mit beiden Parteien hält, es mit beiden zu verderben. -

Wenn sich der Verfasser eines Symbols, wenn sich der Lehrer einer Kirche, ja jeder Mensch, sofern er innerlich sich selbst die Ueberzeugung von Sätzen als göttlichen Offenbarungen gestehen soll, fragte: getrauset du dich wohl in Gegenwart des Herzeuskündigers mit Verziehtthnung anf alles, was dir werth und heilig ist, dieser Sätze Wahrheit zu
betheuern? so müsste ich von der menschlichen, (des Guten doch wenigstens nicht ganz unfähigen) Natur einen sehr nachtheiligen Hegriff
haben, um nicht vorauszusehen, dass auch der kühnste Glaubenslehrer
hiebei zittern müsste. \* Wenn das aber so ist, wie reimt es sich mit der
Gewissenhaftigkeit zusammen, gleichwohl auf eine solche Glaubenserklärung, die keine Einschränkung zullisst, zu dringen, und die Vermessenheit solcher Betheurungen sogar selbst für Pflicht und gottesdienstlich anszugeben, dadurch aber die Freiheit der Menschen, die zu
allem, was moralisch ist, Geergleichen die Anhahme einer Religion.)
durchaus erfordert wird, gäuzlich zu Boden zu schlagen und nicht einmal dem guten Willen Platz einzuräumen, der da sagt: "Ich glaube,
lieber Herr, hilf meinem Unglaubenli"\*

<sup>\*1</sup> Der nämliche Mann, der so dreist ist zu sagen: wer an diese oder Jene Gesichichtsicher als eine thener Wahrheit nicht glaubt, der ist verd nammt, der misste doch nuch angen können: wenn das, was ich euch hier ernähle, nicht wahr ist, so will ich verd ammt sein! — Wenn es Jennand gihe, der einen solchen schroeklichen Aussynnech than könnte, so wirde ich rathen, sich in Ausschung seiner nach dem perischen Sprichwort von einem Hadg! an richten; ist Jennand einnan [als Tilgrim] im Mekka gewesen, so ziche aus dem Hause, worn er mit dir wohnt; ist er zweimal da gewesen, so ziche aus dereilben Strasse, wo er sich befindet; ist er aber dreimal da gewesen, so ziches aus derselben Strasse, wo er sich befindet; ist er aber dreimal da gewesen, so ziches aus derselben Strasse, wo er sich befindet; ist er aber dreimal da gewesen, so ziches aus derselben Strasse, wo er sich befindet; ist er aber dreimal da gewesen, so ziches des Gestalden der gar das Land, wo er sich anfalle.

<sup>\*\*</sup> O Aufrichtigkeit! du Asträa, die du von der Erde zum Himmel entflohen bist, wie zicht man dich, (die Grundlage des Gewissens, mithin aller inneren Religion.) von da zu uns wieder herab? Ich kann es zwar einräumen, wiewohl es schr zu bedanern ist, dass Offenherzigkeit, (die ganzo Wahrheit, die man weiss, zu sagen,) in der monschlichen Natur nicht angetroffen wird. Aber Anfrichtigkeit, (dass alles, was man sagt, mit Wahrhaftigkeit gesagt sei,) muss man, von jedem Menschen fordern können, und wenn auch selbst dazu keine Anlage in unserer Natur wäre, deren Cultur nur vernachlässigt wird, so würde die Menschenrace in ihron eigenon Augen ein Gegenstand der tiefsten Verachtung sein müssen. - Aber jeue verlangte Gemüthseigenschaft ist eine solche, die vielen Versuchungen ansgesetzt ist und manche Aufopferung kostet, daher auch moralische Stärke, d. i. Tugend, (die orworben werden muss,) fordert, die aher früher, als jodo andere hewacht und eultivirt werden muss, weil der entgegengesetzte Haug, wenn man ihn hat einwarzeln lassen, am schwersten auszurotten ist. - Nun vergleiche man damit unsere Erzichungsart, vornehmlich im Punkte der Religion, oder besser, der Glauhenslehren, wo die Treue des Gedächtnisses in Beantwortung der sie betreffenden Fragen, ohne auf die Trene des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Belde Aumerkungen sind Zusatz der<sup>3</sup>2. Ausg.

## Allgemeine Anmerkung.

Was Gute's der Meusch unch Preiheitsgesetzen für sich selbst thun kann, in Vergleichung mit dem Vermögen, welches ihm unr durch übernattliche Beibülfe möglich ist, kann man Natur, zum Ünterschied von der Gnade nennen. Nicht als ob wir durch den ersteren Ausdruck eine physische, von der Preiheit unterschiedene Beschäffenheit verständen, sondern blos, weil wir für dieses Vermögen wenigstens die Gesetze (der Tugend) erkennen, und die Vernunft also davon, als einem Analogon der Natur, einem für sie sichtbaren und fasslichen Leitfaden hat; dagegen, ob, wenn und was, oder wie viel die Guade in uns wirken werde, uns günzlich verhorgen bleilt, und die Vernunft hierüber, sowie beim Uebernatthrichen überhaupt, (dazu die Moralität als Heiligkeit gleibrt,) von aller Kenntniss der Gesetze, wornach es geschelen mag, verlassen ist.

Der Begriff eines übernatfrilichen Beitritts zu unseren moralischen, obwar mangleiharten Vermögen und selbst zu unseren indit villig gereinigten, wenigstens schwachen Gesinnung, aller unserer Pflicht ein Genüge zu thun, ist transsecundent und eine blose Idee, von deren Realitt uns keine Erfahrung versichern kann. — Aber selbst als Ide in blos praktischer Absicht sie anzunehmen, ist sehr gewagt und mit der Vernunft sehwerlich vereinbar; weil, was uns als sittliches gutes Verhalten zugerechnet werden soll, nicht dureh fremden Einfluss, sondern nur durch den bestmöglichen Gehrauch unserer eigenen Kräfte geschelnen mitsete. Allein die Unmöglichkeit davon, (dass Beides neben einander stattfinde), lässt sich doch eben auch nicht beweisen, weil die Freiheit, selbst, obgleich sie nichts Uchernatfriliches in ihrem Begriffe enthält, gleichwohl ihrer Möglichkeit naeb uns eben so unbegreiflich bleibt, als das Uebernatfriliche, weiches mas zum Ersatz der selbstfätigen, aber mangelhaften Bestimmung dereselben annehmen möchte.

Da wir aber von der Freiheit doch wenigstens die Gesetze, nach welcheu sie bestimmt werden soll, (die moralischen,) kennen, von einem übernatürlichen Beistaude aber, ob eine gewisse in uns wabrgenommene

Bekeuntnisses zu sehen, (worüber nie eine Prüßung augestellt wird,) sehon für hinreichend augenommen wird, einen Gläubigen zu machen, der das, was er heilig betheuert, nieht einmal versteht, und man wird sieh über den Mangel der Aufrichtigkeit, der lauter imere Heuchler macht, nieht niehr wundern.

moralische Stärke wirklich daher rühre, oder anch, in welchen Fällen und unter welchen Bedingungen sie zu erwarten sei, nielt das Mindeste erkennen können, so werden wir ansere der allgemeinen Voraussetzung, dass, was die Natur in uns nicht vernneg, die Gnade bewirken werde, wenn wir jeng (d. in unsere eigenen Krifte) mur nach Möglichkeit bentzt haben, von dieser Idec weiter gar keinen Gebrauch nachen können; weder wie wir (noch ansere der stetigen Bestrebung zum zuten Lebenswandel) ihre Mitwirkung auf uns ziehen, noch wie wir bestimmen könnten, in welchen Fällen wir uns ihrer zu gewärtigen haben. — Diese lee ist gänzlich überschwenglich, und es ist überden helslan, sich von ihr, als einem Heligthun, in chrerbieiger Entfernung zu halten, damit wir nicht in dem Wahne selbst Wunder zu thun, oder Wunder in uns wahrzunehmen, uns für allen Vernunftgebrauch untauglich machen, oder anch zur Trägheit einladen lassen, das, was wir in uns selbst suchen sollten, von oben herab in passiver Mussez ur erwarten.

Nun sind Mittel alle Zwischenursachen, die der Mensch in seiner Gewalt hat, um dadurch eine gewisse Absicht zn bewirken, und da gibt's, um des himmlischen Beistandes würdig zu werden, nichts Anderes (und kann auch kein Anderes geben), als ernstliche Bestrebung, seine sittliche Beschaffenheit nach aller Möglichkeit zu bessern und sich dadurch der Vollendung ihrer Angemessenheit zum göttlichen Wohlgefallen, die nicht in seiner Gewalt ist, empfänglich zu machen, weil jener göttliche Beistand, den er erwartet, selbst eigentlich doch nur seine Sittlichkeit zur Absicht hat. Dass aber der unlautere Mensch ihn da nicht suchen werde, sondern lieber in gewissen sinnlichen Veranstaltungen, (die er freilich in seiner Gewalt hat, die aber auch für sich keinen bessern Menschen machen können und nun doch übernatürlicher Weise dieses bewirken sollen,) war wohl schon a priori zu erwarten, und so findet es sich auch in der That. Der Begriff eines sogenannten Gnadenmittels, ob er zwar (nach dem, was eben gesagt worden,) in sich selbst widersprechend ist, dient hier doch zum Mittel einer Selbsttäuschung, welche eben so gemein, als der wahren Religion nachtheilig ist.

Der wahre (moralische) Dienst Gottes, den Glünbige, als zu seinem Reich gebörige Unterthanen, nicht minder aber auch (unter Freiheitsgesetzen) als Bürger desselben au leisten haben, ist zwar, sowio dieses selbst, unseintbar, d. i. ein Dienst der Herzen (im Geist und in der Wahrheit), und. kann nur in der Gesinnung, der Beobachtung aller wahren Pflichten als göttlicher Gebote, nicht in ausschliesslich für Gott bestimmten Haudlungen bestehen. Allein das Unsichtbare bedarf doch beim Menschen durch etwas Sichtbares (Similiches) repräsentirt, ja, was noch mehr ist, durch dieses zum Belurf des Praktischen begleitet, und obwar es intellectuell ist, gleichsam (nach einer gewissen Analogie) anschautlich gemacht zu werden; welches, obzwar ein nicht wohl eutbelnieles, doch zugleich der Gefahr der Missdeutung gar sehr unterworfenes Mittel ist, nus unsere Pflicht im Dienste Gottes nur vorstellig zu macheu, durch einen uns überschleichendem War'h n doch leichtlich für den Gottendfenst zelbst gehalten und auch gemeinigliek so benannt wird.

Dieser angebliche Dienst Gottes auf seinen Geist und seine wahre Bedeutnig, nämlich eine dem Reich Gottes in uns und ausser uns sich weihende Gesinnung, zurückgeführt, kann selbst durch die Vernunft in vier Pflichtbeobachtungen eingetheilt werden, denen aber gewisse Förmlichkeiten, die mit jenen nicht in nothwendiger Verbindung stehen, correspondirend beigeordnet worden sind; weil sie jenen zum Schema zu dienen und so unsere Aufmerksamkeit auf den wahren Dieust Gottes zu erwecken und zu unterhalten, von Alters her für gute sinnliche Mittel befunden sind. \* Sie gründen sich insgesammt auf die Absicht, das Sittlichgute zu befördern. 1) Es in nns selbst fest zu gründen, und die Gesinnung desselben wiederholentlich im Gemüth zu erwecken, (das Privatgebet.) 2) Die äussere Ausbreitung desselben, durch öffentliche Zusammenkunft an dazu geweihten Tagen, um daselbst religiöse Lehren und Wünsche (und hiemit dergleichen Gesinnungen) laut werden zu lassen und sie so durchgängig mitzutheilen, (das Kirchengeheu.) 3) Die Fortpflanzung desselben auf die Nachkommenschaft, durch Aufnahme der neueintretenden Glieder in die Gemeinschaft des Glanbens, als Pflicht, sie darin auch zu belehreu, (in der christlichen Religion die Taufe.) 4) Die Erhaltung dieser Gemeinschaft durch eine wiederholte öffentliche Förmlichkeit, welche die Vereinigung dieser Glieder zu einem ethischen Körper, und zwar nach dem Princip der Gleichheit ihrer Rechte unter sich und des Antheils an deu Früchten des Moralischguten fortdauernd macht, (die Communion.)

Alles Beginnen in Religionssachen, wenn man es nicht bles monlisch ninmt, und doch für ein an sich Gott wohlgefüllig machendes, mithin durch lim alle unsere Wünsche befriedigendes Mittel ergreift, sie ein Fetischglaube, welcher eine Ueberredung ist, dass, was weder nach Natur-, noch nach moralischen Vernunftgesetze irgeud etwas

wirken kann, doch dadurch allein schon das Gewünschte wirken werde, und dann mit diesem Glauben gewisse Förmlichkeiten verbindet. Sonst, wo die Ueberzengung, dass alles hier auf das Sittliehgute, welches nur aus dem Thun entspringen kann, ankomme, schon darchgedrungen ist, sneht sich der sinnliche Mensch doch noch einen Schleiehweg, jene beschwerliche Bedingung zu amgehen, nämlich dass, wenn er nar die Weise (die Förmlichkeit) begeht, Gott das wohl für die That selbst annehmen würde; welches denn freilich eine überschwengliche Gnade desselben genannt werden müsste, wenn es nicht vielmehr eine im faulen Vertrauen erträmmte Gnade, oder wohl gar ein erheucheltes Vertrauen selbst wäre. Und so hat sich der Mensch in allen öffentlichen Glanbensarten gewisse Gebräuche als Guadenmittel ausgedacht, ob sie gleich sich nicht in allen, sowie in der christlichen, auf praktische Vernunftbegriffe und ihnen gemässe Gesinningen beziehen; (als z. B. in der Muhammedanischen von den fünf grossen Geboten, das Waschen, das Beten, das Fasten, das Almosengeben, die Wallfahrt nach Mekka; wovon das Almosengeben allein ansgenommen zu werden verdienen wiirde, wenn es ans wahrer tugendhafter und zugleich religiöser Gesinnung für Menschenpflicht geschähe, und so auch wohl wirklich für ein Gnadenmittel gehalten zu werden vérdienen würde; da es hingegen, weil es nach diesem Glauben gar wohl mit der Erpressnng dessen, was man in der Person der Armen Gott zum Opfer darbietet, von Andern, zusammen bestehen kann, nicht ausgenommen zu werden verdient.)

Es kann nämlich dreierlei Art von Wahnglauben der uns mög lichen Uberschreitung der Greuzen unserer Vernunft in Ansehung des Ubernatärichen, (das nicht nach Vernunftgesetzen ein Gegenstand weder des theoretischen noch praktischen Gebranchs ist,) geben. Erstlich der Glaube, etwas durch Erfahrung zu erkennen, was wir doch selbst, als nach objectiven Erfahrungsgesetzen geschehend, unmöglich annehmen können; (der Glaube an Wun der.) Zweitens der Wahn, das, wovon wir selbst durch die Vernunft uns keinen Begriff machen können, doch unter unsere Vernunftbegriffe, als zu unseren moralischen Besten nötigt, anfiehmen zu missen; (der Glaube an Geltein misse.) Drittens der Wahn, darch den Gebranch bloser Naturmittel eine Wirkung, die für uns Geheinmiss ist, nämlich den Einfluss Gottes auf unsere Sittlichkeit hervorbringen zu können; (der Glaube an G nad en mittel.) — Von den zwei ersten orkfünstellen Glaubensarten haben wir in den allegemeinen Annerkungen zu den beiden nächstvorhergehenden Stücken

dieser Schrift gehandelt. Es ist uns also jetzt noch fürig von den Gnademnitteln zu handeln, (die von Gnadenwirkungen, \*d. i. fibernatürlichen moralischen Einflüssen, noch unterschieden sind, bei deuen wir uns blos leidend verhalten, deren vermeinte Erfahrung aber ein schwärmerischer Waln ist, der blos zum Gefüll gelör?

1. Das Beten, als ein innerer förmlicher Gottesdienst und darum als Gnadeunittel godacht, ist ein aberglübbischer Wahn (ein Fetischmachen); denn es ist ein blos erklärtes Wänschen, gegen ein Wesen, das keiner Erklärung der inneren Gesinnung 'des Wünschenden bedarf, wodurch also nichts gethan, und abe keine von den Pfleidten, die uns als Gebote Gottes obliegen, ausgeübt, mithin Gott wirklich nicht gedient wird. Ein herziklert Wunsch, Gott in allem nasern Thuu und Lassen wohlgefülfig zu sein, d. i. die alle unsere Handlungen begleitende Gesinnung, sie, als ob sie im Dienste Gottes geschehen, zu betreiben, ist der Geist des Gebets, der "ohne Unterlass" in uns stattfindeu kann und soll. Diesen Wunsch aber, (es sei auch unr innerfich) in Worte und Formeln einzukleiden, \*\* kann höckstens nur dem Wertle

<sup>\*1</sup> S. Allgemeine Anmerkung zum ersten Stück.

<sup>\*\*</sup> In jeuem Wunseh, als dem Geiste des Gebets, sucht der Menseh unr auf sich selbst (zu Beschung seiner Gesinnungen vermittelst der I dee von Gott), in diesem aher, da er sieh durch Worte, mithin äusserlich erklärt, auf Gott zu wirken. Im ersteren Sinn kann ein Gebet mit voller Aufrichtigkeit stattfinden, wenngleich der Meusch sieh nicht anmasst, selbst das Dasein Gottes als völlig gewiss betheuern zu können; in der zweiten Form als Angede nimmt er diesen höchsten Gegeustand als persönlich gegenwärtig an, oder stellt sieh wenigstens (selbst innerlich) so, als ob er von seiner Gegenwart überführt sei, in der Meinung, dass, wenn es auch nicht so wäre, es wenigstens nicht schadeu, vielmehr ihm Gunst verschaffen könne; mithiu kaun iu dem letztern (buchstäblichen) Gebet die Aufrichtigkeit uicht so vollkommen angetroffen werden, wie im ersteren (dem blosen Geiste desselbeu). - Die Wahrheit der letzteren Anmerkung wird ein Jeder bestätigt finden, wenn er sich einen frommen und gutmeinenden, übrigens aber in Ansehung solcher gereinigten Religiousbegriffe eingeschränkten Menschen deukt, den ein Anderer, ieh will nicht sageu, im lauten Beten, sondern auch nur in der dieses anzeigenden Gebehrdung überraschte. Man wird, obne dass ich es sage, von selbst erwarten, dass jener darüber in Verwirrung oder Verlegenheit, gleich als über einen Zustand, dessen er sich zu schämen habe, gerathen werde. Warum das aher? Dass ein Mensch mit sich selbst laut redend hetroffen wird, bringt lhu vor der Hand in den Verdacht, dass er eine kleine Anwaudlung von Wahusinn habe; und ebenso beurtheilt man ihn (uicht ganz mit Unreeht), wenn man ihn, da er allein ist, auf einer Beschäftigung oder Gebehrdung betrifft, die

<sup>1</sup> Zusatz der 2. Ausg

eines Mittels zu wiederholter Belebung jener Gesinnung in ns selbstu bei sich führen, unmittelbar aber keine Beziehung aufs göttliche Wohl-

der nur haben kann, welcher Jemand ausser sich vor Angen hat, was doch in dem angenommenen Beispiele der Fall nicht ist. - Der Lehrer des Evangeliums hat aber den Geist des Gebets ganz vortrefflich in einer Formel ausgedrückt, welche dieses und hiemit auch sieh selbst (als Buchstaben) zugleich entbehrlich macht. In ihr findet man nichts, als den Vorsatz zum gnten Lebenswandel, der, mit dem Bewusstsein unserer Gebrechlichkeit verbanden, einen beständigen Wanseh euthält, ein würdiges Glied im Reiche Gottes zu sein; also keine eigentliche Bitte um etwas, was ums Gott nach seiner Weisheit auell wohl verweigern könnte, sondern einen Wunsch, der, wenn er ernstlich (thätig) ist, seinen Gegenstand, (ein Gott wohlgefälliger Mensch zu werden,) selbst hervorbringt. Selbst der Wunsch des Erhaltungsmittels nuserer Existenz . (des Brods) für einen Tag, da es ansdrücklich nicht auf die Fortdauer derselben gerichtet ist, sondern die Wirkung eines blos thierischen gefühlten Bedürfnisses ist, ist mehr ein Bekenutniss dessen, was die Natur in uns will, als eine besondere überlegte Bitte dessen, was der Mensch will; dergleichen die nm das Brod auf den andern Tag sein würde; welche hier deutlich geung ausgeschlossen wird. -- Ein Gebet dieser Art, das in moralischer, (nur durch die Idee von Gott belebter) Gesinnung geschicht, weil es als der moralische Geist des Gehets seinen Gegenstand (Gott wohlgefällig zu sein: selbst hervorbringt, kann allein im Glanben geschehen; welches Letztere soviel heisst, als sich der Erhörlichkeit derselben versichert zu halten; von dieser Art aber kann nichts, als die Moralität in uns sein. Denn wenn die Bitte auch nur auf das Brod für den heutigen Tag ginge, so kann Niemand sich von der Erhörlichkeit desselben versiehert halten, d. i. dass es mit der Weisheit Gottes nothweudig verbunden sei, sie ihm zu gewähren; es kann vielleicht mit derselben besser zusammenstimmen, ihn an diesem Mangel heute sterben zu lassen. Auch ist es ein ungereimter und zugleich vermessener Wahn, durch die pochende Zudringlichkeit des Bittens zu versuchen, ob Gott nicht von dem Plane seiner Weisheit (zum gegenwärtigen Vortheil für uns) abgebracht werden könne. Also können wir kein Gebet, was einen nicht moralischen Gegenstand hat, mit Gewissheit für erhörlich halten, d. i. nm so etwas nicht im Glauben beten. Ja sogar: oh der Gegenstand gleich moralisch, aber doch nur darch übernatürlichen Eintlass möglich wäre, (oder wir wenigstens ihn blos daher erwarteten, weil wir nus nicht selbst darum bemüben wollen, wie z. B. die Sinnesänderung, das Auzichen des neuen Menschen, die Wiedergeburt genannt;) so ist es doch so gar sebr angewiss, ob Gott es seiner Weisheit gemäss finden werde, unseren (selbstverschuldeten) Mangel übernatürlicher Weise zu ergänzen, dass man cher Ursache hat, das Gegentheil zu erwarten. Der Mensch kann also selbst hierum nicht im Glauben beten. - Hieraus lässt sich erklären, was es mit einem wunderthnenden Glanben, (der immer zugleich mit einem inneren Gehet verbanden sein wärde,) für eine Bewandniss haben könne. Da Gott dem Menschen keine Kraft verleihen kann, übernatürlich zu wirken, (well das ein Widerspruch ist,) da der Mensch seinerseits nach den Begriffen, die er sieh von guten in der Welt möglichen Zwecken macht, was hierüber die göttliche Weisheit urtheilt, nicht bestimmen, und also vermittelst des in

gefallen haben, eben darum auch nicht für Jedermann Pflicht sein; weil ein Mittel nur dem vorgeschrieben werden kann, der es zu gewissen Zwecken bedarf, aber bei weitem nicht Jedermann dieses Mittel, fün und eigentlich mit sich selbst, vorgeblich aber desto verständlicher mit Gott zu reden,) nöthig hat, vielmehr durch fortgesetzte Läuterung und Erhebung der moralischen Gesinnung dahin gearbeitet werden muss, dass dieser Geist des Gebets allein in uns hirreichend belebt werde, and der Buchstabe desseblen (wenigstens zu unserm eigenen Beluff; endlich wegfallen könne. Denn dieser schwächt vielmehr, wie alles, was indirect auf einen gewissen Zweck gerichtet ist, die Wirkung der moralischen Idee, (die subjectiv betrachtet An dacht heisst.) So hat

und von ihm selbst erreutjete Wunsches die göttliche Macht zu seinen Absichten nicht brunchen kann; so lässt sich chen Wundergabe, eine solete nämlich, das en am Menschen selbst liegt, oh er sich hat oder nicht hat, ("wenn ihr Glauben hättet, wie ein Seufmon u. s. wi'n nach dem Buchstaben genommen, gar nicht deuken. Ein selcher Glanhe ist also, wenn er überall etwes hedenten soll, eine blose Ideo von der überwisgenden Wichtigkeit der moralischen Beschaffenhelt des Menschen, wenn er sie in ihrer ganzen Gott gefälligen Vollkommenheit, (die er doch nie erreicht,) besässe, ihrer alle undere Bewegarsschen, die Gott in seiner böchsten Weishelt haben mag, mithin ein Grund, vortrennen na Können, Anss, wenn wir das ganza wieren oder einmal wirden, was wir sein sollen und (in der hestän digen Annäherung) sein könnten, die Natur unseren Wünschen, die aber selbst abedem nie unweise sein würden, gehorchen müsste.

Was aber die Erhaunng betrifft, die durchs Kirchengehen beabsichtigt wird, so ist das öffentliche Gebei darin zwar auch kein Gnadenmittel, aber doch eine ethische Feierlichkeit, es sei durch vereinigte Austimmung des Glaubens-Hymnus, oder auch durch die förmlich durch den Mand des Geistliehen im Namen der ganzen Gemeinde an Gott gerichtete, alle moralische Angelegenheit der Menschen in sich fassende Anrede, welche, da sie diese als öffentliche Angelegenheit vorstellig macht, wo der Wansch eines Jeden mit den Wünschen Aller zn einerlei Zwecke (der Herbeiführung des Reichs Gottes) als vereinigt vorgestellt werden soll, nicht allein die Rührung his zur sittlichen Begeisterung erhöhen kann, (anstatt dass die Privatgebete, da sie ohne diese erhahene Idee abgelegt werden, durch Gewohnheit den Einfluss aufs Gemüth nach und nach ganz verlieren,) sondern anch mehr Vernunftgrund für sich hat, als die erstere, den moralischen Wunsch, der den Geist des Gebets ausmacht, in förmliche Anrede zu kleiden, ohne doch hiebei an Vergegenwärtigung des höchsten Wesens, oder eigene besondere Kraft dieser rednerischen Fignr, als eines Gnadenmittels, zn denken. Denn es ist hier eine besondere Absicht, nämlich durch eine äussere, die Vereinigung aller Menschen im gemelnschaftlichen Wunsche des Reichs Gottes vorstellende Feierlichkeit, jedes Einzelnen moralische Triebfeder desto mehr in Bewegung zu setzen, welches nicht schieklicher geschehen kann, als dadurch, dass man das Oberhaupt desselben, gleich als ob es an diesem Orte besonders gegenwärtig wäre, anredet.

die Betrachtung der tiefen Weisheit der göttlichen Schöpfung an den kleinsten Dingen und ihrer Majestät im Grossen, so wie sie zwar schon von jeher von Menschen hat erkannt werden können, in noueren Zeiten aber zum höchsten Bewundern erweitert worden ist, eine solche Kraft, das Gemüth nicht allein in diejenige dahinsinkende, den Menschen gleichsam in seinen eigenen Augen vernichtende Stimmung, die man Anbetung neunt, zu versetzen, sondern es ist auch, in Rücksicht auf seine moralische Bestimmung, darin eine seelenerhebende Kraft, dass dagegen Worte, wenn sie auch die des königlichen Beters David, (der von allen ienen Wundern wenig wusste.) wären, wie leerer Schall verschwinden müssen, weil das Gefühl aus einer solchen Anschauung der Hand Gottes unaussprechlich ist. - Da überdem Menschen alles, was eigentlich nur auf ihre eigene moralische Besserung Beziehung hat, bei der Stimmung ihres Gemüths zur Religion, gern in Hofdienst verwandeln, we die Demüthigung und Lobpreisungen gemeiniglich deste weniger moralisch empfunden werden, je mehr sie wortreich sind; so ist vielmehr nöthig, selbst bei der frühesten mit Kindern, die des Buchstabens noch bedürfen, angestellten Gebetsübung sorgfältig einzuschärfen, dass die Rede (selbst innerlich ausgesprochen, ja sogar die Versuche, das Gemüth zur Fassung der Idee von Gott, die sich einer Anschaunng nähern soll, zu stimmen.) hier nicht an sich etwas gelte, sondern es nur um die Belebung der Gesinnung zu einem Gott wohlgefälligen Lebenswandel zu thun sei, wozu iene Rede nur ein Mittel für die Einbildungskraft ist; weil sonst alle jene devoten Ehrfurchtsbezeugungen Gefahr bringen, nichts, als erheuchelte Gottesverehrung statt eines praktischen Dienstes desselben, der nicht in blosen Gefühlen besteht, zu bewirken.

2. Das Kirchengehen, als feierlicher äusserer Gottesdienst überhaupt in einer Kirche gedacht, ist in Betracht, dass es eine sinnliche Darstellung der Gemeinschaft der Gläubigen ist, nicht allein ein für jeden Einzelnen zu seiner Erbauung\* anzupreisendes Mittel,

<sup>\*</sup> Wenn man eine diesem Ausdrucke angemessene Bedeutung sucht, so ist sie vohl nicht auders anzugeben, als dass darmater die moral inche Polge aus der Andacht anf das Sinbject verstanden werde. Diese besteht non nicht in des Rüftrung, (ab welche schon im lorgiffe der Andacht liegt), obswar die meisten versten meintlich Andächtigen, (die darum auch Andächtler beissen) sie ginnlich darin setten; mithim muss das Wert Erbaunung die Polge aus der Andacht auf die wirkliche Besserung des Meuschen bedeuten. Diese aber gelingt nicht anders, als dass man systematisch im Werke gelth, feste Grundstätze unde vollverschneiene Begriffen.

sondern auch ihuen, als Bürgern eines hier auf Erden vorzustellenden göttlichen Staats, für das Ganze unmittelbar obliegende Pflicht; vorausgesetzt, dass diese Kirche nicht Förmlichkeiten enthalte, die auf Idololatrie führen und so das Gewisseu belästigen können, z. B. gewisse Anbetungen Gottes in der Persönlichkeit seiner unendlichen Güte unter dem Namen eines Menschen, da die sinnliche Darstellung desselben dem Vernunftverbote: "du sollst dir kein Bilduiss machen u. s. w." zuwider ist. Aber es au sich als Gnaden mittel branchen zu wolleu. gleich als ob dadurch Gott numittelbar gedient und mit der Celebrirung dieser Feierlichkeit (einer blosen sinnlichen Vorstellung der Allgemeinheit der Religion) Gott besondere Gnaden verbunden habe, ist ein Wahn, der zwar mit der Denkungsart eines guten Bürgers in einem politischen gemeinen Wesen und der äussern Anständigkeit gar wohl zusammenstimmt, zur Qualität desselben aber, als Bürger im Reiche Gottes, nicht allein nichts beiträgt, sondern diese vielmehr verfälscht, und den schlechten moralischen Gehalt seiner Gesinnung den Augen Anderer, und selbst seinen eigenen durch einen beträglichen Anstrich zu verdeckeu dient.

3. Die eiumal geschelende feierliche. Einweilung zur Kirchengemeinschaft, d. die erste Aufnahme zum Gliede einer Kirche fin der christlichen durch die Taufe) ist eine vielbedeutende Feierlichkeit, die entweder dem Einzuweilenden, wenn er seinen Glauben selbst zu bekennen im Stande ist, oder den Zeugen, die seine Ersiebung in demselben zu besorgen sich anheischig machen, grosse Verbindlichkeit auferlegt, und auf etwas Heiliges (die Bildung eines Menschen zum Bitger in einem göttlichen Staate) abzweckt, an sich selbst aber keine heilige oder Heiligkeit und Empfänglichkeit für die göttliche Gnade in diesem Subject wirkende Itaudlung Anderer, mithin kein G na den mittel; in

tief im Herz legt, derauf Gesimungen, der verschiedenes Wichtigkeit der sie augehenden Pflichten augenessen, errichtet, sie gegen Aufeckung der Neigungen verwahrt und sichert, und so gleichsam einen neuen Menschen, als einen Teutpel G

Gottes er haut. Man sieht leicht, dass dieser Han unr haugsam förträcken könnes

aber est untes wezigstens doch zu neben sein, dass etwas verrich tet worden. So aber

glanben sich Massein (durch Anbieren oder Lesen um Slängen) recht sieht sehr er haut, in

indersen dass schliechterdings nichts gehaut, ja aleht einmal Hand am Werk gelegt

worden; vernundlich welt sie hoffen, dass gless monafische Gebände, wie die Mauerte

von Tebeus, darch die Musik der Seufzer und sehnsüchtiger Wünsche von selbst

empforsteigen werde.

so übergrossen Ansehen es auch in der ersten griechischen Kirche war, alle Sünden auf einmal abwaschen zu können, wedurch dieser Wahn anch seine Verwandtschaft mit einem fast mehr, als heidnischen Aberghanben öffentlich an den Tag legte.

4. Die mehrmals wiederholte Feierlichkeit einer Erneuerung, Fortdauer und Fortpflanzung dieser Kirchengemeinschaft nach Gesetzen der Gleichheit (die Communion), welche, allenfalls auch nach dem Beispiele des Stifters einer solchen Kirche, (zugleich anch zu seinem Gedächtnisse,) durch die Förmlichkeit eines gemeinschaftlicheu Genusses an derselben Tafel geschehen kann, enthält etwas Grosses, die enge, eigenliebige und unvertragsame Denkungsart der Menschen, vornehmlich in Religionssachen, zur Idee einer weltbürgerlichen moralischen Gemeinschaft Erweiterndes in sich, und ist ein gutes Mittel, eine Gemeinde zu der darunter vorgestellten sittlicheu Gcsinnung der brüderlichen Liebe zu beleben. Dass aber Gott mit der Celebrirung dieser Feierlichkeit besondere Gnaden verbunden habe, zu rühmen, und den Satz, dass sie, die doch blos eine kirchliche Handlung ist, doch noch dazu ein Gnaden mittel sei, unter die Glaubensartikel aufzunehmen, ist ein Wahu der Religion, der nicht anders, als dem Geiste derselben gerade entgegen wirken kann. - Pfaffenthum also würde überhanpt die usurpirte Herrschaft der Geistlichkeit über die Gemüther sein, dadurch, dass sie, im ansschliesslichen Besitz der Gnadenmittel zu sein, sich das Ansehen gäbe.

Alle dergleichen erkünstelte Selbstäusehnugen in Religionssachen haben einen guneinschaftlichen Gruud. Der Mensch wendet sich gewöhnlicher Weise unter allen göttlichen moralischen Eigenschaften, der Heiligkeit, der Guade und der Gerechtigkeit, unmittelbar an die zweite, mm so die abserbeckende Bedingung; den Forderungen der ersteren gemisse zu sein, zu umgehen. Es ist unthaam, ein guter Diener zu sein, (man hört da immer von Pflichten sprechen;) er möchte daher lieber ein Favorit sein, wo ihm vieles nachgesehen, oder, wenn ja zu gröblich gegen Pflicht verstossen worden, alles durch Vermittelnug irgend eines im höchsten Grade Begfinstigten wiederum gut gemacht wird, indessen dass er immer der lose Kuecht bleibt, der er war. Um sich aber auch wegen der Thunlichkeit dieser seiner Absicht mit chiigem Scheine zu befriedigen, trägt er seinen Begriff von einem Menscheu (zusammt seinen

Fehlern), wie gewöhnlich, auf die Gottheit über, und sowie auch an deu besten Oberen von unserer Gattung die gesetzgebende Strenge, die wohlthätige Gnade und die pünktliche Gerechtigkeit nicht, (wie es sein sollte,) jede abgesondert und für sich zum moralischen Effect der Handlungen des Unterthans hiuwirken, sondern sich in der Denkungsart des menschlichen Oberherrn bei Fassung seiner Rathschlüsse vermischen, man also nur der einen dieser Eigenschaften, der gebrechlichen Weisheit des menschlichen Willens, beizukommen suchen darf, um die beiden auderen zur Nachgiebigkeit zu bestimmen; so hofft er dieses auch dadurch bei Gott auszurichten, indem er sich blos an seine Gnade wendet. (Daher war es auch eine für die Religion wichtige Absonderung der gedachten Eigenschaften; oder vielmehr Verhältnisse Gottes zum Mcuschen, durch die Idee einer dreifachen Persönlichkeit, welcher analogisch jene gedacht werden soll, jede besonders kenntlich zu machen.) Zu diesem Ende befleissigt er sich aller erdenklichen Förmlichkeiten, wodurch angezeigt werden soll, wie sehr er die göttlichen Gebote verchre, um nicht nöthig zu haben, sie zu beobachten; und damit seine thatlosen Wünsche auch zur Vergütung der Uebertretung derselben dionen mögen, ruft er: "Herr! Herr!" um uur nicht nöthig zu haben, "den Willen des himmlischen Vaters zu thun", und so macht er sich von den Feierlichkeiten, im Gebrauch gewisser Mittel zur Belebung wahrhaft praktischer Gesinuungen, den Begriff, als von Gnadenmitteln an sich selbst; gibt sogar den Glauben, dass sie os sind, selbst für ein wesentliches Stück der Religion, (der gemeine Mann gar für das Ganze derselben) aus, uud überlässt es der allgütigen Vorsorge, aus ihm einen bessern. Menschen zu machen, indem er sich der Frömmigkeit (einer passiven Verehrung des göttlichen Gesetzes) statt der Tugend (der Anwendung eigener Kräfte der von ihm verehrten Pflicht) befleissigt, welche letztere doch mit dor ersteren verbunden, allein die Idee ausmachen kann, die man unter dem Worte Gottseligkeit (wahre Religionsgesinnung) versteht. - Wenn der Wahn dieses vermeinten Himmelsgünstlings bis zur schwärmerischen Einbildung gefühlter besonderer Gnadenwirkungen in ihm steigt (bis sogar zur Anmassung der Vertraulichkeit eines vermeinten verborgenen Umgangs mit Gott), so ekelt ihm gar endlich die Tugend an und wird ihm ein Gegenstand der Verachtung; daher es denn kein Wunder ist, wenn öffentlich geklagt wird, dass Religion noch immer so wenig zur Besserung der Menschen beiträgt, und das innere Licht ("unter dem Scheffel") dieser Begnadigten nicht auch äusserlich, durch gute Werke, leuchten will, und zwar, (wie man nach diesem ihrem Vorgeben wohl fordern könnte), vorzüglich vor anderen natürlich-ehrlichen Menschen, welche die Religion nicht zur Ersetzung, sondern zur Beförderung der Tugendgesinnung, die in einem guten Lebenswandel thätig erscheint, kurz und gut in sich aufnehmen. Der Lehrer des Evangeliums hat gleichwohl diese äusseren Beweisthümer äusserer Erfahrung selbst zum Probierstein an die Hand gegeben, woran, als an ihren Früchten, man sie und ein Jeder sich selbst erkennen kann. Noch aber hat man nicht gesehen, dass jene, ihrer Meinung nach, ausserordentlich Begünstigten (Auserwählten) es dem natürlichen ehrlichen Manue, auf den man im Umgange, in Geschäften und in Nöthen vertrauen kann, im mindesten zuvorthäten, dass sie vielmehr, im Ganzen genommen, die Vergleichung mit diesem kaum anshalten dürften; zum Beweise, dass es nicht der rechte Weg sei, von der Begnadigung zur Tngend, sondern vielniehr von der Tugend zur Begnadigung fortzuschreiten.

,

V.

Ueber den Gemeinspruch:

Das mag in der Theorie richtig sein,

taugt aber nicht für die Praxis.

1793.



Man nennt einen Inbegriff selbst von praktischen Regeln alsdam Thoorie, wenn diese Regeln, als Principien, in einer gewissen Allgemeinheit gedacht werden, und dabei von einer Menge Bedingungen abstrahirt wird, die doch auf ihre Ansübung nothwendig Einfluss haben. Umgekehrt, beiest nicht jede Handthierung, sondern nur diejenige Bewirkung eines Zweckes Praxis, welche als Befolgung gewisser im Allgemeinen vorgestellten Principien des Verfahrens gedacht wird.

Dass zwischen der Theorie und Praxis noch ein Mittelelied der Verknüpfung und des Ueberganges von der einen zur anderen erfordert werde, die Theorie mag auch so vollständig sein, wie sie wolle, fällt in die Augen; denn zu dem Verstandesbegriffe, welcher die Regel enthält, muss ein Actus der Urtheilskraft hinzukommen, wodurch der Praktiker unterscheidet, ob etwas der Fall der Regel sei oder nicht; und da für die Urtheilskraft nicht immer wiederum Regeln gegeben werden können, wornach sie sich in der Subsumtion zu richten habe, (weil das ins Unendliche gehen würde,) so kann es Theoretiker geben, die in ihrem Leben nie praktisch werden können, weil es ihnen an Urtheilskraft fehlt: z. B. Aerzte oder Rechtsgelehrte, die ihre Schule gut gemacht haben, die aber, wenn sie ein Consilium zu geben haben, nicht wissen, wie sie sich benehmen sollen. - Wo aber diese Naturgabe auch angetroffen wird, da kann es doch noch einen Mangel an Prämissen geben; d. i. die Theorie kann unvollständig, und die Ergänzung derselben vielleicht nur durch noch anzustellende Versnche und Erfahrungen geschehen, von denen der aus seiner Schule kommende Arzt, Landwirth, oder Cameralist sich neue Regeln abstrahiren und seine Theorie vollständig machen kann und soll. Da lag es dann nicht an der Theorie, wenn sie zur Praxis noch wenig taugte, sondern daran, dass nicht genug Theorie da war, welche der Mann von der Erfahrung hätte lernen sollen; und welche wahre Theorie ist, wenn er sie gleich nicht von sich zu geben KANT's sämmtl. Worke. VI.

und, als Lehrer, in allgemeinen Sätzen systematisch vorzutragen im Stande ist, folglich auf den Namen eines theoretischen Arztes, Laudwirths und dergleichen keinen Anspruch machen kann: — Es kann also Niemand sich für praktisch bewandert in einer Wissenschaft ausgeben, und doch die Theorie verachten, ohne sich blos zu geben, dass er in seinem Fache ein Iguorant sei; indem er glaubt, durch Heruntappen in Versuchen und Erfahrungen, ohne sich gewisse Principien, (die eigentlich das ausmachen, was man Theorie neunt, zu sammeln und ohne sich ein Ganzes, (welches, wenn dabei methodisch verfahren wird, System heisst.) über sein Gesechäft gedacht zu haben, weiter kommen zu können, als ihn die Theorie zu bringen vermag.

Indess ist doch noch eher zu dulden, dass ein Unwissender die Theorie bei seiner vermeintlichen Praxis für unnöthig und entbehrlich ausgebe, als dass ein Klügling sie und ihren Werth für die Schule, (um etwa nur den Kopf zu üben,) einräumt, dabei aber zugleich behauptet: dass es in der Praxis ganz anders laute; dass, wenn man aus der Schule sich in die Welt begibt, man inne werde, leeren Idealen und philosophischen Träumen nachgegangen zu sein; mit einem Wort, dass, was in der Theorie sich gut hören lässt, für die Praxis von keiner Gültigkeit sei. (Man drückt dieses oft auch so ans: dieser oder jener Satz gilt zwar in thesi, aber nicht in hypothesi.) Nun würde man den empirischen Maschinisten, welcher über die allgemeine Mechanik, oder den Artilleristen, welcher über die mathematische Lehre vom Bombenwurf so absprechen wollte, dass die Theorie davon zwar fein ausgedacht, in der Praxis aber gar nicht gültig sei, weil bei der Ausübung die Erfahrung ganz andere Resultate gebe, als die Theorie, nur belachen; (denn wenn zu der ersten noch die Theorie der Reibung, zur zweiten die des Widerstandes der Luft, mithin überhaupt nur noch mehr Theorie hinzukäme, so würden sie mit der Erfahrung ganz wohl zusammenstimmen.) Allein es hat doch eine ganz andere Bewandniss mit einer Theorie, welche Gegenstände der Anschanung betrifft, als mit derjenigen, in welcher diese nur durch Begriffe vorgestellt werden, (mit Objecten der Mathematik und Objecten der Philosophie;) welche letzteren vielleicht ganz wohl und ohne Tadel (von Seiten der Vernunft) gedacht, aber vielleicht gar nicht gegeben werden können, sondern wohl blose leere Ideen sein mögen, von denen in der Praxis entweder gar kein, oder sogar ein ihr nachtheiliger Gebrauch gemacht werden würde. Mithin könnte iener Gemeinspruch doch wohl in solchen Fällen seine gute Richtigkeit haben.

Allein in einer Theorie, welche anf dem Pflichtbegriff gegründet ist, füllt die Besorgniss wegen der leeren Idealität dieses Begriffs gauz weg. Denn es würde nicht Pflicht sein, auf eine gewisse Wirkung unsers Willens auszugehen, wenn diese auch nicht in der Erfahrung, (sie mag nun als vollendet, oder der Vollendung sich immer annähernd gedacht werden,) möglich wäre; und von dieser Arf der Theorie ist in gegenwärtiger Abhandlung unr die Rede. Denn von ihr wird, zum Skaudal der Pfaliosophie, nicht selten vorgeschützt, dass, was in ihr richtig sein mag, doch für die Praxis ungültig sei; und zwar in einem vornehmen wegwerfenden Ton, voll Aumasstung, die Veruunft selbst in dem, worin sie ihre bieliste Ehre setzt, durch Erfahrung reformiren zu wollen, nnd in einem Weisheitsdünkel, mit Manlwurfsangen, die auf die letztere gebeftet sind, weiter und sicherer sehen zu können, als mit Augen, welche einem Wesen zu Theil geworden, das aufrecht zu stehen und den Himmel anzuschauer gemacht war.

Diese, in unseren spruchreichen und thatleeren Zeiten sehr gemein gewordene Maxime richtet nun, wenn sie etwas Moralisches (Tugendoder Rechtspflicht) betrifft, den grössten Schaden an. Denn hier ist es um den Kanou der Vernuuft (im Praktischen) zu thun, wo der Werth der Praxis gäuzlich auf liter Angemessenheit zu der ihr untergelegteu Theorie beruht, und alles verloren ist, wenn die eupfrischen, und daher zufälligen Bedingungen der Ausfilhrung des Gesetzes zu Bedingungen des Gesetzes selbst gemacht, und so eine Praxis, welche auf einen nach bisheriger Erfahrung wahrscheinlichen Ausgauig berechuet ist, die für sich selbst bestehende Theorie zu meistern berechtigt wird.

Die Eintheilung dieser Abhandhung mache ieh nach den drei verschiedenen Standpunkten, aus welcheu der über Theorien und Systeme so keck absprechende Ehrennann seinen Gegenstand zu beurtheilen pflegt; mithin in dreifischer Qualifatt: 1) als Privat- aber doch Geschäftsus ann. 2) als Statsmann, 3) als Weltmann (oder Weltbürger überhaupt). Diese drei Personen sind nun darin einig, den Schulmann zu Leibe zu gehen, der für sie Alle und zu ihrem Besteu Theorie bearbeitet; um, da sie es besser zu verstehen wähnen, ilm in seine Schule zu weisen, (ölla se jectet in aufal) als einen Pedanten, der, für die Praxis verdorben, ihree erfahrense Weishelt nur im Wege steht.

Wir werdeu also das Verhältniss der Theorie zur Praxis in drei Nummern: erstlich, iu der Moral überhaupt (in Absieht auf das Wohl jedes Menschen), zweitens in der Politik (in Beziehuug auf das Wohl der Staaten), drittens in kosmopolitischer Betrachtung (in Absicht auf das Wohl der Menschengattung im Ganzen, und zwar sofern sie im Fortschreiten zu demselben in der Reihe der Zeugungen aller künftigen Zeiten begriffen ist,) vorstellig machen. — Die Betitelung der Nummern aber wird, aus Gründen, die sich aus der Abhandlung selbst ergeben, durch das Verhältniss der Theorie zur Praxis in der Moral, dem Staatsrecht, und dem Völkerrecht ausgedrückt werden.

# Von dem Verhältniss der Theorie zur Praxis in der Moral überhaupt.

(Zur Beantwortung einiger Einwürfe des Herrn Prof. GARVE.\*)

Ehe ich zu dem eigentlichen Streitpunkte über das, was im Gebrauche eines und desselben Begriffs blos für die Theorie, oder für die Praxis gillig sein mag, komme, muss ich meine Theorie, so wie ich sie anderwärts vorgestellt habe, mit der Vorstellung zusammenhalten, welche Herr Ganva davon gibt, um vorher zu sehen, ob wir uns einander auch verstehen.

A. Ich hatte die Moral, vorläufig, als zur Einleitung, für eine Wissenschaft erklärt, die da lehrt, nicht wie wir glücklich, sondern der Glückseligkeit würdig werden sollen.\*\* Hiebei hatte ich nicht verab-

<sup>\*</sup> Versuche über verschiedene Gegenstände, aus der Noral und LIteratur, von Cn. Gazw. Erster Heil, S. 111-116. Ich neme die Bestreitung uneiner Sätze Elin würfe dieses würdigen Mannes gegen das, worüber er sich mit mir, (wie ich hoffe), dinnaverstehen wünscht; nicht Angriffe, die als absprechende Behaupt tangen aur Vertheidigung reizen sollten; wozu weder hier der Ort, noch bei mir die Neigung ich.

<sup>\*\*</sup> Die Würdigkeit gücklich zu sein ist diejenige; auf dem selbsteigenen Willen des Sulgiests berubande Qualität einer Person, in Gemäscheit im Weelber eine alligemeine (der Natur sowohl, als dem freien Willen) gesetzgebeide Vernunft zu allen Zwecken dieser Person zusammenstimmen würde. Sie lat also von der Geschichlicheit, sich ein Glick zu erwerben, gänzlich unterschieden. Dem selbst dieser und des Talents, welchos ihm die Natur dazu verlichen hat, ist er nicht werth, wenn er einen Willen hat, der mit dem, welcher allein sich zu einer allgemeinen Gesetzgebung der

säumt anzumerken, dass dadurch dem Meuschen nicht angesonnen werde, er solle, wenn es auf Pflichtbefolgung ankommt, seinem natürlichen Zwecke, der Glückseligkeit, entsagen; denn das kann er nicht, so wie kein endliches vernünftiges Wesen überhaupt; sondern er nüsse, wenn das Gebot der Pliicht einritt, gämzlich von dieser Ritcksicht abstrahiren; er müsse sie durchaus nicht zur Bedingung der Befolgung des ihm durch die Vernunft vorgeschriebenen Gesetzes machen; ja sogar, so viel ihm möglich ist, sich bewusst zu werden suchen, dass sich keine von jener hergeleitete Trie bfeder in die Pliichtbestimmung unbemerkt mit einmische; welches dadurch bewirkt wird, dass man die Pliicht lieber mit Aufopferungen verbunden vorstellt, welche ihre Beobachtung (die Tugend) kostet, als mit den Vortheilen, die sie uns einbringt, um das Pflichtgebot in seinem ganzen, unbedüngten Gehorsam fordernden, sich selbst genugsamen und keines auderen Einflusses bedürftigen Anschen sich vorstellig zu machen.

a) Diesen meinen Satz drückt Herr Garve nun so aus: "ich hätte behauptet, dass die Beobachtung des moralisehen Gesetzes, ganz ohne Rücksicht auf Glückseligkeit, der einzige Endzweck für den Menschen sei, dass sie als der einzige Zweck des Schöpfers angesehen werden mitses." Nach meiner Theorie ist weder die Moralität des Menschen für sich, noch die Glückseligkeit für sich allein, sondern das höchste in der Welt mögliche Gut, welches in der Vereinigung und Zusammenstimmung beider besteht, der einzige Zweck des Schöpfers.)

b) Ich hatte ferner bemerkt, dass dieser Begriff von Pflicht keinen besondern Zweck zum Grunde zu legen nöttig habe, vielmehr einen andern Zweck für den Willen des Menschen her bei führe, nämlich: auf das höchste in der Welt mögliche Gut, (die im Weltganzen mit der reinsten Sittlichkeit auch verbundene, allgemeine, jener gemässe Glückseligkeit) nach allem Vermögen hinzuwirken; welches, da es zwar von einer, aber nicht von beiden Seiten zusammengenommen, in unserer Gewalt ist, der Vernunft den Glauben an einen moralischen Weltbeherrscher und an ein künftiges Leben in praktischer Absicht absöhtigt. Nicht als ob unter der Voraussetzung beider der allgemeine Pflichtbegriff allererst, "Halt und Festigkeit," d. i. einen sicheren Grund und die erforderliche Stärke einer Trie bfeder, sondern damit er nur an jenem

Vernunft schickt, nicht zusammenstimmt und darin nicht mit enthalten sein kann, (d. i. welcher der Moralität widerstreitet.)

Ideal der reinen Vernunft auch ein Object bekomme.\* Denn an sich ist Pflicht nichts Anderes, als Einschränkung des Willens auf die Bedingung einer allgemeinen, durch eine angenommene Maxime möglichen Gesetzgebung, der Gegenstand desselben, oder der Zweck mag sein, welcher er wolle, (mithin auch die Glückseligkeit;) von welchem aber, und auch von jedem Zweck, den man haben mag, hiebei ganz abstrahirt wird. Bei der Frage vom Princip der Moral kann also die Lehre vom höchsten Gut, als letzten Zweck eines durch sie bestimmten und ihren Gesetzen angemessenen Willens (als episodisch) ganz überprangen und bei Seite gesetzt werden; wie sich auch in der Folge

<sup>\*</sup> Das Bedürfniss, ein höchstes anch durch unsere Mitwirkung mögliches Gnt in der Weit, als den Endzweck aller Dinge, anzunehmen, ist nicht ein Bedürfniss aus Mangel an moralischen Triebfedern, sondern an äusseren Verhältnissen, in denen allein, dlesen Triebfedern gemäss, ein Object, als Zweck an sich selbst (als moralischer Endzweck) hervorgebracht werden kann. Denn ohne allen Zweck kann kein Wille sein; obgleich man, wenn es blos anf gesetzliche Nöthigung der Handlungen ankömmt, von ihm abstrahlren muss, und das Gesetz allein den Bestimmungsgrund desselben ausmacht. Aber nicht jeder Zweck ist moralisch, (z. B. nicht der der eigenen Glückseligkeit,) sondern dieser muss uneigennützig sein; und das Bedürfniss eines durch reine Vernunft aufgegebenen, das Ganze aller Zwecke unter einem Princip befassenden Endzwecks, (eine Welt als das höchste, auch durch unsere Mitwirkung mögliche Gnt.) ist ein Bedürfniss des sich noch über die Beobachtung der formalen Gesetze zu Herverbringung eines Ohjects (das höchste Gut) erweiternden uneigennützigen Willens. - Dieses ist eine Willensbestimmung von besonderer Art, nämlich durch die Idee des Ganzen aller Zwecke, wo zum Grunde gelegt wird: dass, wenn wir zu Dingen in der Welt in gewissen moralischen Verhältnissen stehen, wir allerwärts dem moralischen Gesetz gehorchen müssen, und über das noch die Pflicht hinzukommt, nach allem Vermögen es zu bewirken, dass ein solches Verhältniss, (eine Welt, den sittlichen höchsten Zwecken angemessen,) existire. Hiebei denkt sicht der Mensch nach der Analogie mit der Gottheit, welche, obzwar subjectiv keines änsseren Dinges bedürftig, gleichwohl nicht gedacht werden kann, dass sie sich in sich selbst verschlösse, sondern, das höchste Gut ansser sich hervorzubringen, selbst durch das Bewusstsein Ihrer Allgenugsamkeit bestimmt sei; welche Nothwendigkeit, (die beim Menschen Pflicht lst.) am höchsten Wesen von uns nicht anders, als moralisches Bedürfniss vorgestellt werden kann. Beim Menschen ist daher die Triebfeder. welche in der Idee des höchsten, durch seine Mitwirkung in der Welt möglichen Guts liegt, anch nicht die eigene dabei beabsichtigte Glückseligkeit, sondern nur diese als Zweck an sich selhst, mithin ihre Verfolgung als Pflicht. Denn sie enthält nicht Aussicht in Glückseligkeit schlechthin, sondern nur einer Proportion zwischen ihr und der Würdigkeit des Subjects, welches es auch sei. Eine Willensbestimmung aber, die sich selbst und ihre Ahsicht, zu einem solchen Ganzen zu gehören, auf diese Bedlagung einschränkt, ist nicht eigennützig.

zeigt, dass, wo es auf den eigentlichen Standpunkt ankömmt, daraufgar nicht, sondern blos auf die allgemeine Moral-Rücksicht genommen wird.

c) Herr GARVE bringt diese Sätze unter folgende Ausdrücke: "dass der Tugendhafte jenen Gesichtspunkt (der eigenen Glückseligkeit) nie aus den Augen verlieren könne, noch dürfe, - weil er sonst den Uebergang in die unsichtbare Welt, den zur Ueberzeugung vom Dasein Gottes und von der Unsterblichkeit gänzlich verlöre; die doch nach dieser Theorie durchaus nothwendig ist, dem System Halt und Festigkeit zu geben;" und beschliest damit, die Summe der mir zugeschriebenen Behauptung kurz und gut so zusammenzufassen: "der Tugendhafte strebt jenen Principien zu Folge unaufhörlich darnach, der Glückseligkeit würdig, aber, insofern er wahrhaftig tugendhaft ist, nie darnach, glücklich zu sein." (Das Wort insofern macht hier eine Zweideutigkeit, die vorher ausgeglichen werden muss. Es kann so viel bedeuten, als: in dem Actus, da er sich als Tugendhafter seiner Pflicht unterwirft: und da stimmt dieser Satz mit meiner Theorie vollkommen zusammen. Oder: wenn er überhaupt nur tugendhaft ist, und also selbst da, wo es nicht auf Pflicht ankommt und ihr nicht widerstritten wird, solle der Tugendhafte auf Glückseligkeit doch gar keine Rücksicht nehmen; und da widerspricht das meinen Behauptungen gänzlich.)

Diese Einwürfe sind also nichts, als Missverständnisse, (denn für Missdeutungen mag ich sie nicht halten;) deren Möglichkeit befremden müsste, wenn nicht der menschliche Hang, seinem einmal gewöhnten Gedankengange auch in der Beurtheilung fremder Gedanken zu folgen und so jenen in diese hineinzutragen, ein solches Phänomen hinreichend erklärte.

Auf diese polemische Behandlung des obigen moralischen Princips folgt nun eine dogmatische Behandlung des Gegentheils. Herr GARVE schlieset nämlich analytisch so: "In der Ordnung der Begriffe muss das Wahrnehmen und Unterscheiden der Zustände, wodurch einem vor dem andern der Vorzug gegeben wird, vor der Wahl eines unter denselben, und also vor der Vorausbestimmung eines gewissen Zwecks vorhergeben. Ein Zustand aber, den ein mit Bewusstein seiner selbst und seines Zustandes begabtes Wesen dann, wenn dieser Zustand gegenwärtig ist und von ihm wahrgenommen wird, anderen Arten zu sein vorzieht, ist ein guter Zustand; und eine Reihe solcher guten Zustände ist der allgemeinste Begriff, den das Wort Glückseligkeit.

ausdrückt." — Ferner: "Ein Gesetts setzt Motive, Motive aber setzen einen vorher wahrgenommenen Unterschied eines schlechteren Zustandes von einem beseren voraus. Dieser wahrgenommene Unterschied ist das Element des Begriffs der Glückseligkeit u. s. w." Ferner: "Aus der Glückseligkeit, im allgemeinsten Sinne des Worts, entspringen die Motive zu jedem Bestreben; also auch zur Befolgung des moralischen Gesetzes. Ich muss erst überhaupt wissen, dass etwas gut ist, ehe ich fragen kann, ob die Erfüllung der moralischen Pickheten unter die Rubrik des Guten gehöre; der Mensch muss eine Triebfeder habeu, die ihn iu Bewegung sotzt, ehe man ihm ein Ziel vorstecken kaun. \* wohin diese Bewegung gereichtet werden soll."

Dieses Argument ist nichts weiter, als ein Spiel mit der Zweideutigkeit des Worts das Gute; da dieses entweder, als an sich und uubedingt gut, im Gegensatz mit dem an sich Böseu, oder, als immer nur bedingter Weise gut, mit dem schlechteren oder besseren Guten verglichen wird, da der Zustand der Wahl des letzteren nur ein comparativbesserer Zustand, an sich selbst aber doch böse sein kann. - Die Maxime einer nubedingten, auf gar keine zum Grunde gelegten Zwecke Rücksicht nehmeuden Beobachtung eines kategorisch gebietenden Gesetzes der freien Willkühr (d. i. der Pflicht) ist von der Maxime, dem, als Motiv zu einer gewissen Handlungsweise, uns von der Natur selbst nutergelegten Zweck. (der im Allgemeinen Glückseligkeit heisst.) nachzugehen, wesentlich, d. i. der Art nach unterschieden. Denn die erste ist an sich selbst gut, die zweite keinesweges; sie kanu, im Fall der Collision mit der Pflicht, sehr böse sein. Hiugegen, wenn ein gewisser Zweck zum Gruude gelegt wird, mithin kein Gesetz unbediugt, (sondern nnr unter der Bedingung dieses Zwecks) gebietet, so köuueu zwei entgegengesetzte Haudlungen beide bedingter Weise gnt sein, uur eiue besser, als die andere, (welche letztere daher comparativ-böse heissen;) denu sie sind nicht der Art, sondern blos dem Grade nach von einander unterschiedeu. Und so ist es mit allen Haudluugeu beschaffen,

<sup>\*</sup> Das ist ja gerade dasjenige, woraut leh driage. Die Triehfeder, welche der Mensch vorher haben kann, che ihm ein Ziel (Zweck) vorgesteckt wird, kann doch offenbar nichts Anderes sein, als das Gesets selbst, durch die Achtung, die es (unbestimmt, welche Zwecke man haben und durch dessen Befolgung erreichen mag) ein flöst. Denn das Gesets in Ansehung des Formalen der Willkühr j. das einzige, was übrig beleit, wann ich die Materie der Willkühr, (das Ziel, wie sie Herr GARVZ nennt), äss dem Sulie gelassen hier.

deren Meitr nicht das nubedingte Vernunftgesetz (Pflicht), sondern ein von uns wilkthuftieht zum Grunde gelegter Zweck ist; dem dieser gehört zur Summe aller Zwecke, deren Erreichung Glückseligkeit genannt wird; und eine Handlung kann mehr, die andere weniger zu meiner Glückseligkeit beitragen, nijthin besser oder schlechter sein, als die andere. — Das Vorziehen aber eines Zustandes der Willeusbestimmung vor dem andern ist blos ein Actus der Freiheit, (res merud freudhatis, wie die Juristen sagen;) bei welchem, ob diese (Willeusbestimmung) an sich gut oder büse ist, gar nicht in Betrachtung gezogen wird, mithin in Ansehung beider gleichgreltend.

Ein Zustand, in Verknüpfung mit einem gewissen gegebenen Zwecke zu sein, den ich jedem anderen von derselben Art vorziehe, ist ein comparativ-besserer Zustand, nämlich im Felde der Glückseligkeit, (die nie anders, als blos bedingter Weise, sofern man ihrer würdig ist, von der Vernunft als Gut anerkannt wird.) Derjenige Zustand aber, da ich, im Falle der Collision gewisser meiner Zwecke mit dem moralischen Gesetze der Pflicht, diese vorzuziehen mir bewusst bin, ist nicht blos ein besserer, sondern der allein an sich gute Zustand; ein Gutes aus einem ganz andern Felde, wo auf Zwecke, die sich mir anbieten mögen, (mithin auf ihre Summe, die Glückseligkeit) gar nicht Rücksicht genommen wird, und wo nicht die Materie der Willkühr, (ein ihr zum Grunde gelegtes Object,) sondern die blose Form der allgemeinen Gesetzmässigkeit ihrer Maxime den Bestimmungsgrund derselben ausmacht. - Also kann keinesweges gesagt werden, dass jeder Zustand, den ich jeder andern Art zu sein vor ziehe, von mir zur Glückseligkeit gerechnet werde. Denn zuerst muss ich sicher sein, dass ich meiner Pflicht nicht zuwider handle; nachher allererst ist es mir erlaubt, mich nach Glückseligkeit nmzusehen, wie viel ich deren mit jenem meinem moralisch-, (nicht physisch-) guteu Zustande vereinigen kann.\*

<sup>&</sup>quot;Glieckoeligkeit enhalt alles (und auch nichts mehr, ab) was uns die Natur verschaffen, Tugend aber das, was Niemand, als der Mensch selbst sich geben oder nehmen kann. Wollte man dagegen sagen, dass durch die Abweichung von der letzteren der Mensch sich doch wesigstens Vorwürfe und reinen moralischen Selbstudel, mithtlu Uranfriedenheit zusüchen, folglich sich ungleiklich naches könne; so mag das allenfalls eingerkunt werden. Aber dieser reinen moralischen Uzaufriedenheit, eilekt aus dem firt han enthehtigen Folgen der Handlung, sondern aus ihrer Gesteit-widrigkeit selbsch, ist nur der Tugendharts oder der auf dem Wege ist, es zu werden, fähle. Folgelich ist den icht die Uznache, sondern um die Wirkund gavod, dass er

Allerdings muss der Wille Motive haben; aber diese sind nicht gewisse vorgesetzte, aufs physische Gefühl bezogene Objecte, als Zwecke, sondern nichts, als das unbedingte Gesetz selbst; für welches die Empfänglichkeit des Willens, sich unter ihm, als unbedingter Nöthigung, zu befinden, das moralische Gefühl hiests, welches also nicht Ursache, sondern Wirkung der Willensbestimmung ist, von welchem wir nicht die mindeste Wahrnehmung in nus haben würden, wenn jene Nöthigung in uns nicht vorherginge. Daher das alte Liedt dass dieses Gefühl, mithin eine Lust, die wir uns zum Zweck machen, die erste Ursach der Willensbestimmung, folglich die Glückseilgkeit, (wozu jene als Element gehöre,) duch den Gründ aller objectiven Nothwendigkeit zu lundeln, folglich aller Verpflichtung ausmache, nnter die vernintelnden Tän delei en gebört. Kann man nämlich bei Anführung einer Ursache zu einer gewissen Wirkung nicht aufbören zu fragen, so macht man enlich die Wirkung zur Ursache von sich selbst.

Jetat komme ich auf den Punkt, der uns hier eigentlich beschäftigt:
nämlich das vermientlich in der Philosophie sich widerstreitende Interesse der Theorie und der Praxis durch Beispiele zu belegen nnd zu
prüfen. Den besten Belag hiezu gibt Herr Ganvn in seiner genannten
Abhandlung. Zuerst sagt er, (indem er von dem Unterschiede, den ich
zwischen einer Lehre finde, wie wir glücklich, und derjenigen, wie
wir der Glückseligkeit würdig werden sollen, spricht!) "Ich für mein
Theil gestehe, dass ich diese Theilung der Ideen in meinem Kopfe
sehr wohl begreife, dass ich aber diese Theilung der Wünsche und Bestrebungen in meinem Herzen nicht finde; dass es mir sogar unbegreiflich sit, wie irgend ein Mensch sich bewasst werden kann, sein
Verlaugen nach Glückseligkeit selbst rein abgesondert, und also die
Pflicht ganz uneigenntizig ansgelbt zu haben."

Ich antworte zuvörderst auf das Letztere. Nämlich ich räume gern ein, dass kein Mensch sich mit Gewissheit bewast werden könne, seine Pflicht ganz uneigennitzig ausged ibt zu haben; denn das gehört zur inneren Erfahrung, und es wirde zu diesem Bewassteen seines Seelenzustandes eine durchgängig klare Vorstellung aller sich dem. Pflichtbegriffe durch Einbildungskraft, Gewohnheit und Neigung bei

tugendhaft ist; und der Bewegungsgrund tugendhaft zu sein, konnte nicht von diesem Unglück, (wenn man den Schmerz aus einer Unthat so nennen will.) hergenommen sein.

gesellenden Nebenvorstellungen und Rücksichten gehören, die in keinem Falle gefordert werden kann; auch überhaupt kann das Nichtsein von etwas, (mithin auch nicht von einem ingeheim gedachten Vortheil) kein Gegenstand der Erfahrung sein. Dass aber der Mensch seine Pflicht ganz uneigennützig ansüben solle, und sein Verlangen nach Glückseligkeit völlig vom Pflichtbegriffe absondern müsse, um ihn ganz rein zu haben, dessen ist er sich mit der grössten Klarheit bewusst; oder, glaubte er nicht es zu sein, so kann von ihm gefordert werden, dass er es sei, so weit es in seinem Vermögen ist; weil eben in dieser Reinigkeit der wahre Werth der Moralität anzutreffen ist, und er muss es also auch können. Vielleicht mag nie ein Mensch seine erkannte und von ihm auch verehrte Pflicht ganz uneigennützig (ohne Beimischung anderer Triebfedern) ausgefibt haben; vielleicht wird auch nie einer bei der grössten Bestrebung so weit gelangen. Aber, so viel er bei der sorgfältigsten Selbstprüfung in sich wahrnehmen kann, nicht allein keiner solchen mitwirkenden Motive, sondern vielmehr der Selbstverleugnung in Ansehung vieler der Idee der Pflicht entgegenstehenden, mithin der Maxime, zu jener Reinigkeit hinzustreben, sich bewusst zu werden: das vermag er; und das ist auch für seine Pflichtbeobachtung genug. Hingegen die Begünstigung des Einflusses solcher Motive sich zur Maxime zn machen, unter dem Vorwande, dass die menschliche Natur eine solche Reinigkeit nicht verstatte, (welches er doch auch nicht mit Gewissheit behaupten kann.) ist der Tod aller Moralität.

wis nun das kurz vorhergehende Bekenntniss des Herrn Gawz betrifft, jene Theilung (eigentlich Sonderung) nicht in sein em Herzen zu finden; so trage ieh kein Bedenken, ihm in seiner Selbstbeschuldigung geradeau zu widersprechen und sein Herz wider seinen Kopf in Schutz zu nehmen. Er, der rechtschaffene Mann, fand sie wirklich jederzeit in seinem Herzen, (in seinen Willensbestimmungen;) aber sie wollte sich nur nicht zum Behuf der Speculation und zur Begreifung dessen, was unbegreiflich (unerklärlich) ist, nämlich der Möglichkeit kategorischer Imperative, (dergleichen die der Pflicht sind,) in seinem Kopf mit den gewohnten Principien psychologischer Erklärungen, (die insgesammt den Mechanismus der Naturnothwendigkeit zum Grunde legen,) zusammenreimen.\*

<sup>\*</sup> Herr Prof. Garre thut (in seinen Ammerkungen zu Cicero's Buch von den Pflichten S. 69, Ausg. von 1783) das merkwürdige und seines Scharfsinns werthe Be-

Wenn aber Herr Gawr zuletzt sagt: "Solche feine Unterschiede der Ideen verdun keln sich schon im Nachlenken über particiläre Gegenstände; aber sie verlieren sich gänzlich, wenn es aufs Handeln ankömmt, wenn sie auf Begierden und. Absichten angewandt werden sollen. Je einfacher, sehneller und von klaren Vorstellungen entblösater der Schritt ist, durch den wir von der Betrachtung der Motive zum wirklichen Handeln übergeben; desto weniger ist es möglich, das bestimmte Gewicht, welches jedes Motiv hinzugethan hat, den Schritt so und nicht anders zu leiten, genan und sicher zu erkennen."— so muss ich ihm lant nich eifrig widersprechen.

Der Begriff der Pflicht in seiner ganzen Reinigkeit ist nicht allein ohne allen Vergleich einfacher, klärer, für Jedermann zum praktischen Gebrauch fasslicher und natürlicher, als jedes von der Glückseligkeit hergenommene, oder damit und mit der Rücksicht auf sie vermengte Motiv, (welches jederzeit viel Knnst nnd Ueberlegung erfordert;) sondern auch in dem Urtheile selbst der gemeinsten Menschenvernunft, wenn er nur an dieselbe, nnd zwar mit Absonderung, ja sogar in Entgegensetzung mit diesem an den Willen der Menschen gebracht wird. bei weitem kräftiger, eindringender und Erfolg versprechender, als alle von dem letzteren eigennützigen Princip entlehnte Bewegungsgründe. - Es sei z. B. der Fall: dass Jemand ein anvertrautes fremdes Gut (depositum) in Händen habe, dessen Eigenthümer todt ist, nnd dass die Erben desselben davon nichts wissen, noch je etwas erfahren können. Man trage diesen Fall selbst einem Kinde von etwa acht oder neun Jahren vor; nnd zugleich, dass der Inhaber dieses Depositums (ohne sein Verschulden) gerade nm diese Zeit in gänzlichen Verfall seiner Glücksumstände gerathen, eine tranrige, durch Mangel niedergedrückte Familie von Frau und Kindern nm sich sehe, aus welcher Noth er sich



kontnits; "Die Freiheit werde, nach seiner Innigeton Ueberzengung, immer unsuflözlich bielben und nie erklärt werden." Ein Beweis von Ihrer Witklichkeit kann schlichterdings nicht, weder in einer unmittelbaren, noch mittelbaren Erfahrung angestroffen werden; und ohne allen Beweis kann man sie doch anch nicht anzehnen. Da nun ein Beweis derseiben nicht aus bles theoretischen Gründen, (deum diese würden in der Erfahrung geweich werden missen,) mithin aus blos praktischen Verunnfesttere, aber auch nicht aus technisch-praktischen gelicht werden kann, so muss man sich wundern, warum Herr Ganyt nicht zum Begriffe der Prethelt seine Zufücht nahn, um wenigtesso die Möglichkeit solcher Imperativen zu retten.

augenblicklich ziehen würde, wenn er jenes Prand sich zueignete; zugleich sei er Menschenfreund und wehlthätig, jene Erben aber rejeh, lieblos, und dabei im höchsten Grad üppig und verschwenderisch; so dass es ebenso gut ware, als ob dieser Zusatz zu ihrem Vermögen ins Meer geworfen würde. Und nun frage man, ob es anter diesen Umständen für erlaubt gehalten werden könne, dieses Depositum in eigenen Nutzen zu verwenden? Ohne Zweifel wird der Befragte antworten: nein! und statt aller Gründe nur blos sagen können: es ist unrecht, d, i, es widerstreitet der Pflicht. Nichts ist klärer, als dieses; aber wahrlich nicht so, dass er seine eigene Glückseligkeit durch die Herausgabe befördere. Denu wenn er von der Absicht auf die letztere die Bestimmung seiner Entschliessung erwartete, so könnte er z. B. so denken: "gibst du das bei dir befindliche fremde Gut unaufgefordert den wahren Eigenthümern hin, so werden sie dich vermuthlich für deine Ehrlichkeit belohnen; oder, geschieht das nicht, so wirst du dir einen ausgebreiteten guten Ruf, der dir sehr einträglich werden kann, erwerben. Aber alles dieses ist sehr ungewiss. Hingegen treten freilich auch manche Bedenklichkeiten ein: wenn du das Anvertraute unterschlagen wolltest, um dich auf einmal aus deinen bedrängten Umständen zu ziehen, so würdest du, wenn du geschwinden Gebrauch davon machtest, Verdacht auf dich ziehen, wie und durch welche Wege du so bald zu einer Verbesserung deiner Umstände gekommen wärest; wolltest du aber damit langsam zu Werke gehen, so würde die Noth mittler Weile so hoch steigen, dass ihr gar nicht mehr abzuhelfen wäre." - Der Wille also nach der Maxime der Glückseligkeit schwankt zwischen seinen Triebfedern, was er beschliessen solle; denn er sieht auf den Erfolg, und der ist sehr ungewiss; es erfordert einen guten Kopf, um sich aus dem Gedränge von Gründen und Gegengründen herauszuwickeln und sich in der Zusammenrechnung nicht zu betrügen. Dagegen, wenn er sich fragt, was hier Pflicht sei, so ist er über die sich selbst zu gebende Antwort gar nicht verlegen, sondern auf der Stelle gewiss, was er zu thun habe. Ja, er fühlt sogar, wenn der Begriff von Pflicht bei ihm etwas gilt, einen Abschen, sich auch nur auf den Ueberschlag von Vortheilen, die ihm aus ihrer Uebertretung erwachsen könnten, einzulassen, gleich als ob er hier noch die Wahl habe.

Dass also diese Unterschiede, (die, wie eben gezeigt worden, nicht so fein sind, als Herr Garyn meint, sondern mit der gröbsten und leserlichsten Schrift in die Seele des Menschen geschrieben sind,) sich, wie er sagt, gänzlich verlieren, wenn es anfs Handeln ankömmt. widerspricht selbst der eigenen Erfahrung. Zwar nicht derienigen. welche die Geschichte der aus dem einen oder dem auderen Princip geschöpften Maximen darlegt; denn da beweiset sie leider, dass sie grösstentheils aus dem letzteren (des Eigennutzes) fliessen; sondern der Erfahrung, die nur innerlich sein kann, dass keine Idee das meuschliche Gemüth mehr erhebt und bis zur Begeisterung belebt, als eben die von einer, die Pflicht über alles verehrenden, mit zahllosen Uebeln des Lebens uud selbst deu verführerischen Anlockungen desselbeu ringenden, und dennoch, (wie man mit Recht annimmt, dass der Mensch es vermöge,) sie besiegenden reinen moralischen Gesinnung. Dass der Mensch sich bewusst ist, er könne dieses, weil es es soll: das eröffnet in ihm eine Tiefe göttlicher Anlagen, die ihn gleichsam einen heiligen Schauer über die Grösse uud Erhabenheit seiner wahren Bestimmung fühlen Und wenn der Mensch öfters darauf aufmerksam gemacht und gewöhnt würde, die Tugend von allem Reichthum ihrer aus der Beobachtung der Pflicht zu machenden Beute von Vortheilen gänzlich zu entladen, und sie in ihrer ganzen Reinigkeit sich vorzustellen; wenn es im Privat- und öffentlichen Unterricht Grundsatz würde, davon beständig Gebrauch zu machen, (eine Methode, Pflichten einzuschärfen, die fast jederzeit versäumt worden ist;) so müsste es mit der Sittlichkeit der Menschen hald besser steben. Dass die Geschichtserfahrung bisher noch nicht den guten Erfolg der Tugendlehren hat beweisen wollen, darau ist wohl eben die falsche Voraussetzung Schuld; dass die von der Idee der Pflicht an sich selbst abgeleitete Triebfeder für den gemeinen Begriff viel zu fein sei, wogegen die gröbere, von gewissen in dieser, jawohl auch in einer künftigen Welt aus der Befolgung des Gesetzes, (ohne auf dasselbe als Triebfeder Acht zu haben,) zu erwartenden Vortheilen hergenommene kräftiger auf das Gemüth wirken würde; und dass man dem Trachten nach Glückseligkeit vor dem, was die Vernunft zur obersten Bedingung macht, nämlich der Würdigkeit glücklich zu sein, den Vorzug zu geben, bisher zum Grundsatz der Erziehung und des Kauzelvortrages gemacht hat. Denn Vorschriften, wie man sich glücklich machen, wenigstens seinen Nachtheil verhüten könne, sind keine Gebote; sie hinden Niemanden schlechterdings; und er mag, nachdem er gewarnt worden, wählen, was ihm gut dünkt, wenn er sich gefallen lässt, zu leiden, was ihn trifft. Die Uebel, die ihm alsdann aus der Verabsäumung des ihm gegebeneu Raths eutspringen dürften, hat er nicht

Ursache für Strafen anzusehen; denn diese treffen nur den freien, aber gesetzwidrigen Willen; Natur aber und Neigung können der Freiheit nicht Gesetze geben. Ganz anders ist es mit der Idee der Pflicht bewandt, deren Uebertrettung, auch ohne auf die ihm daraus erwachsenden Nachtheile Ricksicht zu nehmen, unmittelbar auf das Gemift wirkt und den Monschen in seinen eigenen Augen verwerflich und strafbar macht.

Hier ist nun ein klarer Beweis, dass alles, was in der Moral für die Theorie richtig ist, auch für die Praxis gelten müsse.— In der Qualität eines Menschen, als eines durch seine eigene Vernunft gewissen Pflichten unterworfenes Wesens, ist also Jedermann ein Geschäftsmann; und da er doch, als Mensch, der Schule der Weisheit nie entwächst, so kann er nicht etwa, als ein vermeintlich durch Erfahrung über das, was ein Mensch ist und was man von ihm fordern kann, besser Belehrtor, den Anhänger der Theorie mit stolser Verachtung zur Schule zurückweisen. Denn alle diese Erfahrung hift ihm nichts, um sich der Vorschrift der Theorie zu entziehen, sondern allefalls nur zu lernen, wie sie besser und allgemeiner ins Werk gerichtet werden könne, wenn man sie in seine Grundsteze aufgenommen hat; von welcher pragmatischen Geschicklichkeit aber hier nicht, sondern nur von letzteren die Rede ist.

## II.

#### Vom Verhältniss der Theorie zur Praxis im Staatsrecht.

(Gegen Hobbes.)

Unter allen Verträgen, wodurch eine Menge von Menschen sieh zu einer Gesellschaft verbinden (pactum sociale), ist der Vertrag der Errichtung einer bürgerlichen Verfassung unter ihnen (pactum unionis cicilis) von so eigenthümlicher Art, dass, ob er zwar in Ansehung der Ausführung Vieles mit jedem anderen, (der ebensowohl auf irgend einen beliebigen, gemeinschaftlich zu befördernden Zweck gerichtet ist,) gemein hat, er sich doch im Princip seiner Stiftung (constitutionis civilis) von allen anderen wesentlich unterscheidet. Verbindung Vieler zu irgend einem (gemeinsamen) Zwecke, (den Alle haben,) ist in allen Geschäftsverträgen anzutreffen; aber Verbindung derselben, die an sich selbst Zweek ist, (den ein Jeder haben soll.) mithin die in einem ieden änsseren Verhältnisse der Menschen überhaupt, welche nicht umhin können, in wechselseitigen Einfluss auf einander zu gerathen, unbedingte und erste Pflicht ist: eine solehe ist nur in einer Gesellschaft, sofern sie sieh im bürgerliehen Zustande befindet, d. i. ein gemeines Wesen ausmacht, anzutreffen. Der Zweek nun, der in solehem äussern Verhältniss an sich selbst Pflicht und selbst die oberste formale Bedingung (conditio sine qua non) aller übrigen äusseren Pflicht ist, ist das Recht der Menschen unter öffentlichen Zwangsgesetzen, durch welche Jedem das Seine bestimmt und gegen jedes Anderen Eingriffe gesichert werden kann.

Der Begriff aber eines äusseren Rechts überhaupt geht gänzlich aus dem Begriffe der Freiheit im äusseren Verhältnisse der Monschen Kart-sänud, Werke VI. zu einander hervor; und hat gar nichts mit dem Zwecke, den alle Menschen natürlicher Weise haben (der Absicht auf Glückseligkeit), und der Vorschrift der Mittel, dazu zu gelangen, zu thun; so dass auch daher dieser letztere sich in ienes Gesetz schlechterdings nicht als Bestimmungsgrund derselben mischen muss. Recht ist die Einschränkung der Freiheit eines Jeden auf die Bedingung ihrer Zusammenstimmung mit der Freiheit von Jedermann, insofern diese nach einem allgemeinen Gesetze möglich ist; und das öffentliche Recht ist der Inbegriff der äusseren Gesetze, welche eine solche durchgängige Zusammenstimmung möglich machen. Da nun iede Einschränkung der Freiheit durch die Willkühr eines Anderen Zwang heisst; so folgt, dass die bürgerliche Verfassung ein Verhältniss freier Menschen ist, die (unbeschadet ihrer Freiheit im Ganzen ihrer Verbindung mit Anderen) doch unter Zwangsgesetzen stehen; weil die Vermuft selbst es so will, and zwar die reine a priori gesetzgebende Vernnnft, die auf keinen empirischen Zweck, (dergleichen alle unter dem allgemeinen Namen Glückseligkeit begriffen werden.) Rücksicht nimmt; als in Ansehung dessen, und worin ihn ein Jeder setzen will, die Menschen gar verschieden denken, so dass ihr Wille unter kein gemeinschaftliches Princip, folglich auch unter kein äusseres, mit Jedermanus Freiheit zusammenstimmendes Gesetz gebracht werden kann.

Der bürgerliche Zustand also, blos als rechtlicher Zustand betrachtet, ist auf folgeude Principien a priori gegrfindet:

- 1. Die Freiheit jedes Gliedes der Societät, als Menschen.
- Die Gleichheit desselben mit jedem Anderen, als Unterhan.
- Die Selbstständigkeit jedes Gliedes eines gemeinen Wesens, als Bürgers.

Diese Principien sind nicht sowohl Gesetze, die der schon errichtete Staat gibt, sondern nach denen allein eine Staatseinrichtung, reinen Vernunftprincipien des äusseren Meuschenrechtes fiberhaupt gemäss, möglich ist. Also:

1. Die Freiheit als Menseh, deren Prineip für die Constitution einen gemeinen Wesens ieh in der Formel ausdricke: Niemand kann nielt zwingen, auf eine Art, (wie er sich das Wohlsein anderer Mensehen denkt.) glücklich zu sein, sondern ein Jeder darf seine Glückseligkeit auf dem Wege suchen, welcher ihm selbst gnt dinkt, wenn er nur der Freiheit Anderer, einem klnichen Zwecke nachzustreben, die mit der Freiheit Anderer, einem klnichen Zwecke nachzustreben, die mit der Freiheit Anderer, einem

der Freiheit von Jedermann nach einem möglichen allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann (d. i. diesem Rechte des Audern), nicht Abbruch thut. - Eine Regierung, die auf dem Princip des Wohlwollens gegen das Volk als eines Vaters gegen seine Kinder errichtet wäre, d. i. eine väterliche Regierung (imperium paternale), wo also die Unterthanen als unmündige Kinder, die nicht unterscheiden können, was ihnen wahrhaftig nützlich oder schädlich ist, sich blos passiy zu verhalten genöthigt sind, um, wie sie glücklich sein sollen, blos von dem Urtheile des Staatsoberhauptes, und, dass dieser'es auch wolle, blos von seiner Gütigkeit zu erwarten, ist der grösste denkbare Despotismus, (Verfassung, die alle Ffeiheit der Unterthanen, die alsdann gar keine Rochte haben, aufhebt.) Nicht eine väterliche, sondern eine vaterländische Regierung (imperium, non paternale, sed patrioticum) ist diejenige, welche allein, für Mensehen, die der Rechte fähig sind, zugleich in Beziehung auf das Wohlwollen des Beherrschers gedacht werden kann. Patriotisch ist nämlich die Denkungsart, da ein Jeder im Staat, (das Oberhaupt desselben nicht ausgenommen,) das gemeine Wosen als den mitterlichen Schooss, oder das Land als den väterlichen Boden, aus und auf dem er selbst entsprungen und welchen er auch so als ein thoures Unterpfand hinterlassen muss, betrachtet, nur um die Rechte desselben durch Gesetze des gemeinsamen Willens zu schützen. nicht aber es seinem unbedingten Belieben zum Gebrauch zu unterwerfen, sich für befugt hält. - Dieses Recht der Freiheit kömmt ihm, dem Gliede des gemeinen Wesens, als Mensch zu, sofern dieser nämlich ein Wesen ist, das überhaupt der Reehte fähig ist.

2. Die Gleichheit als Untorthan; deren Formel so lauten kann: ein jedes Glied des gemeinen Wesens hat gegen jedes andere Zwangsrechte, wovon nur das Oberhaupt desselben ausgenommen ist, (darum, weil er von jenem kein Glied, soudern der Schöpfer oder Erhalter desselben ist.) Weleber alleit alle Befugnis hat, zu zwingen, ohne selbst einem Zwangsgesetze unterworfen zu sein. Es ist aber alles, was unter Gesetzen steht, in einem Stanfe Unterthau, mithin dem Zwangsrechte gleich allen andern Mitgliedern des gemeinen Wesens unterworfen; einon Einzigen (physische oder mornlische Person), das Staatsoberhaupt, durch das aller rechtliche Zwang allein ansgebbt werden kann, ansgenommen. Denn könnte dieser auch gezwungen werden, so wäre er nicht das Staatsoberhaupt, und die Reihe der Unterordnung ginge aufwärts ins Unendliche. Wären aber ihrer Zwei (zwangfreie Personen), so

würde keiner derselben unter Zwangsgesetzen stehen und einer dem andern kein Unrecht than können; welches namöglich ist.

Diese durchgängige Gleichheit der Menschen in einem Staat, als Unterthanen desselben, besteht aber ganz wohl mit der grössten Ungleichheit, der Menge und den Graden ihres Besitzthums nach, es sei an körperlieher oder Geistesüberlegenheit über andere, oder an Glücksgütern ausser ihnen, und an Rechten überhanpt, (deren es viele geben kann,) respectiv anf andere; so dass des einen Wohlfahrt sehr vom Willen des andern abhängt (des Armen vom Reichen); dass der eine gehorsamen muss, (wie das Kind den Eltern, oder das Weib dem Maun,) und der andere ihm befiehlt, dass der eine dient (als Tagelöhner), der andere lohnt n. s. w. Aber dem Rechte nach, (welches als der Ausspruch des allgemeinen Willens nur ein einziges sein kann, und welches die Form Rechtens, nicht die Materie oder das Object, worin ich ein Recht habe, betrifft,) sind sie dennoch, als Unterthanen, alle einander gleich; weil keiner irgend Jemanden anders zwingen kann, als durch das öffentliche Gesetz (und den Vollzieher desselben, das Staatsoberhanpt,) durch dieses aber auch jeder Andere ihm in gleicher Maasse widersteht, Niemand aber diese Befngniss zu zwingen, (mithin ein Recht gegen Andere zu haben,) anders, als durch sein eigenes Verbrechen verlieren und es auch von selbst nicht aufgeben, d. i. durch einen Vertrag, mithin durch eine rechtliche Haudlung machen kann, dass er keine Rechte, sondern blos Pflichten habe; weil er dadurch sich selbst des Rechts, einen Contract zu machen, berauben, mithin dieser sieh selbst anfheben würde.

Aus dieser Idee der Gleichheit der Mensehen im gemeinen Wesen als Unterthanen geht nun auch die Formel hervor: jedes Glied desselben muss zu jeder Stafe eines Standes in demselben, (die einem Unterthan zukommen kaun,) gehangen dürfen, wozu ihn sein Talent, sein Pleiss mud sein Glieb, hinbringen können; und es dürfen ihm seine Mütunterthanen durch ein erbliches Prätrogativ, (als Privilegiateu für einen gewissen Stand.) uieht im Wege stehen, um ihn nind seine Nachkommen unter denselben ewig niederznahaten.

Denn da alles Recht, blos in der Einschränkung der Freiheit jedes Aberbaren auf die Bedingung besteht, dass sie mit der meinigen nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen könne, und das öffentliche Recht, (in einem gemeinen Wesen) blos der Zustand einer wirklichen, diesem Princip gemässen, und mit Macht verbundenen Gesetzen.

gebung ist, vermöge welcher sich alle zu einem Volk Gehörige, als Unterthanen, in einem rechtlichen Zustand (status juridicus) überhaupt, nämlich der Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung einer dem allgemeinen Freiheitsgesetze gemäss einander einschränkenden Willkühr, (welches der bürgerliche Zustaud heisst,) befinden; so ist das angeborne Recht eines Jeden in diesem Zustande, (d. i. vor aller rechtlichen That desselben) in Ansehung der Befugniss, jeden Anderen zu zwingen, damit er immer innerhalb den Grenzen der Einstimmung des Gebrauchs seiner Freiheit mit der meinigen bleibe, durchgängig gleich. Da nun Gebort keine That desjenigen ist, der geboren wird, mithin diesem dadurch keine Ungleichheit des rechtlichen Zustandes, und keine Unterwerfung unter Zwangsgesetze, als blos diejenigen, die ihm als Unterthan der alleinigen obersten gesetzgebeuden Macht mit allen Anderen gemein ist, zugezogen wird; so kann es kein angebornes Vorrecht eines Gliedes des gemeinen Wesens, als Mitnuterthans, vor dem anderen geben; und Niemand kann das Vorrecht des Standes, den er im gemeinen Wesch inne hat, an seine Nachkommen vererben, mithin, gleichsam als zum Herrenstande durch Geburt qualificirt, diese auch nicht zwangsmässig abhalten, zu deu höheren Stufen der Unterordnung (des superior und inferior, von deuen aber keiner imperans, der Andere subjectus ist,) durch eigenes Verdienst zu gelangen. Alles Andere mag cr vererben, was Sache ist, (nicht Persönlichkeit betrifft,) und als Eigenthum erworben und auch von ihm veräussert werden kann, und so in einer Reihe von Nachkommen eine beträchtliche Ungleichheit in Vermögensumständen unter den Gliedern eines gemeinen Wesens (des Söldners und Miethers, des Gutseigenthümers und der ackerbanenden Kneehte u. s. w.) hervorbringen; nur nicht verhindern, dass diese, wenn ihr Talent, ihr Fleiss und ihr Glück es ihnen möglich macht, sich nicht zu gleichen Umstäuden zu erheben befugt wären. Denn sonst würde er zwingen dürfen, ohne durch Anderer Gegenwirkung wiederum gezwungen werden zu können, und über die Stufe eines Mituuterthans hinausgehen. - Aus dieser Gleichheit kann auch kein Mensch, der in einem rechtlichen Zustande eines gemeinen Wesens lebt, anders, als durch sein eigenes Verbrechen, niemals aber weder durch Vertrag oder durch Kriegsgewalt (occupatio bellica) fallen; denn er kann durch keine rechtliche That, (weder seine eigene, noch die eines Anderen) aufhören, Eigner seiner selbst zu sein, und in die Klasse des Hausviches eintreten, das man zu alleu Diensteu braucht, wie mau will, und es auch darin ohne

seine Einwilligung erhält, so lauge man will, wenntgefeln mit der Einschrinkung, (welche auch wohl, wie bei den Indiern, bisweilen durch die Religion sanctionirt wird.) es nicht zu verkriftpen oder zu tödtech. Man kann ihn in jedem Zustande für glinklich annehmen, weun er sich nur bewusst ist, dass es nur an ihm selbst, (seinem Vermögen oder ernstlichen Willen,) oder au Umstinden, die er keinem Anderen Schuld geben kann, aber nicht an dem utwiderstehlichen Willen Anderer liege, dass er nicht zu gleicher Stufe mit Anderen hinaufsteigt, die als seine Mitmerthanen hierin; was das Recht betrifft, vor ihm nichts voraus Jaben.\*

3. Die Selbstständig keit (eiblaußrientin) eines Gliedes des gemeinen Wesens als Bürgers, d. i. als Mitgesetzgebers. In dem Punkte der Gesetzgebung selbst sind Alle, die unter schon vorhandenen ößentlichen Gesetzen frei und gleich sind, doch nicht, was das Recht betrifft, diese Gesetze zu gebon, Alle für gleich zu achten. Diejenigen, welche dieses Rechts nicht fühig nicht, sind gleichwohl als Glieder des gemeinen Wesens der Befolgung dieser Gesetze unterworfen und dadurch des Schutzes nach donaelben theilhaftig; nur nicht als Bürger, sondern als Schutzgenossen. — Alles Recht häuget nämlich von Gesetzen ab.

<sup>\*</sup> Wenn man mit dem Wert gnädig einen bestimmten, (von gütig, wohlthätig, schützend und dergl. noch untersebiedeneu) Begriff verbinden will, se kann es nur demjenigen belgelegt werden, gegen welchen kein Zwangsrecht statthat. Also nur das Oherhaupt der Staatsverwaltung, das alles Gute, was nach öffeutlichen Gesetzen möglich ist, bewirkt und ertheilt, (denu der Souverain, der sie gibt, ist gleichsam unsichtbar; er ist das personificirte Gesetz selbst, nicht Agent,) kann g nädiger Herr hetitelt werden, als der Einzige, wider den kein Zwangsrecht stattlmt. So ist selbst in einer Aristokratie, wie z. B. in Venedig, der Seuat der einzige guüdige Herr; die Nebill, welche ihu ausmachen, sind insgesammt, selbst den Dege nicht ausgenommen, (denn nur der grosse Rath ist der Sonverain,) Unterthanen und, was die Rechtsausübung hetrifft, allen Andereu gleich, nämlich, dass gegen Jeden derselhen ein Zwangsrecht dem Unterthan zukömmt. Prinzen, (d. i. Personen, deneu ein Erhrecht auf Regierungen zukemmt,) werden aber nun zwar auch in dieser Aussieht und wegen jener Ansprüche (hefmässig, par courtoisie,) gnädige Herren genannt; ihrem Besitzstande nach aber sind sie doch Mitunterthanen, gegen die auch dem geringsten ihrer Diener vermittelst des Staatseberbauptes ein Zwaugsrecht znkemmen muss. Es kapu also im Staate nicht mehr, als einen eluzigen guädigen Herrn geheu. Was aber die gnädigen (eigentlich vornehmen) Frauen betrifft, so kënuen sie so angeschen werden, dass ihr Stand zusammt ihrem Geschlecht, (folglich nur gegen das männliche,) sie zu dieser Betitelung berechtige, und das vermöge der Verfeinerung der Sitten (Galanterie genannt), nach welcher dus, mägnliche sich desto mehr selbst zu ehren glauht, als es dem schönen Geschlecht 4 über sich Verzüge einräumt.

Ein öffentliches Gesetz aber, welches für Alle das, was ihnen rechtlich erlaubt oder unerlaubt sein soll, bestimmt, ist der Actus eines öffentlichen Willens, von dem alles Recht ausgeht und der also selbst Niemand muss Unrecht thun können. Hiezn aber ist kein anderer Wille, als der des gesammten Volks, (da Alle über Alle, mithin ein Jeder über sich selbst beschliesst,) möglich; denn nur sich selbst kann Niemand Unrecht thun. Ist es aber ein Anderer, so kann der blose Wille eines von ihm Verschiedenen über ihn nichts beschliessen, was nicht unrecht sein könute: folglich würde sein Gesetz noch ein anderes Gesetz erfordern, welches seine Gesetzgebung einschränkte, mithin kann kein besonderer Wille für ein gemeines Wesen gesetzgebend sein. (Eigentlich kömmen, um diesen Begriff auszumachen, die Begriffe der äusseren Freiheit, Gleichbeit und Einheit des Willens Aller zusammen, zu welcher letzteren, da Stimmgebung erfordert wird, wenn beide erstere zusammengenommen werden, Selbstständigkeit die Bedingung ist.) Man nennt dieses Grundgesetz, das nur aus dem allgemeinen (vereiuigten) Volkswillen entspringen kann, den ursprünglichen Vertrag.

Derjenige nun, welcher das Stimmrecht in dieser Gesetzgebung hat, heist ein Bürger (citagen, d. i. Stantsbürger, nicht Stadtbürger, bourgeeis). Die dazu erforderliche Qualität ist, ausser der natürlichen, (dass es kein Kind, kein Welb sei., die einziger dass er sein eigener Herr (sni jurie) sei, nithin irgend ein Eigenthum habe, (woon auch jele Kunst, Handwerk, oder sehöne Kunst, oder Wissenschaft gezählt werden kann,) welches ihn ernührt; d. i. dass er in denen Fällen, wo er von Andern erwerben nites, um zu leben, nur durch Veräusserung dessen, was sein\* ist, erwerbe, nicht durch Bewilligung, die er Ansensen.

deren gibt, von seinen Kräften Gebrauch zu machen, folglich dass er Niemandem, als dem gemeinen Wesen, im eigentlichen Sinne des Wortes diene. Hier sind nun Kunstverwandte und grosse (eder kleine) Gutseigenthümer alle einander gleich, nämlich jeder nur zu einer Stimme berechtigt. Denn was die letztern betrifft, ohne einmal die Frage in Auschlag zu bringen; wie es doch mit Recht zugegangen sein mag, dass Jemand mehr Land zu eigen bekommen hat, als er mit seinen Händen selbst benntzen konnte, (denn die Erwerbung durch Kriegsbemächtigung ist keine erste Erwerbung;) und wie es-zuging, dass viele Menschen, die sonst insgesammt einen beständigen Besitzstand hätten erwerben können, dadurch dahin gebracht sind, ienem blos zu dienen, um leben zu können? se würde es schon wider den vorigen Grundsatz der Gleichheit streiten, wenn ein Gesetz sie mit dem Vorrecht des Standes privilegirte, dass ihre Nachkemmen entweder immer grosse Gutseigenthilmer (der Lehne) bleiben sollten, ehne dass sie verkauft, oder durch Vererbung getheilt und alse Mehreren im Volk zu Nutze kommen dürften, oder, auch selbst bei diesen Theilungen, Niemand, als der zu einer gewissen willkührlich dazu angeordneten Menschenklasse Geherige, davon etwas erwerben könnte. Der grosse Gutsbesitzer vernichtigt nämlich so viel kleinere Eigenthümer mit ihren Stimmen, als seinen Platz einnehmen könnten; stimmt also nicht in ihrem Namen, und hat mithin nur eine Stimme. - Da es also bles ven dem Vermögen, dem Fleiss und dem Glitck jedes Gliedes des gemeinen Wesens abhängend gelassen werden muss, dass Jeder einmal einen Theil daven und Alle das Ganze erwerben, dieser Unterschied aber bei der allgemeinen Gesetzgebung nicht in Anschlag gebracht werden kann; so muss nach den Köpfen derer, die im Besitzthume sind, nicht nach der Grösse der Besitzungen die Zahl der Stimmfähigen zur Gesetzgebung beurtheilt werden.

Es mitsen aber anch' Alle, die dieses Stimmrecht haben, zu diesem Gesetz der öffeutlichen Gerechtigkeit zusammenstimmen; denn sonst wirde zwischen denen, die dazu nicht überinstimmen, und den ersteren ein Rechtsstreit sein, der selbst noch eines höheren Rechtsprincips bedürfte, um entschieden zu werden. Wenn alse das Erstere von einem ganzen Volk nicht ewartet werden darf, mithin zur eine Methreit der

deren bewilligt (operem). — Es ist, ich gestehe es, etwas sehwer, die Erforderniss zu bestimmen, nun auf den Stand eines Meuschen, der sein eigener Herr ist, Anspruch machen zu können.

Stimmen, und zwar nicht der Stimmenden unmittelbar (in einem grossen Volke), sondern nur der dazu Delegirten, als Reprüsentanten des Volks, daspinige ist, was allein man als erreichbar voranssehen kann; so wird doch selbst der Grundsatz, sich diese Mehrheit genügen zu lassen, als mit allgemeiner Zusammenstimmung, also durch einen Contract angungmen, der oberste Grund der Errichtung einer bürgerlichen Verfassung sein müssen.

### Folgerung.

Hier ist nun ein ursprüuglicher Contract, auf den allein eine bürgerliche, mithin durchgängig rechtliche Verfassung unter Meuschen gegründet und ein gemeines Wesen errichtet werden kann. - Allein dieser Vertrag, feontractus originarius oder pactum sociale genannt;) als Coalition iedes besondern und Privatwillens in einem Volk zu einem gemeinschaftlichen und öffentlichen Willen (zum Behuf einer blos rechtlichen Gesetzgebung) ist keinesweges als ein Factum vorauszusetzen nöthig, (ja als ein solches gar nicht möglich;) gleichsam als ob allererst aus der Geschichte vorher bewiesen werden nrüsste, dass ein Volk, in dessen Rechte und Verbindlichkeiten wir als Nachkommen getreten sind, einmal wirklich einen solchen Actus verrichtet und eine sichere Nachricht oder ein Instrument davon uns mündlich oder schriftlich hinterlassen haben müsse, um sielt an eine schop bestehende bürgerliche Verfassung für gebinden zu achten. Sondern es ist eine blose Idee der Vernunft, die aber ihre unbezweifelte (praktische) Realität hat: nämlich jeden Gesetzgeber zu verbinden, dass er seine Gesetze so gebe, als sie aus dem vereinigten Willen eines ganzen Volks haben entspringen können, und jeden Unterthan, sofern er Bürger sein will, so auzusehen, als ob er zu einem solchen Willen mit zusammengestimmt habe. Denn das ist der Probierstein der Rechtmässigkeit eines jeden öffentlichen Gesetzes. Ist nämlich dieses so beschaffen, dass ein gauzes Volk unmöglich dazu seine Einstimmung geben könnte, (wie z. B. dass eine gewisse Klasse von Unterthanen erblich den Vorzug des Herrenstandes haben sollten,) so ist es nicht gereeht; ist es aber nur möglieh, dass ein Volk dazn zusammenstimme, so ist es Pflieht, das Gesetz für gerecht zu halten, gesetzt auch, dass das Volk jetzt in einer solchen Lage oder Stimmung seiner Denkungsart wäre, dass es, wenn es darum

befragt wurde, wahrscheinlicher Weise seine Beistimmung verweigern wirde.\*

Aber diese Einschränkung gilt offenbar nur für das Urtheil des Gosetzgebers, nicht des Unterthans. Wenn also ein Volk unter einer gewissen jetzt wirklichen Gesetzgebung seine Glückseligkeit einzubüssen mit grösster Wahrscheinlichkeit urtheilen sollte; was ist für dasselbe zu thun? soll es sich nicht widersetzen? Die Antwort kann nur sein; es ist für dasselbe nichts zu thun, als zu gehorchen. Denn die Rede ist hier nicht von Glückseligkeit, die aus einer Stiftung oder Verwaltung des gemeinen Wesens für den Unterthau zu erwarten steht, sondern allererst blos vom Rechte, das dadurch einem Jeden gesichert werden soll; welches das oberste Princip ist, von welchem alle Maximen, die ein gemeines Wesen betreffen, ausgehen müssen, und das durch kein anderes eingeschränkt wird. In Ausebung der ersteren (der Glückseligkeit) kann gar kein allgemeingültiger Grundsatz für Gesetze gegeben werden. Denn sowohl die Zeitumstäude, als auch der sehr einander widerstreitende und dabei immer veräuderliche Wahn, worin Jemand seine Glückseligkeit setzt, (worin er sie aber setzen soll, kann ihm Niemand vorschreiben,) macht alle feste Grundsätze unmöglich, und zum Princip der Gesetzgebung für sich allein untauglich. Der Satz: salus publica suprema civitatis lex est, bleibt in seinem unverminderten Werth und Auschen; abor das öffentliche Heil, welches znerst in Betrachtung zn ziehen steht, ist gerade diejenige gesetzliche Verfassung, die Jedem seine Freiheit durch Gesetze sichert; wobei es ihm unbenommen bleibt, seine Glückseligkeit auf jedem Wege, welcher ihm der beste dünkt, zu suchen, wenn or nur nicht joner allgemeinen gesetzmässigen Freiheit, mithin dem Rechte änderer Mitunterthanen Abbruch thut.

Wenn die oberste Macht Gesetze gibt, die zunächst auf die Glück-

<sup>\*</sup> Wenn z. B. eine für alle Unterthauen proportionirus Kriegasteuer ansgeschrisben wirden, no Kömmen diese darum, well sel drückeud ils, nicht sagen, dass sie ungstrecht selt, well etwa der Krieg Hirre Meinung nach uns
ötligt wärer, denn das siends eine der siende stere den das sind sie eine berechtigt zu beurftellen nondern weil is doch immer nig 1g let be
übel; dass er univerneddlich und die Steuer mentbehrlich sel, so mues sie is dem Urthelle des Utterthaus für rechninsisig gelten. Wein aber gewisse Gutseigenthämer in einemselehen Kriege mit Lieferangen belättigt, andere aber dosselben Standes damit verselout wirden; so sight mut leicht, ein gannes Velk Könie zu einem solehen Gesteu nicht zusammeistimmen, und er ist befügt, wider dasselbe wenigstens Verstellungen zu hun, weil se diese melgeleis Ausfahlung der Lesten nicht für grecht halten kannt.

seligkeit, (die Wohlhabenheit der Bürger, die Bevölkerung u. dgl.) gerichtet sind, so geschicht dieses nicht als Zweck der Errichtung einer bürgerlichen Verfassung, sondern blos als Mittel, den rechtlichen Zustand, vornehmlich gegen äussere Feinde des Volks, zu sichern. Hierüber muss das Staatsoberhaupt befugt sein, selbst und allein zu nr-- theilen, ob dergleichen zum Flor des gemeinen Wesens gehöre, welcher erforderlich ist, um seine Stärke und Festigkeit sowohl innerlich, als wider äussere Feinde zu sichern; so aber das Volk nicht gleichsam wider seinen Willen glücklich zu machen, sondern nur zu machen, dass es als gemeines Wesen existire.\* In dieser Beurtheilung, ob jene Maassregel kliiglich genommen sei oder nicht, kann zwar der Gesetzgeber irren, aber uicht in der, da er sich selbst fragt; ob das Gesetz auch mit dem Rechtspriucip zusammenstimme oder nicht; denn da hat er jene Idee des ursprünglichen Vertrags zum unfehlbaren Richtmaasse, und zwar a priori, bei der Hand, (und darf nicht, wie beim Glückseligkeitsprincip, auf Erfahrungen harren, die ihn von der Tauglichkeit seiner Mittel allererst belehren müssen.) Denn wenn es sich nur nicht widerspricht, dass ein ganzes Volk zu einem solchen Gesetze zusammenstimme, es mag ihm auch so sauer ankommen, wie es wolle; so ist es dem Rechte gemäss. Ist aber ein öffentliches Gesetz diesem gemäss, folglich in Rücksicht auf das Recht untadelig (irreprehensibel); so ist damit auch die Befugniss, zu zwingen, und auf der anderen Seite das Verbot, sich dem Willen des Gesetzgebers ja nicht thätlich zu widersetzen, verbunden: d. i. die Macht im Staate, die dem Gesetze Effect gibt, ist anch unwiderstehlich (irresistibel), und es existirt kein rechtlich bestehendes gemeines Wesen ohne eine solche Gewalt, die allen inneren Widerstand nicderschlägt, weil dieser einer Maxime gemäss geschehen wärde, die, allgemein gemacht, alle bürgerliche Verfassung zernichten und den Zustand, worin allein Menschen im Besitz der Rechte überhaupt sein können, vertilgen würde.

Hieraus folgt: dass alle Widersetzlichkeit gegeu die oberste gesetzgebende Macht, alle Aufwiegelung, nm Unzufriedenheit der Unterthanen thätlich werden zu lassen, aller Aufstand, der in Rebellion ausbricht,

<sup>\*</sup> Dahin gehören gewijso Verbote der Elinfahr, damit die Evegebnittel dem Unterthanen zum Beston und nicht zum Vortheil der Answärtigen und Aufumaterung des Fleisess Anderer befürdert werden, welf der Staat ohne Wohlnbeubeit des Volksnicht Kräfte genug bestizen würde, auswärtigen Feinden, zu widerstehen, oder sich selbst als seunense Wesen zu orhalten.

das höchste und strafbarste Verbrechen im gemeinen Wesen ist; well es dessen Grundfeste zerstört. Und dieses Verbot ist nubedingt, so dass, es mag auch jene Macht oder ihr Agent, das Staatsoberhaupt, sogar den ursprünglichen Vertrag verletzt und sich dadurch des Rechts. Gesetzgeber zu sein, nach dem Begriff des Unterthans verlustig gemacht haben. indem sie die Regierung bevollmächtigt, durchaus gewaltthätig (tyrannisch) zu verfahren, dennoch dem Unterthan kein Widerstand, als Gegengewalt, erlanbt bleibt. Der Grund davon ist: weil bei einer schon subsistirenden bürgerlichen Verfassung das Volk kein zu Recht beständiges Urtheil mehr hat, zu bestimmen, wie jene solle verwaltet werden. Denn man setze; es habe ein solches, und zwar dem Urtheile des wirklichen Staatsoberhauptes zuwider; wer soll Entscheiden, auf wessen Seite das Recht sei? Keiner von Beiden kann es, als Richter in seiner eigenen Sache, thun. Also müsste es noch ein Oberhaupt über dem Oberhaupte geben, welches zwischen diesem und dem Volk entschiede; welches sich widerspricht. - Auch kann nicht etwa ein Nothrecht (ins in caset necessitatis), welches olmelin, als ein vermeintes Reelit, in der höchsten physischen) Noth Unrecht au thun, ein Unding ist,\* hier eintreten und zur Hebung des die Eigenmacht des Volks einsehränkenden Schlagbaums den Schlüssel hergeben. Denn das Ober-

<sup>\*</sup> Es gibt keinen casus necessitatis, als in dem Fall, wo Pflichten, nämlich un hedingte und (zwar vielleicht grosse, aber doch) bedingte Pflicht gegeu einander streiten; z. B. wenn es auf Abwendung eines Unglücks vom Staat durch den Verrath eines Menschen ankömmt, der gegen einen andern in einem Verhältniss, etwa wie Vater und Sohn, stände. Diese Abwendung des Uebels des ersteren ist unbedingte, die des Unglücks des letzteren aber nur bedingte Pflicht, (nämlich sofern er sich nicht cines Verbrechens wider den Staat schuldig gemacht hat ) Die Auzeige, die der letztere von der Unternehmung des ersteren der Obrigkeit machen würde, thut er vielleicht mit dem grössten Widerwillen, aber durch Noth (nämlich die meralische) gedraugen. - Wenn aber von einem, welcher einen andern Schiffbriichigen von seinem Bret stösst, um sein eigenes Leben zu erhalten, gesagt wird: er habe durch seine Noth (die physische) ein Recht dazu bekommen; so ist das ganz falsch. Denn mein Leben zu erhalten, ist nur bedingte Pflicht, (wenn es ohne Verbrechen geschehen kann) einem Andern aber, der mich nicht beleidigt, ja gar nicht einmal in Gefahr' das meinige zu verlieren hringt, es nicht zu nehmen, ist unbedingte Pflicht. Die Lehrer des allgemeinen bürgerlichen Rochts verfahren gleichwohl mit der rechtlichen Befnguiss, die sie dieser Nothhülfe zugestehen, ganz eousequent. Denn die Obrigkeit kann keine Strafe mit dem Verbot verbinden, weil diese Strafe der Tod seln müsste. Es ware aber ein ungereimtes Gesetz, Jemandem den Tod androhen, wenn er sich in gefährlichen Umständen dem Tode nicht freiwillig überlicferte.

haupt des Staats kann els-asswohl sein hartes Verfahren gegen die Unterthanen durch litre Widerspenstigkeit, als diese ihren Auffrühr durch Klage über ihr ungebährliches Leiden gegen ihn zu rechtfreigen meinen; und wer soll hier nun entscheiden? Wer sich im Besitz der obersten öffentlichen Rechtspilege befindet, und das ist gerade das Staatsoberhaupt, dieses kann es allein thun; und Nienand im gemeinen Westen kann also ein Recht haben, ihm diesen Besitz streitig zu machen.

Gleielwohl finde ich achtungswürdige Männer, welche diese Befugniss des Unterhans zur Gegengewitz (gegen seinen Obern unter gewissen Umständen behaupten, unter denen ich hier nur den in seinen Ledren des Naturrechts sehr behutsansen, bestimmten inab bescheidunen-Aruuxwalt. anführen will. Er saget; "wenn die Gefahr, die dem gemeinen Wesen aus läugezer Duldung der Ungerechtigkeit des Obehauptes droht, gröser ist, als von Ergreifung der Waffen gegen fün besongt werden kann; abdann könne das Volk jenem widerstehen, zum Behuf-dieses Rechts von seinem Unterwerfungswertrag abgehen aud ihn als Tyranmen entthronen. Und er schlieste draumft "ses kehrte das Volk auf solche Art (beziehungsweise auf seinen vorigen Oberherrn) in den Naturzeahan aurrick!

Ich glaube gern, dass weder Achexwall, noch irgend einer der wackeren Männer, die hierüber mit ihm einstimmig vernünftelt haben, ie in irgend einem vorkommenden Fall zu so gefährlichen Unternehmungen ihren Rath oder Beistimmung würden gegeben haben; auch ist kanm zu bezweifeln, dass, wenn jeue Empörungen, wodurch die Schweiz, die vereinigten Niederlande, oder auch Grossbritannien ihre jetzige für so glücklich gepriesene Verfassung errungen haben, misslungen wären, die Leser der Geschichte derselben in der Hinrichtung ihrer jetzt so erhobenen Urheber nichts, als verdiente Strafe grosser Staatsverbrecher sehen würden. Denn der Ausgang mischt sich gewöhnlich in unsere Beurtheifung der Rechtsgriinde, obzwar jener ungewiss war, diese aber gewiss sind. Es ist aber klar, dass, was die letzteren betrifft, - wenn . man auch einräumt, dass durch eine solche Empörung dem Landesberrn, (der etwa eine joyeuse entrer, als einen wirklichen, zum Grunde liegenden Vertrag mit dem Volk verletzt hätte.) kein Unrecht geschähe, das Volk doch durch diese Art, ihr Recht zu suchen, im höchsten Grade Unrecht gethan habe; weil dieselbe (zur Maxime angenommen) alle



<sup>\*</sup> Jus Naturac. Editio quinta. Para posterior, §. 203-206

rechtliche Verfassung unsicher macht, und den Zustand einer völligen Gesetalosigkeit (status sänturdis), wo alles Recht aufhört wenigstens Effect zur haben, einführt. — Nur will ich bei diesem Hange so vieler wöhldenkenden Verfasser, dem Volk (zu seinem eigenem Verderben) das Wort zu reden, bemerken, dass dazu theils die gewöhnliche Täuschung, wenn vom Primcip-des Rechts die Rede ist, das Princip der Glücksellg-keit ihren Urtheilen unterzuschieben, die Ussache sei; theils anch, wo kein Instrument eines wirklich dem gemeinen Wesen vorgelegten, vom Oberhaupt desselben acceptitren, und von beiden sanctioniten Vertrags anautreffen ist, sie die Idee von einem ursprünglichen Vertrag, die immer, in der Vernunft zum Grunde liegt, als etwas, welches wirk lich geschehn sein müsse, annahmen, und so dem Volke immer die Befugniss zu erhalten meinten, davon bei einer groben, aber von ihm selbst dafür beirtheilten Vertetzung nach seinem Gutdukken abzugehen.\*

Mar sicht hier offenbar, was das Princip der Glückseligkeit, (welche eigenütlich gar keines bestimmtes Princips flinkij ist) anch im Staatsrecht für Büses anrichtet, so wie es solches in der Moral thut, auch selbst bel der besten Meinung, die der Lehrer desselben beabsichtigt. Der Sorverain will das Volk nach seinen Begriffien glitklicht machen, und wird Despot; das Volk will sich den allgemeinen menschlichen Anspruch auf eigene Glückseligkeit nicht nichmen lassen, und wird Rebell. Wennman zu allererst gefragt hätte, was Rechtens ist, (wo die Principien apriori foststehen, und kein Empiriker darin pfuschen kann) so würfle die Idee des Socialcontructs in ihrem unbestreitbaren Ansehen bleiberg, aber nicht als Factum, (wie DANTON will, ohne welches er alle in der wirklei, eksistirenden bürgerlichen Verfassung, befindlichen Rechte und alles Eigenthum für null und nichtig erklärt, sondern nur als Vernunft-

<sup>\*</sup>Es mig auch immer der wirkliche Vertrag des Volks mit dem Oberhern verlett weis, jo kaus dieser-doet abjadan sieht stofert als gemeines Wesen, soußern int drech Rottferng, ontgegenwirken. Denn tile bisher bestandene Verfassung syra vom Volkg zerrison; die Organischten aler au elsem neuen gemeinen Westen sollfe allereret noch geschehen. Hier tritt um der Zustand der Amerlie mit allen sehen Greinet ch, die verafgeten dadwert miglich sind; um den Unrecht, veldens hier geschicht; fat shehne das, was eine Jode Partei der andern im Volke zülligt; wie nauch aus dem ausgulfriehen Belspiel erhelt; wo die aufelürersiehen Unterhanse junes Stants, auteit einnader mit Gewalt eine Verfassung aufdringen wollten, die weit drükkendes geworden wirze, ab die, welche des verflessen; ganisch von Geistlichen und Aristokspiten verschrt au wurden, statt dass sie unter dienen, Alle belterrischenden Oberhaugt miter Gelichteil in Verfassung aufter flenen. Alle belterrischenden Oberhaugt miter Gelichteil in Verfassiehen der Standsbirden ertrette konntin.

princip der Beurtheitung eiler öffentlichen rechtlichen Verfassung überhangt. Und man würde einsehen: dass, ehe der allgemeine Wille da ist, das Visik gar kein Zwangsrecht gegen selnen Gebieter besitze, weil en nur durch diesen rechtlich zwingen kann; ist jener aber da, ebensowoll keht von ihm gegen diesen ausznübender Zwang stattfaude, weil es abdanus selbet der oberste Gebieter wire; untihn dem Vulk gegen das Staatssberhaupt nie ein Zwangsrecht (Widersetzlichkeit in Worten oder, Werken) aukömine.

Wir sehen auch diese Theorie in der Praxis hinreichend bestätigt. In der Verfassung von Grossbritannien, wo das Volk mit seiner Constitotion so gross thut, als ob sie das Muster für alle Welt wäre, finden wir doch, dass sie von der Befugniss, die dem Volk, im Fall der Monarch den Contract von 1688 fibertreten sollte, zusteht, ganz still schweigt; mithin sich gegen Ihn, wenn er sie verletzen wollte, weil kein Gesetzhierfiber da ist, ingeheim Rebellion vorbehält. Denn dass die Constitution auf diesen Fall ein Gesetz enthalte, welches die subsistirende Verfassung, von der alle besondern Gesetze ausgehen, (gesetzt auch der Contract sei verletzt,) umzustlirzen berechtigte, ist ein klarer Widerspruch; weil sie alsdann auch eine öffentlich constituirte\* Gegenmacht enthalten misste, mithin noch ein zweites Staatsoberhaupt, welches die Volksrechte gegen das erstere beschützte, sein müsste, dann aber auch ein drittes, welches zwischen Beiden, auf wessen Seite das Reeht sei, entschiede. - Auch haben sene Volksleiter (oder, wenn man will, Vormünder), besorgt wegen einer solchen Anklage, wenn ihr Unterneh! men etwa fehl sehltige, dem von ihnen weggeschreckten Monarchen lieber eine freiwillige Verlassung der Regierung angedichtet, als sichdas Recht der Absetzung desselben angemasst, wodurch sie die Verfassung in offenbaren Widerspruch mit sich selbst würden versetzt haben.

Wenn man mir nun bei diesen meinen Behauptungen den Vorwurf gewiss nicht machen wird, dass ich durch diese Unverletzbarkeit den Monarchen zu viel sehmeichle, so wird man mir hoffentlich anch denjenigen ersparen, dass ich dem Volk zu Gunsten zu viel behäupte, wenn

Nich Recht im Staale kann durch diese gebaisen Vorgholatt, gefeinkunn beiminkleise, verscheigen vereine, am wenigsten das Recht, vielches sich das Volk als ein zur Constitution gebriege anmesst; will alle Gesten derechten als aus sienen der Constitution gebriege anmesst; will alle Gesten derechten als aus sienen der Geführlichen Willen entgegengen gebecht vereien unsässen. Es misses siehe, wenn die Constitution Aufstand erkanbete, diese das Recht dazu, and auf welche Art davon Gebriecht uns der Schriften der Sch

ich sage, dass dieses gleichfalls seine unverlierbaren Rechte gegen das Staatsoberhaupt habe, obgleich diese keine Zwangsrechte sein können.

Hobbes ist der entgegengesetzten Meinung. Nach ihm (de cive; cap. 7. S. 14) ist das Staatseberhaunt durch Vertrag dem Volk zu nichts verbunden, und kann dem Bürger nicht Unrecht thum, (er mag über ilin verfügen, was er wolle.) - Dieser Satz würde ganz richtig sein, wentr man unter Unrecht diejenige Lasion versteht, welche dem Beleidigten ein Zwangsrecht gegen denjenigen einräumt, der ihm Unrecht thut; aber so im Allgemeinen ist der Satz erschrecklich.

Der nicht-widerspenstige Unterthan muss annehmen können; sein Oberherr wolle ihm nicht Unrecht thun. Mithin da jeder Mensch doch seine unverlierbaren Rechte hat, die er nicht einmal aufgeben kamt, wenn er auch wollte, und über die er selbst zu urtheilen befugt ist, das Unrecht aber, welches ihm seiner Meinung nach widerfährt, nach jener Voraussetzung nur aus Irrthum oder Unknude gewisser Folgen aus Gesetzen der obersten Macht geschieht; so muss dem Staatsbürger, und zwar mit Vergfinstigung des Oberherra selbst, die Befugniss zustehen, seine Meinung über das, was von den Verfügungen desselben ihm ein Unrocht gegen das gemeine Wesen zu sein scheint, öffentlich bekannt. zu machen. Denn dass das Oberhaupt auch nicht einmal irren, oder einer Sache unkundig sein könne, anzunehmen, würde ihn als mit bingulischen Eingebungen begnadigt und fiber die Menschheit erhaben vorstellen. Also ist die Freiheit der Feder, - in den Schranken der. Hochachtung mid Liebe für die Verfassung, worin man lebt, durch die liberale Denkungsart der Unterthanen, die jene noch dazu selbst einflösst, gebalten, (und dahin beschräuken sich auch die Federn einander von selbst, damit sie nicht ihre Freiheit verheren.) - das einzige Palladinm der Volksrechte. Denn diese Freiheit ihm auch absprachen zu wollen, ist nicht allein so viel, als ihm allen Auspruch auf Recht in Ansehung des obersten Befehlshabers (nach Hobbes) nehmen, sondern auch dem letzteren, dessen Wille-blos dadurch, dass er den allgemeinen Volkswillen ropräsentirt, Unterthauen als Bürgern Befehle gibt, alle Kenntniss von dem entziehen, was, wenn er es wiisste, er selbst abändern würde, aud ihn mit sieh selbst in Widerspruch setzen. Dem Oberhanpte aber Besorgniss einzuflössen, dass durch Selbst- und Lantdenken Unruhen im Staate erregt werden dürften, heisst so viel, als ihm Misstrauen gegen seine eigene Macht, oder auch Hass gegen sein Volk erwecken,

Das allgemeine Princip aber, wornach ein Volk seine Rechte

negativ, d. i. blos zu beurtheilen hat, was von der bischsten Gesetzgebung als mit ihrem besten Willen nicht verordnet anzusehen sein möchte, ist in dem Satz euthalten: was ein Volk über sich selbst nicht beschliessen kann, das kann der Gesetzgeber auch nicht über das Volk beschliessen.

Wenn also z. B. die Frage ist: ob ein Gesetz, das eine gewisse einmal angeordnete kirchliche Verfassung für beständig fortdauernd anbeföhle, als von dem eigentlichen Willen des Gesetzgebers (seiner Absicht) ausgehend angesehen werden könne? so frage man sich zuerst: ob ein Volk es sich zum Gesetz machen dürfe, dass gewisse einmal angenommene Glaubenssätze und Formen der äussern Religion für immer bleiben sollen; also ob es sich selbst in seiner Nachkommenschaft hindern dürfe, in Religionseinsichten weiter fortzuschreiten oder etwanige alte Irrthümer abzuändern? Da wird nun klar, dass ein ursprünglicher Contract des Volks, welcher dieses zum Gesetze machte, an sich selbst null und nichtig sein würde; weil er wider die Bestimmung und Zwecke der Menschheit streitet; mithin ein darnach gegebenes Gesetz nicht als der eigentliche Wille des Monarchen, dem also Gegenvorstellnugen gemacht werden können, anzuseheu ist. - In allen Fällen aber, wenn etwas gleichwohl doch von der obersten Gesetzgebung so verfügt wäre, können zwar allgemeine und öffentliche Urtheile darüber gefällt, nie aber wörtlicher oder thätlicher Widerstand dagegen aufgeboten werden.

Es muss in einem jeden gemeinen Wesen ein Gehorsam unter dem Mechanismus der Staataverfassung nach Zwangsgestetzen, (die aufs Ganze gehen.) aber zugleich ein Geist der Freilneit sein, da Joder in dem, was allgemeine Mefischenpflicht betrifft, durch Vernunft überzeugt zu sein verlangt, dass dieser Zwang rechtmässig sei, damit er nicht mit sich selbst in Widerspruch gerathe. Der erstere ohne den letzteren sich die veranlassende Ursache aller geheimen Gesellrehaften. Denn es ist ein Naturberuf der Menschheit, sich, vonehmlich in dem, was den Meuschen überhaupt angeht, einander mitzutheilen; jene Gesellschaften also würden wegfallen, wenn diese Freiheit begünstigt wird. — Und wodurch anders können auch der Regierung die Kenntnisse kommen, die ihre eigene wesentliche Absicht befördert, als dass sie den in seinem Ursprung und in seinen Wirkungen so achtungswürdigen Geist der Feulicht sich ässeen liste?

Nirgend spricht eine, alle reine Vernunftprincipien vorbeigehende Praxis mit mehr Anmassung über Theorie ab, als in der Frage über die Erfordernisse zu einer guten Staatsverfassung. Die Ursache ist, weil eine lange bestandene gesetzliche Verfassung das Volk nach und nach an eine Regel gewöhnt, ihre Glückseligkeit sowohl, als ihre Rechte nach dem Zustande zu beurtheilen, in welchem alles bisher in seinem ruhigen Gange gewesen ist; nicht aber umgekehrt diesen letzteren nach Begriffen, die ihnen von beiden durch die Vernunft an die Hand gegeben werden, zu schätzen; vielmehr ienen passiven Zustand immer doch der gefahrvollen Lage noch vorzugiehen, einen besseren zu suchen, (wo dasjenige gilt, was Hippokrates den Aerzten zu beherzigen gibt: judicium anceps, experimentum periculosum.) Da nun alle lang genug bestandene Verfassungen, sie mögen Mängel haben, welche sie wollen, hierin bei aller ihrer Verschiedenheit einerlei Resultat geben, nämlich mit der, in welcher man ist, zufrieden zu sein; so gilt, wenn auf das Volkswohlergelien gesehen wird, eigentlich gar keine Theorie, sondern alles beruht auf einer der Erfahrung folgsamen Praxis.

Gibt es aber in der Vernanft so etwas, als sich durch das Wort ktaatsrecht ausdrücken lässt, und hat dieser Begriff für Menschen, die-im Antagonismus ihrer Freiheit gegen einander stehen, verbindende Kraft, mithin objective (praktische) Realität, ohne dass auf das Wohlder Uebelbefinden, das ihnen daraus entspringen mag, noch hingesehen werden darf, (wovon die Kenntniss blos auf Erfahrung bernht;) so gründet es sich auf Principien a priori, (denn was Recht sei, kann nicht Erfahrung lehren;) und es gibt eine Theorie des Staatsrechts, ohne Einstimmung mit welcher keine Praxis giltig ist.

Hierwider kaun nun nichts aufgebracht werden, als: dass, obswart die Menschen die Idee von ihnen zustelnenden Rechten im Kopfe haben, sie doch ihrer Herzenshärtigkeit halber unfähig und unwürdig wären, darnach behandelt zu werden, nnd daher eine oberste, blos nach Klugheitsregeln verfahrende Gewalt sie in Ordnung halten därfe und mitsec. Dieser Verzweitlungsprung (salto mortale) ist aber von der Art, dass, wenn einnah nicht vom Recht, sondern nur von der Gewalt die Rede ist, das Volk auch die seinige versuchen und so alle gesetzliche Verfassung unsicher machen dürfte. Wenn nicht etwas ist, was durch Vernunft nunttelbare Achtung aboüthigt, (wie das Menschenrecht), so sind alle Einflüsse auf die Willkühr der Menschen unvermögend, die Freiheit derseblen zu bändigen. Aber wenn neben dem Wohlwollen

das Recht laut spricht, dann zeigt sich die menschliehe Natur nicht so verunartet, dass seine Stimme von derselben nicht mit Ehrerbietung angehört werde. (Tum pietute gravem meritispne zi forte virum quem Conspezere, slient urvertispne auribne abstant. VREULL.)

#### III.

## Vom Verhältniss der Theorie zur Praxis im Völkerrecht.

In allgemein philanthropischer, d. i kosmopolitischer Absicht betrachtet '

(Gegen Moses Mendelssohn.)

Ist das menschliche Geschlecht im Ganzen zu lieben, oder ist es ein Gegenstand, den man mit Uuwillen betrachten nuss, dem man zwar, (um nicht Misantfrop zu werden), alles Gute wünscht, es doch aber nie von ihm erwarten, mithin seine Augen lieber von ihm abwenden muss?

— Die Beantwortung dieser Frage berult auf der Autwort, die man auf eine andere geben wird: sind in der meuschlichen Natur Aulagen, aus welchen nan abuehnen k\u00e4nn, die Gattung werde inmer zum Bessern fortschreiten, um das B\u00f3se jetziger und vergangener Zeiten sich in dem Guten der k\u00fcnftygen getigten verlieren? Deun so k\u00f3nnen wir die Gattung doch wenigstens in ihrer best\u00e4ndigen Aun\u00e4berung zum Guten lieben, sonst m\u00e4sset uns rie hassen oder verachten; die Zierrere int der allgemeinen Menschenliebe, (die alsdamn h\u00f6chstens nur eine Liebe des Wohlwollens, nicht des Wohlgefallens sein w\u00fcrde,) mag dagegen sagen, was sie wolle. Denn was b\u00fcse ist und bleibt, vornehmlich das in vors\u00e4tzlicher wechsel-seitiger Verletzung der heiligsten Menchenrechte, das kann nan —

<sup>\*</sup>Es fillt nicht sefort in die Augen, wie eine allgemein-philanthroplinche Vransensung auf eine weltbürgerbliche Verfessung, diese aber auf die Gründung eines Völkerrechts hinvelse, als eines Zentand, in welten allein die Aulgeme der Herscheht gehörig entwicket werden können, die übere-Gattung liebenswürdig machen — Der Beschluss dieser Nummer wird diesen Zinnmenhang vor Augen stellen.

auch bei der grössten Bemühung, Liebe in sich zu erzwingen, — doch nicht vermeiden zu hassen; nicht gerade um Menschen Uebeles zuzufügen, aber doch so wenig wie möglich mit ihnen zu thun haben.

Moses Mendellssonn war der letzteren Meining (Jerusalem, zweiter Abschnitt, S. 44 bis 47), die er seines Freundes Lessing's Hypothese von einer göttlichen Erziehung des Menschengeschlechts entgegensetzt. Es ist ihm Hirngespinnst: "dass das Ganze, die Menschheit hieniden, in der Folge der Zeiten immer vorwärts rücken und sich vervollkommnen sollte. - Wir sehen, sagt er, das Menschengesehlecht im Ganzen kleine Schwingungen machen; und es that uie einige Schritte vorwärts, ohne bald nachher mit gedoppelter Geschwindigkeit in seinen vorigen Zustand zurück zu gleiten." (Das ist so recht der Stein des Sisvphus; und man nimmt auf diese Art, gleich dem Indier, die Erde als den Büssungsoft für alte, jetzt nicht mehr erinnerliehe Sünden-an.) -"Der Menseh geht weiter; aber die Mensehheit schwankt beständig zwischen festgesetzten Schranken auf und nieder; hehält aber, im Ganzen betrachtet, in allen Perioden der Zeit ungefähr dieselbe Stufe der Sittlichkeit, dasselbe Maass von Religion und Irreligion, von Tugend und Laster, von Glückseligkeit (?) und Elend," - Diese Behauptungen leitet er (S. 46) dadurch ein, dass er sagt; "ihr wöllt errathen, was für Absichten die Vorsehung mit der Menschheit habe? Schmiedet keine Hypothesen:" (Theorie hatte er diese vorher genannt:) "schauet nur umher auf das, was wirklich geschieht, und wenn ihr einen Ueberblick anf die Geschichte aller Zeiten werfen könnt, auf das, was von jeher geschehen ist. Dieses ist Thatsache; dieses muss zur Absicht gehört haben, muss in dem Plane der Weisheit genehmigt oder wenigstens mit anfgenommen worden sein."

leh bin anderer Meinung. — Wenn es ein einer Gottheit wirdiger Anblick ist, einen tugendhaften Mann mit Widerwärtigkeiten und Versuchungen zum Bösen ringen und ihn dennoch dagegen Stand halten zu sehen; so ist es ein, ich will nicht sagen einer Gottheit, sondern selbst des gemeinsten, aber wohldenkenden Menschen höchst unwürdiger Anblick, das menschliche Geschlocht von Periode zu Periode zur Tugeud hinauf Schritte 'thun, und bald darauf eben so tief wieder in Laster und Elend zurückfallen zu sehen. Eine Weile diesem Tranerspiel zuzuschanen, kann vielleicht rührend und belehrend sein; aber endlich muss doch der Vorhang fallen. Denn auf die Länge wird es zum Possenspiel; und wenn die Aeteurs es gleich nicht mide werden, weil sie

Narren sind, so wird es doch der Zuschauer, der an einem oder dem audern Act.genug-hat, wenn er daraus mit Grunde alnehnen kann, dass
das nie zu Ende kommende Stück ein ewiges Einerlei seit. Die am
Ende folgende Strafe kann zwar, wenn es ein bloses Schauspiel ist,
die uaangenoheme Enspfindungen durch den Aussgang wiedernm gut
machen. Aber Laster ohne Zahl, (wenngleich mit dazwischen eintretenden Tugenden) in der Wirklichkeit sich über einander thürmen zu
lassen, damit dereinst recht viel gestraft werden könne, ist wenigsstens
ande unseren Begriffen sogar der Moralität eines weisen Welturhebers
und Reeireres zwisder.

Ich werde also annehmen dürfen: dass, da das menschliche Geschlecht beständig im Fortrücken in Ansehung der Cultur, als dem Naturzwecke desselhen, ist, es auch im Fortschreiten zum Besseren in Ansehung des moralischen Zwecks seines Daseins hegriffen sei, und dass dieses zwar hisweilen unterhrochen, aber nie abgebrochen sein werde. Diese Voraussetzung zu heweisen, habe ich nicht nöthig; der Gegner derselhen muss beweisen. Denn ich stütze mich auf meine angehorne Pflicht, in jedem Gliede der Reihe der Zeugungen, - worin ich (als Mensch überhaupt) bin, nnd doch nicht mit der an mir erforderlichen moralischen Beschaffenheit so gut, als ich sein sollte, mithin auch könnte, - so auf die Nachkommenschaft zu wirken, dass sie immer besser werde, (wovon also auch die Möglichkeit angenommen werden muss,) und dass so diese Pflicht von einem Gliede der Zeugungen zum andern sich rechtmässig vererben könne. Es mögen nun auch noch so viel Zweifel gegen meine Hoffnungen aus der Geschichte gemacht werden, die, wenn sie heweisend wären, mich hewegen könnten, von einer dem Anschein nach vergeblichen Arbeit abzulassen; so kann ich doch, so lange dieses nur nicht ganz gewiss gemacht werden kann, die Pflicht (als das liquidum) gegen die Klugheitsregel, aufs Unthunliche nicht hinzuarbeiten, (als das illiquidum, weil es blose Hypothese ist,) uicht vertauschen; und so ungewiss ich immer sein und bleiben mag, ob für das menschliche Geschlecht das Bessere zu hoffen sei, so kann dieses doch nicht der Maxime, mithin auch nicht der nothwendigen Voraussetzung derselben in praktischer Absicht, dass es thunlich sei, Abbruch thun,

Diese Hoffnung besserer Zeiten, ohne welche eine ernstliche Begierde, etwas dem allgemeinen Wohl Erspriessliches zu thun, nie das menschliche Herz erwärmt hätte, hat auch jederzeit auf die Bearheitung der Wohldenkendem Einfluss gehabt; und der gute Mexpelssonn musste

doch auch darauf gerechnet haben, wenn er für Aufklärung und Wehlfahrt der Nation, zu welcher er gehörte, so eifrig bemüht war. Denn selbst und für sich allein sie zu bewirken, wenn nicht Andere nach ihm auf derselben Bahn weiter fert gingen, konnte er vernünftiger Weise nicht hoffen. Bei dem traurigen Anblick, nicht sowehl der Uebel, die das menschliche Geschlecht aus Naturursachen drücken, als vielmehr derjenigen, welche die Meuschen sich unter einauder selbst anthun, erheitert sich doch das Gemüth durch die Aussicht, es könne künftig besser werden; und zwar mit uneigennützigem Wohlwollen, wenn wir längst im Grabe sein und die Früchte, die wir zum Theil selbst gesäet haben, nicht einerndten werden. Empirische Beweisgründe wider das Gelingen dieser auf Hoffnung genommenen Entschliessungen richten hier nichts aus. Denn dass dasjenige, was bisher noch nicht gelungen ist, darum auch nie gelingen werde, berechtigt nicht einmal, eine pragmatische oder technische Absicht, (wie z. B. die der Luftfahrten mit aerostatischen Bällen,) aufzugeben; noch weniger aber eine meralische, welche, wenn ihre Bewirkung nur nicht demenstrativ-unmöglich ist, Pflicht wird. Ueberdem lassen sich manche Beweise geben, dass das menschliche Geschlecht, im Ganzen, wirklich in unserm Zeitalter, iu Vergleichung mit allen vorigen, ansehnlich zum selbst Meralisch-Besseren fortgerückt sei, (kurzdauernde Hemmungen können nichts dagegen beweisen;) und dass das Geschrei von der unaufhaltsam zunehmenden Vernnartung desselben gerade daher kommt, dass, wenn es auf einer höheren Stufe der Moralität steht, es noch weiter ver sich sieht, und sein Urtheil über das, was man ist, in Vergleichung mit dem, was mau sein sollte, mithin unser Selbsttadel immer desto strenger wird, je mehr Stufen der Sittlichkeit wir im Ganzen des uns bekannt gewordenen Weltlaufs schen erstiegen haben.

Frageu wir nun: durch welche Mittel dieser immerwährende Fortschritt zum Besseren dirfte erhalten und auch wohl beschennigt werden; so sieht man bald, dass dieser ins unermessliche Weite gehende Erfolg nicht sowohl davon abhängen werde, was wir thun, (z. B. von der Erzichung, die wir der jüngeren Welt geben), und nach welcher Methode wir verfahren sollen, une es zu bewirken; sondern von deus, was die menschliche Natur in und mit uns thun wird, um uns in ein Gleis zu nüthigen, in welches wir uns von selbst nicht leicht függen würden. Denn von ihr, oder yielmehr, (weil höchste Weisheit zu; Voll-endung dieses Zweyke erfordert yird.), von der Veyschung äbes

können wir einen Erfolg erwarten, der aufs Ganze und von da auf die Theile geht, da im Gegentheil die Menschen mit ihren Entwürfen nur von den Theilen ausgehen, wohl gar nur bei ihnen stehen bleiben, und aufs Ganze, als ein solebes, welches für sie zu gross ist, zwar ihre Ideen, aber nicht ihren Einfalsse erstrocken können; vornehmlich da sie, in ihren Entwürfen einander widerwärtig, sich aus eigenem freien Vorsstz schwerlich dazu vereinigen würden.

So wie allseitige Gewaltthätigkeit und darans entspringende Noth endlich ein Volk zur Entschliessung bringen musste, sich dem Zwange, den ihm die Vernunft selbst als Mittel vorschrebt, nämlich dem öffentlichen Gesetze zu nnterwerfen und in eine staatsbürgerliche Verfassung zu treten; so muss auch die Noth aus den bestindigen-Kriegen, in welchen wiederum Staaten einander zu schmälten oder zu unterjochen suchen, sie zuletzt dahin bringen, selbst wider Willen, entweder in eine weltbürgerliche Verfassung zu treten; oder ist ein solcher Zustand eines allgemeinen Friedens, (wie es mit übergrossen Staaten wohl auch mehrmalen gegangen ist.) auf einer andern Seite der Freiheit noch gesfährlicher, indem er den schrecklichsten Despotismus herbeiführt, so muss sie diese Noth doch zu einem Zustande zwingen, der zwar kein weltbürgerkheits gemeines Wesen unter einem Oberhaupt, aber doch ein rechtlicher Zustand der Föderation nach einem gemeinschaftlich verabredeten Völkerrecht ist.

Denn da die fortrückende Cultur der Staaten mit dem zugleich wachsenden Hange, sich auf Kosten der andern durch List oder Gewalt zn vergrössern, die Kriege vervielfältigen, und dnrch immer (bei bleibender Löhnung) vermehrte, auf stehendem Fuss und in Disciplin erhaltene, mit stets zahlreicheren Kriegsinstrumenten versehene Heere immer höhere Kosten verursachen muss; indess die Preise aller Bedürfnisse fortdauernd wachsen, ohne dass ein ihnen proportionirter fortschreitender Zuwachs der sie vorstellenden Metalle gehofft werden kann; kein Friede auch so lange dauert, dass das Ersparniss während demsclben dem Kostenaufwand für den nächsten Krieg gleich käme, wowider die Erfindung der Staatsschulden zwar ein sinnreiches, aber sich selbst zuletzt vernichtendes Hülfsmittel ist; so muss, was guter Wille hätte thun sollen, aber nicht that, endlich die Ohnmacht bewirken: dass ein jeder Staat in seinem Inneren so organisirt werde, dass nicht das Staatsoberhaupt, dem der Krieg, (weil er ihn auf eines Andern, nämlich des Volks, Kosten führt,) eigentlich nichts kostet, sondern das Volk, dem er selbat kostet, die entscheidende Stimme habe, ob Krieg sein solle oder nicht, (wozu freiich die Realisirung jener Idee des ursprünglichen Vertrage nothwendig voransgesetzt werden muss.) Denn dieses wird es wohl bleiben lassen, ans bloser Vergrösserungsbegierde, oder um vermeinter, blos wörtlicher Beleidigungen wilhen sich im Gefahr persönlicher Dürftigkeit, die das Oberhaupt nicht trifft, zu versetzen. - Und so wird auch die Nachkommenschaft, (anf die keine vom ihr nuverscheten Lasten gewähzt werden,) ohne dass eben Liche zu derselben, sondern um Selbsteilebe jedes Zeitalters die Ursache davon sein darf, inmer zun Beszerna, selbst im moralischen Sinn, fortschreiten können; indem jedes gemeine Wesen, unveranögend einem andern gewalthätig zu schafden, sich allein am Recht halten muss uud, dass andere ebenso gefürmte ihm darin zu Huffe kommen werden, mit Grunde hoffen kann

Dieses ist indess nur Meinung und blos Hypothese; ungewiss, wie alle Urtheile, welche zu einer beabsichtigten Wirkung, die nicht gänzlich in unserer Gewalt steht, die ihr einzig angemessene Naturursache augeben wollen; und selbst als eine solche enthält sie, in einem schon bestehenden Staat, nicht ein Princip für den Unterthan, sie zu erzwingen (wie vorher gezeigt worden.) sondern nur für zwangsfreie Oberhäupter. Ob es zwar in der Natur des Menschen nach der gewöhnlichen Ordnung eben nicht liegt, von seiner Gewalt willkührlich nachzulassen, gleichwohl es aber in dringenden Umständen doch nicht unmöglich ist: so kann man es für einen, den moralischen Wünschen und Hoffnungen der Menschen (beim Bewusstsein ihres Unvermögens) nicht unangemessenen Ausdruck halten, die dazu erforderlichen Umstände von der Vorsehung zu erwarten, welche dem Zwecke der Menschheit im Gauzen ihrer Gattung zur Erreichung ihrer endlichen Bestimmung durch freien Gebrauch ihrer Kräfte, so weit sie reichen, einen Ausgang verschaffen werde, welchem die Zwecke der Menschen, abgesondert betrachtet, gerade entgegenwirken. Denn eben die Entgegenwirkung der Neigungen, aus welchen das Böse eutspringt, untereinander, verschafft der Vernunft ein freies Spiel, sie insgesammt zu unterjochen, und statt des Bösen, was sich selbst zerstört, das Gute, welches, wenn es einmal da ist, sich fernerhin von selbst erhält, herrschend zu machen.

Die menschliche Natur erscheint nirgend weuiger liebenswürdig, als im Verhältnisse ganzer Völker gegen einander. Kein Staat ist gegen den andern wegen seiner Selbstständigkeit oder seines Eigenthums einen

Augenblick gesichert. Der Wille, einander zu unterjochen, oder an dem Seinen zu schmälern, ist jederzeit da; und die Rüstung zur Vertheidigung, die den Frieden oft noch drückender und für die iunere Wohlfahrt zerstörender macht, als selbst den Krieg, darf nie nachlassen. Nun ist hierwider kein auderes Mittel, als ein auf öffeutliche mit Macht begleitete Gesetze, deueu sich jeder Staat unterwerfen müsste, gegründetes Völkerrecht, (nach der Analogie eines bürgerlichen oder Staatsrechts eiuzelner Meuschen) möglich. - Denn ein dauernder allgemeiner Frieden, durch die sogenauute Balance der Mächte in Europa ist, wie SWIFT'S Haus, welches von einem Baumeister so vollkemmen nach allen Gesetzen des Gleichgewichts erbaut war, dass, als sich ein Sperling drauf setzte, es sofort einfiel, eiu bloses Hirugespinust. - "Aber solchen Zwangsgesetzen, wird man sagen, werden sich Staaten doch nie unterwerfen; und der Vorschlag zu einem allgemeinen Völkerstaat, unter dessen Gewalt sich alle einzelne Staaten freiwillig bequemen sollen, um seineu Gesetzen zu gehorchen, mag in der Theorie eines Abt von St. PIERRE, oder ciues Rousseau noch so artig klingen, so gilt er doch nicht für die Praxis; wie er deun auch von grossen Staatsmännern, mehr aber noch von Staatsoberhäuptern als eine pedantisch-kiudische, aus der Schule hervorgetretene Idee jederzeit ist verlacht worden."

Ich meinerseits vertraue dagegen doch auf die Theorie, die von dem Rechtsprincip ausgeht, wie das Verhältuiss unter Mensehen und Staateu sein soll, und die den Erdeugötteru die Maxime anpreist, in ihren Streitigkeiten jederzeit so zu verfahren, dass ein solcher allgemeiner Völkerstaat dadurch eingeleitet werde, und ihn also als möglich (in praxi), und dass er sein kann, anzunehmen; - zugleich aber auch (in subsidium) auf die Natur der Dinge, welche dahin zwiugt, wohin man nicht gerne will, (fata volentem ducunt, nolentem trahunt.) Bei dieser letzteren wird dann auch die menschliche Natur mit iu Anschlag gebracht; welche, da in ihr immer uoch die Achtung für Recht uud Pflicht lebendig ist, ich nicht für so versunken im Bösen halten kann oder will, dass nicht die moralisch-praktische Vernunft nach vieleu misslungenen Versuchen endlich über dasselbe siegen und sie auch als liebenswürdig darstellen sollte. So bleibt es also auch iu kosmopolitischer Rücksicht bei der Behauptung: was aus Vernuuftgründen für die Theorie gilt, das gilt auch für die Praxis.

VI.

Etwas

übe

### den Einfluss des Mondes

au

die Witterung.

1794.



Herr Hofrath Lichtenennen in Göttingen sagt, in seiner aufgewekten und gedankeureichen Manier, irgendwo in seinen Schriften: "der Mond sollte zwar nicht auf die Witterung Einfluss haben; er hat aber doch darauf Einfluss."

A der Satz: "er sollte ihn nicht haben." Denn wir kennen nur zwei Vermögen, wodurch er in so grosser Entfernung auf unsere Erde Einfluss haben kann: sein Licht,\* welches er, als ein von der Sonne

\* Bei Gelegenheit der anzumerkenden Schwächen des Mondlichts, in Vergleichung sogar nur mit dem eigenen strahlenden Licht eines Fixsterns, den der Mond zu verdecken in Bereitschuft seht, sei es mir erlaubt, zu einer Beobachtung des, um die genauere Kenatuiss der Gestalt der Weltkörper so verdienten Herrn O. A. Schrö-TER in Lilienthal (Astronom, Abhandl, 1793, S. 193) eine muthmassliche Erklärung hinzuzuthun. "Aldebaran (heisstes) verschwand nicht sofort durch Vorrückung des Mondes, und, (indem Herr Schröter beides, Mondrand und Aldebaran, mit erwünschter Schärfe sah.) war er reichlich 2 bis 3 Secunden lang vor dem Mondrande a uf der Scheibe siehthar: da er dann, ohne dass man einige Lichtabnahme noch einen veränderten Durchmesser an ihm bemerkte, so plötzlich verschwaud, dass über dem Verschwinden selbst bei weitem keine ganze, sondern etwa nur eine kalbe Secunde Zeit, wenigstens gewiss nicht viel darüber, verstrich." Diese Erscheinung ist meiner Meinung nach nicht einer optischen Täuschung, sondern der Zeit zuzuschreiben, die das Licht bedarf, um von dem Stern in der Weite des Mondes bis zur Erde zu kommen, welche etwa 11/5 Seeunden beträgt, innerhalb welcher der Aldebaran schon durch den Mond verdeckt war. Ob nun über dem Besinnen: dass der Stern schon innerhalb der Mondsfläche, (nicht blos in Berührung mit ihr) gesehen werde, imgleichen über der Wahrnehmung und dem Bewusstsein, dass er uun versehwunden sei, nicht über die übrigen 4/5 einer Secunde, (die eigentlich niebt zur Beobachtung gehören.) vergangen sein mögen, die wahre also und die vermeinte, obzwar unvermeidliche Schein-Beobachtung zusammen nicht etwa die 2 Seennden, (als so viel-Herr Schröter allenfalls einräumt,) austragen, muss dem eigenen Urtheil dieses scharfsichtigen und geübten Beobachters überlassen werden.

Nach anderweitigen bewundernswürdigen Entdeckungen ebendesselben, die Structur der Mondfläche betreffend, scheint die uns zugekehrte Hälfte des Mondes erleuchteter Körper, reflectirt; und seine Anzichungskraft, die, als Ursache der Schwere, ihm mit aller Materie gemein ist. Von beiden können wir sowohl die Gesetze, als auch durch ihre Wirkungen die Grade ihrer Wirksamkeit hinreichend angeben, um die Veränderungen. die sie zur Folge haben, aus jenen, als Ursachen zu erklären: neue verborgene Kräfte aber zum Behuf gewisser Erscheinungen auszudenken, die mit den schon bekannten nicht in genugsam durch Erfahrung beglaubigter Verbindung stehen, ist ein Wagstück, das eine gesunde Naturwissenschaft nicht leichtlich einränmt. So wird sie z. B. sich der angeblichen Beobachtung, dass in den Mondschei'n gelegte Fische eher, als die im Schatten desselben liegenden, faulen, sehr weigern, da jenes Licht, selbst durch die grössten Brenngläser oder Brennspiegel zusammengedrängt, doch auf das allerempfindlichste Thermometer nicht die mindeste merkliche Wirkung thut; - für die Beobachtung aber des, durch den Mondeseinfluss sehr beschleunigten Todes der Fieberkranken in Bengalen, zur Zeit einer Sonnenfinsterniss, doch einige Achtung haben; weil die Anziehung des Mondes, (die sich zu dieser Zeit mit der der Sonne vereinigt,) ihr Vermögen, auf die Körper der Erde sehr merklich zu wirken, durch andere Erfahrungen unzweideutig darthut.

ein einer ausgebrannten vulcanischen Schlacke ähnlicher und unbewohnbarer Körper zu sein. Wonn man aber annimmt, dass die Eruptionen der elastischen Materien ans dem Innern desselben, so lauge er noch im Zustande der Flüssigkeit war, sieh mehr nach der der Erde zusekehrten, als von ihr absekehrten Seite sewandt haben, (welches, da der Unterschied der Anziehung der ersteren von der des Mittelpunkts des Mondes grösser ist, als der zwischen der Anziehung des Mittelpunkts und der abgekehrten Seite, und elastische in einem Flüssigen aufsteigende Materien desto mehr sich ansdehnen, je weniger sie gedrückt werden, beim Erstarren dieses Weltkörpers auch grössere Höhlungen im Inwendigen desselben auf der ersteren, als der letzteren Hälfte hat zurücklassen müssen;) so wird man sich gar wohl denken können, dass der Mittelpunkt der Schwere mit dem der Grösse dieses Körpers nicht zusammentreffen, sondern zu der abgekehrten Seite hin liegen werde, welches dann zur Polge haben würde, dass Wasser und Luft, die sich etwa auf diesem Erdtrabanten befinden möchten, die erstere Seite verlassen, und, indem sie auf die zweite abflossen, diese dadurch allein bewohnbar gemacht hätten. - Ob übrigens die Eigenschaft desselben, sieh in derselben Zeit nm seine Achse zu drehen, in welcher er seinen Kreislauf macht, aus der nämlichen Ursache, (nämlich dem Unterschied der Anziehung beider Hälften bei einem Monde, der um seinen Planeten läuft, wegen seiner viel grösseren Nahheit zum letzteren, als der des Planeten zur Sonne,) allen Monden als eigen angenommen werden dürse, muss denen, die in der Attractionstheorie bewanderter sind, zu entscheiden überlassen werden.

Wenn es also darauf ankömmt, a priori zu eutscheiden: ob der Mond auf Wittenngen Eindinss habe oder nicht, so kann von dem Licht, welches er auf die Erde wirft, nicht die Rede sein; und es bleibt folglich nur seine Auziehungskraft (nach allgemeinen Gravitationsgestezen) übrig, voraus diese Witkung auf die Atmosphäre erklärlicht sein müsste. Nun kann seine numittelbare Wirkung durch diese Kraft uur in der Vermetrung oder Verminderung der Schwere der Luft bestehen; diese aber, wenn sie merklich sein soll, muss sich am Barometer beobachten lassen. Also wirde obiger Ausspruch (A) so lauten: die mit den Mondsstellungen regelnässig zusamumenstimmenden Veränderungen des Barometerstandes lassen sich nicht aus der Attraction dieses Erdtrabanten begreifflich machen. Denn

- 1) lässt sich å priori darthun, dass die Mondesmziehung, sofern dadurch die Schwere unserer Luft vermehrt oder vernindert werden mag, viel zu klein sei, als dass diese Veränderung am Barometer benerekt werden könnte (Lexov's Einleitung zur mathemat, und hypisk Kenntniss-der Eriktuge), § 3:12); man mag sich nun die Luft blos als flüssiges (nicht elastisches) Wesen denken, wo ihre Oberfäche, bei der durch des Mondes Anziehung veränderten Eichtung der Schwere derselben, völlig Wasserpass halten; oder zugleich, wie sie es wirklich ist, als elastische Flüssigkeit, wo noch die Prage ist, ob ihre gleichdichten Schichten in verschiedenen Höhen auch da noch im Gleichgweicht bleiben würden, welches Letztere zu erörtern aber hier nicht der Ort ist.
- 2) Beweiset die Erfahrung diese Unzuhänglichkeit der Mondes auziehung zur merklichen Verkuderung der Luftschwere. Denn sie mitiset sich, wie die Ebba und Pluth, in 24 Stunden zweimal am Barometer seigen; wovon aber nicht die mindeste Spur wahrgenommen wird.\*



<sup>\*</sup> Man nuss sieh nur richtige Begriffe von der Wirkung der Anziehungen des Mondes und der Some machen, odern sie unmittelberen Einfluss auf den Barometerstand haben mögen. Wenn des Meer (und so auch die Atmosphäre) fluthet, und so die Sinden dieses Plüssigen höher werden; so stellen sich Manche vor, das Gewicht diersiehen, (so wie der Druck der rult aufs Barometer) milsse, meh der Theorie, grösser (mitkin der Barometerstand höher) werden; aber es ist grade unggedehrt. Die Sänden stellen nur darum, weil sie durch die Bassere Anziehung leichter werden; da sie nun im offenen Meere niemals Zeit genug bekommen, die ganze Höhe ar erreichen, die eie verundeg ziener Anziehungen annehenn wirden. wem Mond und

B der Gegensatz: "der Mond hat gleichwohl einen (theils am Barometer bemerklichen, theils soust sichtbareu) Einfluss auf die Witterung," - Die Witterung (temperies aëris) enthält zwei Stücke: Wind und Wetter. 'Das letztere ist entweder blos sichtbar: als heller, theils reiner, theils mit Wolken bestreuter, theils bezogener Himmel; oder auch fühlbar kalt oder warm, feucht oder trocken, im Einathmen erfrischeud oder beklemmend. Denselben Wind begleitet nicht immer, doch oft, die nämliche Witterung; ob eine locale, die Luftmischung und mit ihr die Witterung abändernde Ursache einen gewissen Wind, oder dieser die Witterung herbeiführe, ist nicht immer auszumachen; und mit demselben Barometerstaude, wenn er auch mit der Mondsstellung nach einer gewissen Regel in Harmonie wäre, kann doch verschiedenes Wetter verbunden sein. - Indess wenn der Windwechsel sich nach dem Moudwechsel sowohl für sich, als auch in Verbindung mit dem Wechsel der vier Jahreszeiten richtet; so hat der Mond doch (direct oder indirect) Eiufluss auf die Witterung; wenn sich gleich nach ihm das Wetter nicht bestimmen lässt, mithin die ausgefundeuen Regeln mehr dem Seemann, als dem Landmann brauchbar sein sollten. - Es zeigen sich aber zu dieser Behauptung wenigstens vorläufig hinreichende Analogien, welche, weun sie gleich nicht astronomisch-berechneten Kaleudergesetzen gleichkommen, doch als Regeln, um auf jene bei kfinftigen meteorologischen Beobachtungen Rücksicht zu nehmen, Aufmerksamkeit verdienen. Nämlich:

Some in der Stellung ihres grössten vereinigten Einflasses stehen blieber; so muss an dem Orte der grösster Platt der Druck des Merces; und as auch der Druck der Purck der Luft auch Barometer) kleiner, mitdha auch der Barometerstand niedriger, zur Ebbezeit aber höher seln. – Söfern steinnes also der Regela des Toalton gat wohl mit der Theorie zussunnen; dass abnalleb das Barometer in den Syzyglein im Fallen, in den Quadraturen aber im Steigen seij wenn die letztere se unr begreffelte handeben könnte, wie die Anziehangen jeuer Himmelskörper überhaupt auf den Harometersfand merk-lieben Efindess haben können.

Was sher den ausservedentlich hohen Stand der See in M eeren gen und hangen linsen, vormehnlich zur Zeit der Springfuth, betrift, so komnt dieser bei unserer Aufgabe ger nicht in Auschlag; weil er nicht unmittelbar und hyd rostatisch von der Auziehung, sondern aur mittelbar durch eine von jener Veräuderung herrührende Strombewegung, also hydranlisch, buwirkt wird; und so mag en auch well mitte den Winden bescheffen sein, wenn sie, durch jene Auziehung in Bewegung gesetzt, durch Vorgehirge, Seestrassen und Ihren Allein offen hielbende Eugen in winem Inselmere au Auszeichung genötligt werden.

1) zur Zeit des neuen Lichts bemerkt man fast allemal weuigstein Bestre bung en der Atunspihare, die Ricktung des Windes zur retzindern, die dahln aussehlagen, dass er entweder, nach einigem Hin- und Herwauken, sich wieder in seine alte Stelle begilte, oder, (wenn er vornehinlich den Compass in der Richtung der Atg hehen Sonnenbeweigung gaas oder zum Theil durchgelaufen hat,) eine Stelle einnimant, in welcher er dem Norat hinderen herzschend beleit.

2) Vierteljährig, zur Zeit der Solatifien und Asquinyestem und des auf sie ginscher folgender Neulinkt, wird diese Besterleung nech deutlicher uthärgenommen; und welcher Wind nach demselben die ersten zwei bis drei Wreihers die Oberfand hat, der juftigt auch das game Quartal bindurch der berreitenden zu sein.

Auf diese Regeln scheinen auch die Wettervorhersagungen im Kalender seit einiger Zeit Rücksicht genommen zu haben. Denn wie der gemeine Mann selbst bemerkt haben will, sie treffen doch jetzt besser ein, wie vor diesem; vermuthlich, weil die Verfasser desselben jetzt auch den Toalbo hiebei zu Rathe ziehen mögen. So war es am Einde doch wehl gut, dass der Auschlag, Kalender ohne Aberglauben (eben so wenig wie der rasche Entschluss eines Williams, öffentlichen Religionsvortrag ohne Bibel) in Gang zu bringen, keinen Erfolg hatte. Denn nun wird der Verfasser jenes Volksbuchs, um die Leichteläubiskeit des Volks nicht bis zu dessen ganzlichem Unglauben und daraus folgendem Verlust seines zum häufigen Absatz nöthigen Credits zu missbrauchen, genöthigt, den bisher aufgefundenen, obgleich noch nicht völlig gesicherten Regeln der Witterung nachzugehen; ihnen allmählig mehr Bestimmung zu verschaffen und sie der Gewissheit der Erfahrung wenigstens uäher zu bringen; so dass das vorher aus Aberglauben blindlings Angenommene endlich wohl in einen nicht blos vernünftigen, sondern selbst über die Gründe vernünftelnden Glauben übergehen kann. - Daher mag den Zeichen: Gut Pflanzen, Gut Bauholzfällen, ihr Platz im Kalender noch immer bleiben; weil, ob dem Monde, wie auf das Reich der organisirten Natur überhaupt, so insbesondere aufs Pflanzenreich, nicht wirklich ein merklicher Einfluss zustehe, so ausgemacht noch nicht ist, und philosophische Garten- und Forstkundige dadurch aufgefordert werden, auch diesem Bedürfniss des Publieums wo möglich Genüge zu thun. Nur die Zeichen, die den gemeinen Mann zur Pfuscherei an seiner Gesundheit verleiten können, müssten ohne Verschonen weggelassen werden.

KANT's sämnel, Worke, VI.

Hier ist nun zwischen der Theorie, die dem Monde ein Vernögen abspricht, und der Erfahrung, die es ihm zuspricht, ein Widerstreit.

#### Ausgleichung dieses Widerstreites.

Die Anziehung des Mondes, also die einzige bewegende Kraft desselben, wodurch er auf die Atmosphäre, aud allenfalls auch auf Witterungen Einfluss haben kann, wirkt direct auf die Luft nach statie schen Gesetzen, d. i. sofern diese eine wäg bare Flüssigkeit ist. Aber hiedurch ist der Mond viel zu unvermögend, eine merkliche Veränderang am Barometerstande, und, sofern die Witterung von der Ursache desselben unmittelbar abhängt, auch an dieser zu bewirken, mithin sollte (nach A) er sofern keinen Einfluss auf die Witterung haben. -Wenn man aber eine weit über die Höhe der wägbaren Luft sich erstreckende (eben dadurch auch der Veränderung durch stärkere Mondesapziehung besser ausgesetzte), die Atmosphäre bedeckende, imponderable Materie (oder Materien) annimmt, die, durch des Mondes Anziehung bewegt, und dadurch mit der untern Luft zu verschiednen Zeiten vermischt, oder von ihr getrennt, der Affinität mit der letztern wegen (also nicht durch ihr Gewicht) die Elasticität derselben theils zu verstärken, theils zu schwächen und so mittelbar, (nämlich im ersteren Fall durch den bewirkten Abfluss der gehobenen Luftsäulen, im zweiten durch den Zufluss der Luft zu den erniedrigten) ihr Gewicht zu veräudern vermag: \* so wird man es möglich finden, dass der Mond indirect

auf Verhilderung der Witterung (nach B), aber eigentlich nach ein mischen Gesetzen Einstuss haben könne. — Zwischen dem batt aber: der Mond hat direct keinen Einstuss auf die Witterung, und dem Gegensatz: er hat in direct einen Einstuss auf dieselbe, — ist kein Widerspruch.

Diese imponderable Materie wird vielleicht auch als incoercibel (unsperrbar) angenommen werden müssen; das ist; als eine solche, die von andern Materien nicht anders, als dadurch, dass sie mit ihnen in chemischer Verwandtschaft steht, (dergleichen mit der magnetischen und dem alleinigen Eisen stattfindet,) gesperrt werden kann', durch alle übrigen aber frei hindurchwirkt; wenn man die Gemeinschaft der Luft der höheren (jovialischen), über die Region der Blitze hipansliegenden Regionen mit der unterirdischen (vulcanischen) tief unter den Gebirgen befindlichen, die sich in mauchen Meteoren nicht undeutlich offenbart, in Erwägung zieht. Vielleicht gehört auch dahin die Luftbeschaffenheit, welche einige Krankheiten, in gewissen Ländern, zu gewisser Zeit, epidemisch (eigentlich grassirend) macht, und die ihren Einfluss nicht blos auf ein Volk von Menschen, sondern auch ein Volk von gewissen Arten von Thieren oder Gewächsen beweiset, deren Lebensprincip Herr Dr. Schäffer in Regensburg in seiner schaffsinnigen Schrift über die Sensibilität, nicht in ihnen, sondern in einer durchdringenden, jener analogischen äusseren Materie setzt.

Dieses "Etwas" ist also nur klein, und wohl wenig mehr, als das Gestäudniss der Unwissenheit; welches aber, seitdem uns ein de Luc bewiesen hat, dass wir, was eine Wölke, und wie sie möglich sei, (eine. Sache, die vor. 20 Jahren kinderleicht war,) gar nicht einsehen, nicht mehr sonderlich auffällen und befrenden kann. Gebt es uns dech hie-

unben sinander, oder auch hunchallt danader (sich chushliesende) kreib- bler wirbelffrunge, durch des Mondes Anzichaug bewirket, den Wasschstein andolgsbeit wirbelffrungen, under die Anziehung bewirket, den Wasschstein andolgsbeit Blevegungen jener, über die Atmosphäre hinassreichenden jmpondernbein Materierdenke frungen den der Kreiser der Kreiser der Vergetation und denne hem in den der Gefrege der Gewasser, selbeit der Vergetation und denne hem in denne hem benücher Gegenwürkung, den Einflushen der Vergetation und denne hem benüchter Berichterfrei vereisigtele muschen Kreiser inn. Aber hier verlisse uns die Eritherung zu Schr, um mit erträglicher Wahnschein- liebkeit auch pur zu meinen:

mit ebense, wie mit dem Katechismus, den wir in unserer Kindheit auf ein Haar inne hatten und zu verstehen glaubten, den wir aber, je ülter und überlegender wir werden, desto weniger verstehen, 'und deshalb noch einmal in die Schule gewiesen zu werden wohl verdienten; wenn wir nur Jemanden (ausser uns selbst) auffinden köunten, der ihn besser verstände.

Wenu aber Herr de Luc von seiner Wolke hofft: ihre fleissiegere Beebaschtung könne uns noch dereinst wiehtige Aufschlüsse in der Chemie verschaffen; so ist daran wohl nicht zu denken, sondern dieser ward verauthlich den Antiphlogistikern nur so in den Weg geworfen. Denn die Fabrik derselben liegt wohl in einer Region, wohlni wir nicht gelangen können, um daselbet Experimeute zu machen; und man kann vernünftiger Weise viel eber erwarten, dass die Chemie für die Meteorlogie, als dass diese für jenen enze Aufschlüsse schaffen werde.

VII

Das.

## Ende aller Dinge.

1794



Es ist ein, vornehmlich in der frommen Sprache, ühlicher Ausdruck, einen sterbenden Menschen sprechen zu lassen: er gehe aus der Zeit in die Ewigkeit.

Dieser Ausdruck würde in der That nichts sagen, wenn hier unter der Ewigkeit eine ins Unendliche fortgehende Zeit verstanden werden sollte; denn da kame ja der Mensch nie aus der Zeit heraus, sondern ginge nur immer aus einer in die andre fort. Also muss damit ein Ende aller Zeit, bei nnunterbrochener Fortdauer des Menschen, diese Dauer aber, (sein Dasein als Grösse betrachtet,) doch auch als eine mit der Zeit ganz unvergleichbare Grösse (duratio noumenon) gemeint sein, von der wir uns freilich keinen, (als blos negativen) Begriff machen können. Dieser Gedanke hat etwas Grausendes in sich; weil er gleichsam an den Rand eines Abgrunds führt, aus welchem für den, der darin versinktkeine Wiederkehr möglich ist, ("ihn aber hält am ernsten Orte, der nichts zurücke lässt, die Ewlgkeit mit starken Armen fest." HALLER;) und doch auch etwas Anziehendes: denn man kann nicht aufhören, sein zurückgeschrecktes Auge immer wiederum darauff zu wenden, (nequeunt expleri cordo tuendo. VIRGIL.) Er ist furchtbar-erhaben; zum Theil wegen seiner Dunkelheit, in der die Einbildungskraft mächtiger, als beim hellen Lichte zu wirken pflegt. Endlich muss er doch auch mit der allgemeinen Menschenvernunft auf wundersame Weise verwebt sein: weil er unter allen verntinftelnden Völkern, zu allen Zeiten, auf eine oder andere Art eingekleidet, angetroffen wird. - Indem wir nun den Hebergang aus der Zeit in die Ewigkeit, (diese Idee mag, theoretisch, als Erkenntniss-Erweiterung betrachtet, objective Realität haben oder nicht,) sowie ihn sich die Vernunft in meralischer Rücksicht selbst macht. verfolgen, stossen wir auf das Ende aller Dinge, als Zeitwesen und als Gegenstände möglicher Erfahrung; welches Ende aber in der moralischen Ordnung der Zwecke zugleich den Aufang einer Fortdauer eben

dieser als fibersinnlicher, folglich nicht unter Zeitbedingungen stehender Wesen ist, die also, und deren Zustand keiner andern, als moralischer Bestimmung ihrer Beschaffenheit fähig sein wird.

Tage sind gleichsam Kinder der Zeit, weil der folgende Tag, mit dem, was er enthält, das Erzeugniss des vorigen ist. Wie nun das letzte-Kind seiner Eltern jüngstes Kind genannt wird; so, hat nusere Sprache belieht, den letzten Tag. (den Zeitpunkt, der alle Zeit beschliesst.) den jüngsten Tag zu nennen. Der jüngste Tag gehört also annoch zur Zeit; denn es geschieht an ihm noch irgend etwas (nicht zur Ewigkeit, wo nichts mehr geschieht, weil das Zeitfortsetzung sein würde, Gehöriges,) nämlich Ablegung der Rechnung der Menschen von ihrem Verhalten in ihrer ganzen Lebenszeit. Er ist ein Gerichtstag; das Begnadigungs- oder Verdammungs-Urtheil des Weltrichters ist also das eigentliche Ende aller Dinge in der Zeit, und zugleich der Anfang der (seligen oder unseligen) Ewigkeit, in welcher das Jedem zugefallene Loos so bleibt, wie es in dem Augenhlick des Ausspruchs (der Sentenz) ihm zu Theil ward. Also enthält der jüngste Tag auch das jüngste Gericht zugleich in sich. - Wenn nur zu den letzten Dingen noch das Ende der Welt, sowie sie in ihrer jetzigen Gestalt erscheint, nämlich das Abfallen der Sterne vom Himmel als einem Gewölbe, der Einsturz dieses Himmels selbst (oder das Entweiehen desselben als eines eingewickelten Buchs,) das Verbrennen beider, die Schöpfung eines neuen Himmels und einer neuen Erde zum Sitz der Seligen, und der Hölle zu dem der Verdammten, gezählt werden sollten; so würde jener Gerichtstag freilich nicht der jüngste Tag sein, sondern es würden noch verschiedne andre auf ihn folgen. Alleift da die Idee eines Endes aller Dinge ihren Ursprung nicht von dem Vernünfteln über den physischen, sondern über den moralischen Lauf der Dinge in der Welt hernimmt, und dadurch allein veranlasst wird: der letztere auch allein auf das Uebersinnliche, (welches nur am Moralischen verständlich ist,) dergleichen die Idee der Ewigkeit ist, bezogen werden kann; so muss die Vorstellung iener letzten Dinge, die nach dem jüngsten Tage kommen sollen, nur als Versinnlichung des letztern sammt seinen moralischen, uns ührigens nicht theoretisch begreiflichen Folgen angesehen werden.

Es ist aber anzumerken, dass es von den ältesten Zeiten her zwei, die künftige Ewigkeit betreffende Systeme gegeben hat: eines, das der Unitarier derselben, welche allen Menschen (durch mehr oder weniger lauge Büssungen gereinigt) die ewige Seligkeit; das andere das der Dual ist en, \* welche ei nigen Anserwählten die Seligkeit, allen Liebrigen aber die ewige Verdammniss zusprechen. Denn ein Systen, wornach Alle verdammt zu sein bestimmt wären, konnte wohl nicht Platz finden, weil sonst kein rechtfertigender Grund da wäre, warun sie überhanpt wärne erschaffen worden; die Vernie hrung Aller aber eine verfehlte Weisheit anzeigen wirde, die; mit ihrem eignen Werk unzufrieden, kein ander Mittel weiss, den Müngeln desselben abzuhelfen, als es zu zerstören. — Den Dunisten steht indees immer ebendieselbe Schwierigkeit, welche hinderte, sich eine ewige Verdammung Aller zu denken, im Wege: denn wozu, könnte man fragen, waren auch die Wenigen, warun auch nur ein Einziger geschaffen, wenn er nur dasein sollte, um owig verworfen zu werden? welches doch ärger ist, als gar nicht sein.

Zwar, so weit wir es einsehen, so weit wir uns selbst erforschen können, hat das dualistische System, (aber nur unter einem höchstguten Urwese) in praktischer Absicht, für jeden Menschen, wie er
sich selbst zu richten hat, (obgleich nicht, wie er-Andere zu richten befügt ist.) einen überwiegenden Grund in sich; deun, so viel er sich kennt,
lässt ihm die Vernunft keine andre Aussicht in die Ewigkeit übrig, als
die ihn aus seinem bisher geführten Lebenswandel sein eignes Gewijsen
am Ende des Lebens eröffnet. Aber zum Dog ma, mithin nm einen an
sich selbst, objectiv-gültigen, theoretischen Satz daraus zu machen, dazu
ist es, als bloses Vernunfurtheil, bei weitem nicht hinreichend. Denn
welcher Mensch kennt sich selbst, wer kennt Andre so durch und durch,
um zu entscheiden: ob, wenn er von den Ursachen seines vermeintlich
wohlgeführten Lebenswandels alles, was man Verdienst des Glücks
nennt, als sein angebornes gutartiges Tempframent, die nattfüche grössers

<sup>\*</sup> Ein solebes System war in der altperabeben Religion (des Zerosater) auf der Voraussetung weder in weigen Kampf mit dinander begriffenen Urwenen, dem guten Princip, Ormuzd, und dem bösen, Abri mau', gegründet. — Sonderbar ist es, dass die Sprache zweier weit von sinander, noch weiter aber von dem Jettigen Sitze der datuschen Sprache entferenten Linder, ju der Benennung dieser beiden Urwesen, deutsche ist. Det einem Stemen dieser beiden Urwesen, deutsche ist. Det einem Kampen das gute Princip Go deman, (welches Wort in dem Nampen Lande der Burnehmann) das gute Princip Go deman, (welches Wort in dem Nampen mit dem arge Mann sehr gleichlaustet, das jetzige Persische auch eine Meugen mit dem arge Mann sehr gleichlaustet, das jetzige Persische auch eine Meugen ursprünglich deutscher Wörter enhaltit, so mag es eine Anighae für ein Alfrehmen ferischer sein, auch an dem Leitfaden der Sprachverwan dischaft dem Ursprunge der jetzigen Religions beergiffen mancher Wölker nachauseben und sich auf dem Ursprunge der jetzigen Religions beergiffen mancher Wölker nachauseben.

Stärke seiner obern Kräfte, (des Verstandes und der Vernunft, um seine Triebe zu zähmen,) überdem auch noch die Gelegenheit, we ihm der Zufall glücklicher Weise viele Versnchungen ersparte, die einen Andern trafen; wenn er dies alles von seinem wirklichen Charakter absonderte-(wie er das denn, um diesen gehörig zu würdigen, nothwendig abrechnen muss, weil er es, als Glücksgeschenk, seinem eignen Verdienst nicht zuschreiben kann;) wer will dann entscheiden, sage ich, ob vor dem allsehenden Auge eines Weltrichters ein Mensch, seinem innern moralischen Werthe nach, itberall noch irgend einen Vorzug vor dem andern habe, und es so vielleicht nicht ein ungereimter Eigendünkel sein dürfte, bei dieser oberflächlichen Selbsterkenntniss, zu seinem Vortheil über den moralischen Werth (und das verdiente Schicksal) seiner selbst sowohl, als Anderer irgend ein Urtheil zu sprechen? - Mithin scheint das System des Unitariers sowohl, als des Dualisten, beides als Dogma betrachtet, das speculative Vermögen der menschlichen Vernnnft gänzlich zu fibersteigen, und alles uns dahin zurückzusühren, jene Vernunstideen schlechterdings nur auf die Bedingungen des praktischen Gebrauchs einzuschränken. Denn wir sehen doch niehts vor uns, das uns von unserm Schicksal in einer künftigen Welt jetzt schon belehren könnte, als das Urthe'l unseres eignen Gewissens, d. i. was unser gegenwärtiger moralischer Zustand, so weit wir ihn kennen, uns darüber vernünftiger-Weise urtheilen lässt; dass nämlich, welche Principien unsers Lebenswandels wir bis zu dessen Ende in nns herrschend gefunden haben, (sie seien die des Guten oder des Bösen,) anch nach dem Tode fortfahren werden, es zu sein; ohne dass wir eine Abanderung derselben in jener Zukunft anzunehmen den mindesten Grund haben, Mithin müssten wir uns auch der jenem Verdienste oder dieser Schuld angemessenen Folgen, unter der Herrschaft des guten oder bösen Princips, für die Ewigkeit gewärtigen; in welcher Rücksicht es folglich weise ist, so zu handeln, als ob ein anderes Leben, und der moralische Zustand, mit dem wir das gegenwärtige endigen, sammt seinen Folgen, beim Eintritt in dasselbe unabänderlich sei. In praktischer Absicht wird also das anzunehmende System das dualistische sein müssen; ohne doch ausmachen zu wollen, welches von belden, in theoretischer nnd blos speculativer, den Vorzug verdiene; znmal da das unitarische zu sehr in gleichgültige Sicherheit einzuwiegen scheint.

Warum erwarten aber die Menschen überhaupt ein Ende der Welt? und wenn dieses ihnen auch eingeräumt wird, warum eben ein Ende mit Schrecken für den grössten Theil des menschlichen Geschlechts)? . . . Der Grund des Ersteren scheint darin zu liegen, weil die Vernunft ihnen sagt, dass die Dauer der Welt nur sofern einen Werth hat, als die vernünftigen Wesen in ihr dem Endzweck ihres Daseins gemäss sind, wenn dieser aber nicht erreicht werden sollte, die Schöpfung ihnen zwecklos zu sein scheint; wie ein Schauspiel, das gar keinen Ausgang hat und keine vernünftige Absicht zu erkennen gibt. Das Letztere gründet sich auf der Meinung von der verderbten Beschaffenheit des menschlichen Geschlechts\*, die bis zur Hoffnungslosigkeit gross sei; welchem ein Ende und zwar ein schreckliches Ende zu machen, die einzige der höchsten Weisheit und Gerechtigkeit (dem grössten Theil der Menschen nach) anständige Maassregel sei. - Daher sind auch die Vorzeichen des jüngsten Tages, (denn wo lässt es eine durch grosse Erwartung erregte Einbildungskraft wohl an Zeichen und Wundern fehlen?) alle von der schrecklichen Art. Einige sehen sie in der überhandnehmenden Ungerechtigkeit, Unterdrückung der Armen durch über-

<sup>\*</sup> Zu allen Zeiten hahen sich dünkende Welse (oder Philosophen), ohne die Aulage zum Gnten in der meuschliehen Natur einiger Aufmerksamkeit zu würdigen, sieh in widrigen, zum Theil ekelhaften Gleichnissen erschöpft, um insere Erdenwelt, den Aufenthalt für Menschen, recht verächtlich vorzustellen. 1) Als ein Wirthshaus (Karavanseral), wie jener Derwisch sie ansieht; wo jeder auf seiner Lebeusreise Einkehrende gefasst sein muss, von einem folgenden bald verdrängt zu werden. 2) Als ein Zuchthane; welcher Melming die brahmanischen, tihetanischen und andere Weisen des Orients, (auch sogar Plato,) angethan sind; ein Ort der Züchtigung und Reinigung gefallner, aus dem flimmel verstossuer Geister, ietzt menechlicher oder Thier-Sceleu. 3) Als ein Toll haus: wo nicht alleju Jeder für sich seine eignen Absichten vernichtet, sondern Einer dem Anderen alles erdenkliche Herzeleid zufügt, und obenein die Geschicklichkelt und Macht, das thun zu können, für die grösste Ehre hält. Endlich 4) als ein Kloak, wo aller Unrath aus andern Welten hingehannt worden. Der letztere Einfall ist auf gewisse Art originell, und einem persischen Witzling zn verdanken, der das Paradies, deu Aufenthalt des ersten Menschenpaars, in den Himmel versetzte, in welchem Garten Bäume genng, mit herrlichen Früchten reichlich versehen, auzutreffen, deren Ueherfluss, nach ihrem Genuss, sich durch nnmerkliche Ausdünstung verlor; einen einzigen Baum mitten im Garten ausgenommen, der zwar eine reizende, aber solche Frucht trng; die sich nicht ansschwitzen liess Da unsre ersten Eltern sich nun gelüsten ließen, nngeachtet des Verhots, dennoch davon zu kosten; so war, damit sie den Himmel-nicht beschmuzten, kein andrer Rath, als dass einer der Engel ihnen die Erde in weiter Ferne zeigte, mit den Worten: "das ist der Abtritt für das ganze Universum", sie sodann dahin führte, um das Benöthigte zu verrichten, und darauf mit Hinterlassung derselhen zum Himmel zurückflog. Davon sei nun das menschliche Geschlecht auf Erflen entsprungen.

müthige Schwelgerei der Reichen, und dem allgemeinen Verhist von Treu und Glunben; oder in den an allen Erlenden sich entstindenden bluigen Kriegen u. s. w., mit einem Worte, an dem moralischen Verfall und der schnellen Zunahme aller Laster, sammt den sie begleibunden Uebeln, dergleichen, wie sie wähnen, die vorjez Zeit nie sah. Andre dagegen in ungewöhnlichen Naturverknderungen, an den Erdbeben, Stürmen und Ueberschwemmungen, oder Kometen und Luftzeichen.

In der That fithlen, nicht ohne Ursache, die Menschen die Last ihrer Existenz, ob sie gleich selbst die Ursache derselben sind. Grund davon scheint mir hierin zu liegen. - Natürlicher Weise eilt in den Fortschritten des menschlichen Geschlechts die Cultur der Talente, die Geschicklichkeit des Geschmacks, (mit ihrer Folge, der Ueppigkeit,) der Entwickelung der Moralität vor: und dieser Zustand ist gerade der lästigste und gefährlichste für Sittlichkeit sowohl, als physisches Wohl; weil die Bedürfnisse viel stärker anwachsen, als die Mittel, sie zu befriedigen. Aber die sittliche Anlage der Menschheit, die, (wie Horaz'ens poena, pede claudo) ihr immer nachhinkt, wird sie, die in ihrem eilfertigen Lauf sich selbst verfängt und oft stolpert, (wie man unter einem weisen Weltregierer wohl hoffen darf,) dereinst überholen; und so sollte man, selbst nach den Erfahrungsbeweisen des Vorzugs der Sittlichkeit in unserm Zeitalter, in Vergleichung mit allen vorigen, wohl die Hoffnung nähren können, dass der jüngste Tag eher mit einer Eliasfahrt, als mit einer der Rotte Korah ähnlichen Höllenfahrt eintreten, und das Ende aller Dinge auf Erden herbeiführen dürfte. Allein dieser heroische Glaube an die Tugend scheint doch, subjectiv, keinen so allgemeinkräftigen Einfluss auf die Gemüther zur Bekehrung zu haben, als der an einen mit Schrecken begleiteten Auftritt, der vor den letzten Dingen als vorhergehend gedacht wird.

An morkung. Da wir es hier blos mit Ideen zu thun haben, (oder damit spielen.) die die Veraunft sich selbst schafft, wovon die Gegenstände, (wenn sie deren haben.) ganz über unsern Gesichtskreis hinausliegen, die indess, obswar für das speculative Erkenntniss überschwenglich, darum doch nicht in aller Beziehung für leer zu halten sind, sonderu in praktischer Absicht uns von der gesetzgebenden Vernunft selbst an die Hand gegeben werden, nicht etwa um über ihre Gegenstände, was sie an sich und ihrer Natur nach sind, anchaugrübeln, kondern wie wir sie



zum Beluf der moralischen, auf den Endsweck aller Dinge gerichteten Grundstätze und enken haben, (wodurch sie, die sonst gätzlich her wären, objective praktische Realität bekommen;) — so haben wir ein freies Feld vor uns, dieses Product unserver eigenen Vernunft; den allgemeinen Begriff von einem Ende aller Dinge, nach dem Verhältniss, das er zu unsern Epkenntnissverenögen hat, einzutheilen, und die unter ihm stehenden zu classificiren.

Diesem nach wird das Ganze 1) in das natürliche\* Ende aller Dinge, nach der Orduang noralischer Zwecke göttlicher Weishelt, welches wir also (in praktischer Absicht) wohl verstehen können, 2) in das mystische (übernatürliche) Ende derselben, in der Orduang der wirkenden Ursachen, vom welchen wir nichts verstehen, 3) in das widernatürliche (verkehrte) Ende aller Dinge, welches von uns selbet, dadurch, dass wir den Enddweck missverstehen, herbeigeführt wird, eingetheilt, nach in drei Abtheilungen vorgestellt werden; wovon die erzo se ben abgehandelt worden, und nan die zwei noch übrigen folgen.

In der Apokalypse (X, 5.6), "hebt ein Engel seine Hand auf gen Himmel, und schwört bei dem Lebendigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel erschaffen hat u. s. w.: dass hinfort keine Zeit mehr sein soll."

Wenn man nicht annimmt, dass dieser Engel "mit seiner Stimme von sieben Donnern" (v. 3) habe Unsinn schreien wollen, so muss er damit gemeint haben, dass hinfort keine Veränderung sein soll; denn wäre in der Welt noch Veränderung, so wäre auch die Zeit da, weil jene nur in dieser stattfinden kann und ohne ihre Voraussetzung gar nicht denkbar ist.

Hier wird nun ein Ende aller Dinge, als Gegenstände der Sinne, vorgestellt, wovon wir nus gar keinen Begriff machen können; weil wir uns selbst unvermeidlich in Widersprüche verfangen, wenn wir einen ein-



Na tärlfeh (formaliter) heiset, was nach Gesetzen einer gewissen Ordaung, welche es auch sek, mithin and her moralischen; (sho mich immer blos der physischen), nothwendig folgt. Ihm ist das Nichtnatürliche, velches entweder das Uebernstürliche, oder das Wierandtriches ein kann, entgegregesett. Das Nothwendige aus Naturars ach en würde auch als materialiter-astärlich (physisch-nothwagdig vorgeschild werden.

sigen Schritt ans der Sinnenwelt in die intelligible thun wollen: wetches hier dadurch geschicht, dass der Augenblick, der das Ende der erstern ausmacht, auch der Anfaug der andern sein soll, mithin diese mit jener in eine und dieselbe Zeitreihe gebracht wird, welches sich widersuricht.

Aber wir sagen auch, dass wir uns eine Dauer als unendlich (als Ewigkeit) denken; nicht darum, weil wir etwa von ihrer Grösse irgend einen bestimmbaren Begriff haben, - denn das ist unmöglich, da ihr die Zeit, als Maass derselben, gänzlich fehlt; - sondern jeuer Begriff ist, weil, wo es keine Zeit gibt, auch kein Ende statthat, blos ein negativer von der ewigen Dauer, wodurch wir in uuserm Erkenntniss nicht um einen Fuss breit weiter kommen, sondern nur gesagt werden will, dass der Vernanft in (praktischer) Absicht auf den Endzweck, auf dem Wege beständiger Veränderungen nie Genüge gethan werden kann; obzwar auch, wenn sie es mit dem Princip des Stillstandes und der Unveränderliehkeit des Zustandes der Weltwesen versucht, sie sich eben so wenig in Ansehuug ihres theoretischen Gebrauchs genugthun, son--dern vielmehr in gänzliche Gedankenlosigkeit gerathen würde; da ihr dann nichts übrig bleibt, als sich eine ins Unendliche (in der Zeit) fortgehende Veränderung, im beständigen Fortschreiten, zum Endzweck zu denken, bei welchem die Gesinnung, (welche nicht, wie jenes, ein Phänomen, soudern etwas Uebersinnliches, mithin nicht in der Zeit veränderlich ist,) bleibt und beharrlich dieselbe ist. Die Regel des praktischen Gebrauchs der Vernunft, dieser Idee gemäss, will also nichts weiter sagen, als: wir müssen nusere Maxime so nehmen, als ob, bei allen ins Unendliche gehenden Veränderungen vom Guten zum Besseren, unser moralischer Zustand, der Gesinnung nach, (der homo noumenon, "dessen Wandel im Himmel ist",) gar keinem Zeitwechsel unterworfen wäre.

Dass aber einmal ein Zeitpunkt eintreien wird, da alle Verkinderung (und mit ihr die Zeit selbst) aufhört, ist eine die Einhildungskraft empörende Vorstellung. Abdann wird nämlich die ganze Natur starr und gleichsam versteinert; der letzte Gedanke, das letzte Gefühl bleichen alsdann in dem denkenden Subjecte stehend, und ohne Wechsel immer dieselben. Pär ein Wesen, welches sich seines Daseins und der Grüsse deg-selben (als Dauer) nur in der Zeit bewnsst werden kann, muss ein solches Leben, wenn es anders Leben heissen mag, die Veruichtung gleich socheinen; weil es, am sich in einen solchen Zustand hineinzudenken, doch überhaupt etwas denken mass; De nken aber ein Reflectiern enthält.

welches selbst nar in der Zeig geschehen kann. — Die Bewohuer der andern Welt werden daher so vongestellt, wie sie, nach Verschiedenheit ihres Wohnorts (dem Himmel oder der Hölle), entweder immer dasselbe Lied, ihr Hallehijah, oder ewig ehendieselben Jammertöne anstimmen (XIX. 1—6; XX, 15); wodurch der gänzliche Mangel alles Wechsels in ihrem Zastaude angezeigt werden soll.

Gleichwohl ist diese Idee, so sehr sie auch unsere Fassnigskraft übersteigt, doch mit der Vernunft in praktischer Beziehung nahe verwandt. Wenn wir den moralisch-physischen Zustand des Menschen Irier im Leben auch auf dem besten Fuss annehmen, nämlich eines beständigen Fortschreitens und Annäherns zum höchsten (ihm zum Ziel ausgesteckten) Gnt; so kann er doch (selbst im Bewusstsein der Unveränderlichkeit seiner Gesinnung) mit der Anssicht in eine ewig danernde Veränderung seines Zustandes; (des sittlichen sowohl, als physischen,) die Zufriedenheit nicht verbinden. Denn der Zustand, in welchem er ietzt ist, bleibt immer doch ein Uebel, vergleichungsweise gegen den bessern, in den zu treten er in Bereitschaft stelit; und die Verstellung eines unendlichen Fortschreitens zum Endzweck ist doch zugleich ein-Prospect in eine unendliche Reihe von Uebeln, die, ob sie zwar von dem grössern Gnten fiberwogen werden, doch die Zufriedenheit nicht stattfinden lassen, die er sich nur dadnrch, dass der Endzweck endlich einmal erreicht wird, denken kann.

Darüber geräth nun der nachgrübelnde Mensch in die Mystik, (denn die Vernunft, weil sie sich nicht leicht mit ihrem immaneuten, d. i. praktischen Gebrauen begnügt, sondern gern im Transscendenten etwas wagt, hat anch ihre Geheimnisse,) wo seine Vernnnft sich selbst, und was sie will, nicht versteht, sondern lieber schwärmt, als sich, wie es einem intellectuellen Bewohner einer Sinnenwelt geziemt, innerhalb den Grenzen dieser eingeschränkt zu halten. Daher kommt das Ungeheuer von System des LAOKIUN von dem höchsten Gut, das im Nichts bestehen soll: d. i. im Bewusstsein, sich in den Abgrund der Gottheit, durch das Zusammenfliessen mit derselben und also durch Vernichtung seiner Persönlichkeit, verschlangen zu fühlen; von welchem Zustande die Vorempfindung zu haben, sincsische Philosophen sich in dunkeln Zimmern, mit geschlossenen «Augen anstrengen, dieses ihr Nichts zu denken und zu empfinden. Daher der Pantheismns (der Tibetaner und anderer östlichen Völker), und der aus der metaphysischen Sublimirung desselben in der Folge erzeugte Spinozismus; welche beide mit dem nralten

Emanationssystem aller Menschenseelen aus der Gottheit (und ihrer endlichen Resorption in ebendieselbe) nahe verschwistert sind. Alles lediglich darum, damit die Menschen sich endlich doch einer ewigen Ruhe zu erfreuen haben möchten, welches denn ihr vermeintes seliges Ende aller Dinge ausmacht; eigentlich ein Begriff, mit dem ihnen zugleich der Verstand ausgebt und alles Denken selbet ein Ende hat.

Das Ende aller Dinge, die durch der Menschen Hände gehen, ist, selbst bei ihren guten Zwecken Thorheit: das ist, Gebrauch solcher Mittel zu ihren Zwecken, die diesen gerade zuwider sind. Weisheit, d. i. praktische Vernunft in der Angemessenheit ihrer dem Endzweck aller Dinge, dem höchsten Gut, völlig entsprechenden Maassregeln, wohnt allein bei Gott; und ihrer Idee nur nicht sichtbarlich entgegenzuhandeln. ist das, was man etwa menschliche Weisheit nennen könnte, Sicherung aber wider Thorheit, die der Mensch nur durch Versuche und öftere Veränderung seiner Plane zu erlangen hoffen darf, ist mehr "ein Kleinod, welchem auch der beste Mensch nur nachjagen kann, ob er es etwa ergreifen möchte;" woven er aber niemals sich die eigenliebige Ueberredung darf anwandeln lassen, vielweniger darnach verfahren, als ob er es ergriffen habe. - Daher auch die von Zeit zu Zeit veränderten, oft widersinnigen Entwürfe zu schicklichen Mitteln, um Religion in einem gauzen Volk lauter und zugleich kraftvoll zu machen; so, dass man wohl ausrufen kann: arme Sterbliche, bei euch ist nichts beständig, als die Unbeständigkeit!

Wenn es indess mit diesen Versuchen doch endlich einmal so weit gediehen ist, dass das Gemeinwesen fülig und geneigt ist, nicht blos den hergebrachten frommen Lehren, sondern ausb der durch sie erleuchteten praktischen Vernunft, (wie es zu einer Religion auch schlechterdings nothwendig ist.) Gehör zu geben; wean die (auf.menschliche Art) Weisen unter dem Volk nicht durch unter sich genominene Abreden (als ein Klerus), sondern als Mitdürger. Entwürfe nachen und darin grösstenfteils übereinkommen, welche auf unverdächtige Art beweisen, dass es ihnen um Wahrheit zu thun sei; und das Volk auch im Ganzen, (wenngleich noch nicht im kleinsten Detail.) durch das allgemein gefühlte, nicht auf Auctorität gegründete Bedürfniss der nothwendigen Anbauung seiner moralischen Anlage daran Interesse nimmt: so schein tichtet rathsamer zu

sein, als jene nur machen und ihren Gang fortsetzeu zu lassen, da sie einmal, was die I dee betrifft, der sie nachgehen, auf gutem Wege sind; was aber den Erfolg aus den zum besten Endzweck gewählten Mitteln betrifft, da dieser, wie er nach dem Laufe der Natur ausfallen dürfte, immer ungewiss bleibt, ihn der Vorsehung zu überlassen. Denn man mag so schwerg läubig sein, wie man will, so mass man doch, wo es schlechterdings unmöglich ist, den Erfolg aus gewissen nach aller menschlichen Weisheit, (die, wenn sie ihren Namen verdienen soll, lediglich auf das Moralische gehen muss.) genommenen Mitteln mit Gewissheit vorauszusehen, eine Conemrenz göttlicher Weisheit zum Laufe der Natur auf praktische Art glauben, wenn man seinen Endzweck nicht lieber gar aufgeben will. - Zwar wird mau einwenden: schon oft ist gesagt worden, der gegenwärtige Plan ist der beste; bei ihm muss es von nun an auf immer bleiben, das ist jetzt ein Zustand für die Ewigkeit. "Wer (nach diesem Begriffe) gut ist, der ist immerhin gut, und wer (ihm zuwider) böse ist, ist immerbin böse" (Apokal. XXII, 11); gleich als ob die Ewigkeit, und mit ihr das Ende aller Dinge schon jetzt eingetreten sein könne; - und gleichwohl sind seitdem immer neue Plane, unter welchen der neueste oft nur die Wiederherstellung eines alten war, auf die Bahn gebracht worden, und es wird auch an mehr letzten Entwürfen fernerhin nicht fehlen.

Ich bin mir so sehr meines Unvermögens, hierin einen neuen und glücklichen Versuch zu machen, bewusst, dass ich, wozu freilich keine grosse Erfindungskraft gehört, lieber rathen nöchte: die Sachen so zu lassen, wie sie zuletzt stauden und beinahe ein Menschenafter hindurch sich als erträglich gut in ihren Folgen bewiesen hatten. Da das aber wohl nicht die Meinung der Männer von eutweder grossem oder doch unternehmendem Geiste sein möchte; so sei es mir erlaubt, nicht sowohl was sie zu thun, sondern wogegen zu verstossen sie sich ja in Acht zu nehmen hätten, weil sie sonst ihrer eigenen Absicht, (wenn sie auch die beste wäre,) zuwider handeln würden, bescheidentlich anzunerken.

Das Christenthum hat, ausser der grössten Achtung, welche die Heiligkeit seiner Gesetze unwiderstehlich einfüsst, nuch etwas Lieberrswürd ig es in sich. (Ich meine hier nicht die Liebenswürdigkeit der Person, die es uns mit grossen Aufopferungen erworben hat, sondern der Sache selbst; inmlind her sittlicheu Verfassung, die er stiftete; denn jene lässt sich nur aus dieser folgern.) Die Achtung ist ohne Zweifel das Kart's staundt. Webs. VI. Erste, weil ohne sie auch keine wahre Liebe stattfindet; ob man gleich ohne Liebe doch grosse Achtung gegen Jemand hegen kann. Aber wenn es nicht blos auf Pflichtvorstellung, sondern anch auf Pflichtbefolgung ankommt, wenn man nach dem su bjectiven Grunde der Handlungen fragt, ans welchem, wenn man ihn vorausestzen darf, an ersten zu erwarten ist, was der Mensch thun werde, nicht blos nach dem objectiven, was er thun soll; so ist doch die Liebe, als freie Anfnahme dei Willens eines Andern unter seine Maximen, ein uneutbehrliches Ergkinzungsstitek der Unvollkommenheit der menschlieben Natur, (zu dem, was die Vernunft durch Gesetz vorschreibt, genäthigt werden zu müssen;) deum was Einer nicht gern thut, das thut er so kärglich, auch wohl mit sophistischen Ausflichten vom Gebot der Pflicht, dass auf diese, als Trieb-feder, ohne den Befrirtit jener, nicht sehr viel zu nerchens ein möchte.

Wenn man nun, um es recht gent zu machen, zum Christenthum noch irgend eine Anctorität, (wäre es auch die göttliche,) hinzuthnt, die Absicht dieselben mag auch noch so wohlmeinend und der Zweck auch wirklich noch so gut sein, so ist doch die Liebenswürdigkeit desselben verschwunden; denn es ist ein Widerspruch, Jennanden zu gehieten, dass er etwas nicht allein thue, sondern es auch gern thur solle.

Das Christenthum hat zur Absicht: Liebe, zu dem Geschäft der Beboachtung seiner Pflicht überhaupt, zu befürdern, und bring sie auch hervor; weil der Stifter derselben nicht in der Qualität eines Befehllabers, der sein en, Gehorsau, fordernden Willen, sondern in der eine Menschenfreumder redet, der seinen Mitmenschen ihren eigenen wohlverstandenen Willen, d. i. wornach sie von selbst freiwillig handeln würden, wenn sie sich selbst gebörig prüffen, ans Herz legt.

Es ist also die liberale Denkungsart, — gleichweit entferent von Sklavensinu und von Bandeniosigkeit, — woven das Christenthum für seine Lehre Effect erwartet, durch die es die Herzen der Menschen für sich zu gewinnen vermag, deren Verstand sehon durch die Vorstellung des Gesetzes ihrer Plicht erleuchtet ist. Das Gefühl der Freiheit in der Wahl des Eudswecks ist das, was ihnen die Gesetzgebung liebenswürdig macht: — Obgeleich also der Lehrer desselben auch Strafe na nakfundigt, sorist das doch nicht so zu verstehen, wenigstens ist es der eigenthümlichen Beschaffenheit des Christenthums nicht angemessen, es soz uerklüren, als sollten diese die Triebfedern werden, seinen Geboten Folge zu leisten; denn sofern würde es aufhören, liebenswürdig zu sein. Sondern man darf dies uur als liebreiche, aus dem Wohlwüllen des Gesetzdern man darf dies uur als liebreiche, aus dem Wohlwüllen des Gesetzgebers entspringende Warnung, sich vor dem Schaden zu hitten, welcher unvermeidlich am der Uebertrettung des Gesetzes entspringen mügste, (dem: der est res surda et inceroubilis, Lavres;) auslegen; well nicht das Christenthum, als freivillig angenommene Lebensmaxime, sondern des Gesetz hier droht; welches, als unwandelbur in der Natur der Dinge liegende Ordnung, selbst nicht der Willkühr des Schöpfers, die Folge derselben so oder anders zu entscheiden, überlassen ist.

Wenn'das Christenthum Belohnungen verheisst, (z. B. "seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel alles wohl vergolten werden";) so muss das nach der liberalen Denkungsart nicht so ausgelegt werden, als wäre es ein Angebot, um dadurch den Menschen zum guten Lebenswandel gleichsam zn dingen; denn da würde das Christenthum wiederum für sich selbst nicht liebenswürdig sein. Nur ein Ansinnen solcher Handlungen, die aus uneigennützigen Beweggründen entspringen, kann gegen den, welcher das Ansinnen thut, dem Menschen Achtung einflössen, ohne Achtung aber gibt es keine wahre Liebe. Also muss man iener Verheissung nicht den Sinn beilegen, als sollten die Belohnungen für die Triebfedern der Handlungen genommen werden. Die Liebe, wodurch eine liberale Denkart an einen Wohlthäter gefesselt wird, richtet sich nicht nach dem Guten, was der Bedürftige empfängt, sondern blos nach der Gütigkeit des Willens dessen, der geneigt ist es zu ertheilen; sollte er auch etwa nicht dazu vermögend sein, oder durch andre Beweggründe, welche die Rücksicht auf das allgemeine Weltbeste mit sich bringt, an der Ausführung gehindert werden.

Dass die moralische Liebenswärdigkeit, welche das Christenthum bei sich führt, die durch manchen äusserlich ihm beigefügten Zwang, bei dem öftern Wechsel der Meinungen, immer noch durchgeschimmert und es gegen die Abneigung erhalten hat, die es sonst hitte treffen müssen, und welche, (was merkwürdig ist.) zur Zeit der grössten Aufklärung, die je unter Menschen war, sich immer in einem nur desto helleren Lichte zeigt, ihm auch nur in der Folge die Herzen der Menschen erhalten könne, ist nie aus der Acht zo lassen.

Sollte es mit dem Christenthum einmal dahin kommen, dass es aufhörte, liebenswürdig zu sein, (welches sich wohl zutragen könnte, wenn es, statt seines sanften Geistes, mit gebieterischer Auctorität bewäfnet würde;) so mässte, weil in moralischen Dingen keine Neutralität, (noch weniger Coalition entgegengesetzter Principien) stattfindet, eine Abneigung und Widerestzlichkeit gegen dasselbe die herrschende Denkart der Menschen werden; und der Antichrist, der ohnehin für den Vorläufer des jüngsten Tages gehalten wird, würde sein (vernuthlich auf Furcht und Eigennutz gegründetes) obzwar kurzes Regünent anfangen; absdenn aber, weil das Christenthum allgemeine Weltreligion zu sein zwar bestimmt, aber es zu werden von dem Schicksal nicht begünstigt sein würde, das (verkehrte) En de aller Din ge in moralischer Rücksicht eintreten. VIII

Ueber

# Philosophie überhaupt,

zur Einleitung in die Kritik der Urtheilskraft.

1104

"Während der Ausschitung haten Herr Prof. Kant die Güte, mir ein Manuscript rausschlichen, welches eins Elnieitung in die Kritik der Urtheibkraft enthielt, die er ehedem zu seinem Werke bestimmt und nur Ihrer Stürke wegen vereorfen hatte. Er überliess es mir, in meiner Schrift davon Gebrauch zu machen. Da ich nun besorgte, dass der Leers es nicht billigen wirde, wen nich meine Erfaisteltungen mit einer Arbeit des groups Mannes, die dem Publicum nicht mitgerheilt worden, vernischte, so enhiblit die mich alles Gehrauch dawon in meinem Arbatzen. — Nachdem ich gaus damit fertig war, habe ich einen wörtlichen Aussug aus dem Manuscript gemacht und das-jenige ausgehoben, was ich Eigensthmiliches darin fand. Doch habe ich nicht vermöden können, Manches mit aufzunchnen, was das gedruckte Werk schon enthält, weil der Zusammenhang es erforderte."

Jac. Sigism Beck erläut. Auszug aus den krit. Schr. des Herrn Prof. Kant. Riga 1794. Bd. H. Vorr. S. I. H.

### Von der Philosophie als einem System.

Es herrscht ein grosser und selbst der Behandlungsart der Wissenschaft sehr nachtheiliger Missverstand in Ansehung dessen, was man für praktisch in einer solchen Bedeutung zu halten habe, dass es darum zu einer praktischen Philosophie gezogen zu werden ver-Man hat Staatskingheit und Staatswirthschaft, Haushaltungsregeln, imgleichen die des Umgangs, Vorschriften zum Wohlbefinden und Diätetik, sowohl der Seele als des Körpers, (warum nicht gar alle Gewerbe und Künste?) zur praktischen Philosophie zählen zu können geglaubt, weil sie doch insgesammt einen Inbegriff praktischer Sätze Allein praktische Sätze sind zwar der Vorstellungsart, darum aber nicht dem Inhalte nach von den theoretischen, welche die Möglichkeit der Dinge und ihre Bestimmungen enthalten, unterschieden, sondern nur die allein, welche die Freiheit unter Gesetzen betrachten. Die übrigen insgesammt sind nichts weiter, als die Theorie von dem, was zur Natur der Dinge gehört, nur auf die Art, wie sie von uns nach einem Princip erzeugt werden können, angewandt, d. i. die Möglichkeit derselben, durch eine willkührliche Handlung, (die ebensowohl zu den Naturnrsachen gehört,) vorgestellt. So ist die Auflösung des Problems der Mechanik: zu einer gegebenen Kraft, die mit einer gegebenen Last im Gleichgewichte sein soll, das Verhältniss der respectiven Hebelarme zu finden, zwar als praktische Formel ausgedrückt, die aber nichts Anderes enthält, als den theoretischen Satz: dass die Längen der letztern sich nmgekehrt wie die erstern verhalten, wenn sie im Gleichgewichte sind; nur ist dieses Verhältniss, seiner Entstehung nach durch eine Ursache, deren Bestimmungsgrund die Vorstellung jenes Verhältnisses ist unsere Willkühr), als möglich vorgestellt. Ebenso ist es mit allen praktischen Sätzen bewandt, welche blos die Erzeugung der Gegenstände betreffen. Wenn Vorschriften, seine Glückseligkeit zu befördern, gegeben werden und z. B. nur von dem die Rede ist, was man an seiner eigenen Person zu thun habe, um der Glückeligkeit empfänglich zu sein, so werden nur die innern Bedingungen der Möglichkeit derselben, an der Genügsamkeit, an dem Mittelmaasse der Neigungen, um nicht Leidenschaft zu werden n. s. w. als zur Natur des Subjects gehörig, und zugleich die Erzeugungsart dieses Gleichgewichts als eine durch uns selbst mögliche Causalität, folglich alles als unmittelbare Folgerung aus der Theorie des Objects in Beziehung auf die Theorie unserer eigenen Natur (uns selbst als Ursachen) vorgestellt; mithin ist hier die praktische Vorschrift zwar der Formel, aber nicht dem Inhalte nach von einer theoretischen unterschieden. Es bedarf also keiner besondern Art von Philosophie, um diese Verknüpfnng von Gründen mit ihren Folgen einzusehen. Mit einem Worte: alle praktischen Sätze, die dasjenige, was die Natur enthalten kann, von der Willkühr als Ursache ableiten, gehören insgesammt zur theoretischen Philosophie, als Erkenntniss der Natur; nur diejenigen, welche der Freiheit das Gesetz geben, sind dem Inhalte-nach specifisch von jenen unterschieden. Man kann von den ersteren sagen: sie machen den praktischen Theil einer Philosophie der Natur aus, die letzteren aber gründen allein eine besondere praktische Philosophie.

Es liegt viel daran, die Philosophie nach ihren Theilen genau zu bestimmen, und zu dem Ende nicht dasjenige, was nur Folgerung oder Anwendung derselben auf gegebene Fälle ist, ohne besondere Principien zu bedürfen, unter die Glieder der Eintheilung derselben, als eines Systems, zu setzen. Praktische Sätze werden von den theoretischen entweder in Anschung der Principien oder der Folgerungen unterschieden. Im letztern Fall machen sie nicht einen besondern Theil der Wissenschaft aus, sondern gehören zum theoretischen, als eine besondere Art von Folgerungen aus derselben. Nun ist die Möglichkeit der Dinge nach Naturgesetzen von der nach Gesetzen der Freiheit ihren Principien nach wesentlich unterschieden. Dieser Unterschied besteht aber nicht darin, dass bei der letztern die Ursache in einen Willen gesetzt wird, bei der ersten aber ausser demselben in die Dinge selbst; denn wenn doch der Wille keine anderen Principien befolgt, als die, von welchen der Verstand einsieht, dass der Gegenstand nach ihnen, als blosen Naturgesetzen, möglich sei, so mag immer der Satz, der die Möglichkeit des Gegenstandes durch Causalität der Willkühr enthält, ein praktischer Satz heissen, er ist doch, dem Princip nach, von den theoretischen Sätzen, die die Natur der Dinge betreffen, gar nicht imterschieden, vielmehr muss er das seine von dieser entlehnen, um die Vorstellung eines Objects in der Wirklichkeit darzustellen.

Praktische Sätze also, die dem Inhalte nach blos die Möglichkeit eines vorgestelten Objects (durch willkelhrliche Haudlung) betreffen, sind nur Anwendungen einer vollständigen theoretischen Erkeuntniss und können keinen besondern Theil einer Wissenschaft ausmachen. Eine praktische Geometrie, als abgesouderte Wissenschaft, sit ein Luding, obgleich nech so viel praktische Sätze in dieser reinen Wissenschaft enthalten sind, deren die meister, als Probleme, einer besondern Anweisung zur Auflösung bedürfen. Die Aufgabe: mit einer gegebenen Luie und einem gegebenen rechten Winkel ein Quadrat zn construiren, ist ein praktischer Sätz, aber reine Folgerung aus der Theorie. Auch kaun sich die Feldmesskunst (aprinensorier) dem Namen einer praktischen Geometrie keineswegs annassen und ein besonderer Theil der Geometrie inberhaupt heissen, sondern gehört in Scholien der letztern, nämlich den Gebrauch dieser Wissenschaft zu Geschäften.\*

Selbst in einer Wissenschaft der Natur, sofern sie auf empirischen Principien benth, nähnlich der eigentlichen Physik, können die praktischen Verrichtungen; um verborgene Naturgesstze zu entdecken, unter dem Nanen der Experimentalphysik, zu der Beneunung einer praktischen Physik, (die ebensowohl ein Unding ist.) als eines Theils der Naturphilosophie, keinesweges berechtigeu. Deun die Principien, wornach wir Versuche austellen, müssen immer selbst aus der Kenutuis der Natur, mithin aus der Throrie hergenommen werden. Eben das gilt von den praktischen Vorschriften, welche die willkührliche Hervrobringung eines gewissen Geuntlikausatandes in uns betreffen (z. B. den der gung eines gewissen Geuntlikausatandes in uns betreffen (z. B. den der

Diese reine und ebendarium erhabene Wissenschaft scheint sich etwas von ihrer Würde zu vergeben, wenn is gescht, dass sie, als Einemitsgemoutrie, obzwar um zwei, Werkzenge zur Construction litere Begriffe brauche, nämlich den Zirkel und das Liuent, welche Construction sie allein genometrisch, die der föhreru Gesenstrie dagsgen mechanisch neunt, weil zu der Construction der Begriffe der leitzern zusammengesetzt Maschlumer erfordert werden. Allein man versteht and unter den erstem sicht die wirklichen Werkzenge (circina et regular, welche niemals unt nather matscher Prickolien geden dessitänn geben könnten, sondern ist sollen unr die ein fachsten Darstellungsarten der Einbildungskraft a priori bedeuten, der kein Instrument so ziehtt hun kann.

Bewegung oder Bezähmung der Einbildungskraft, die Befriedigung oder Schwächung der Neigungen). Es gibt keine praktische Psychologie, als besondern Theil der Philosophie über die menschliche Natur. Denn die Principien der Möglichkeit seines Zustandes vermittelst der Kunst müssen von denen der Möglichkeit unserer Bestimmung, aus der Beschaffenheit unserer Natur entlehnt werden, und obgleich jene in praktischen Sätzen bestehen, so machen sie doch keinen praktischen Theil der empirischen Psychologie aus, weil sie keine besonderen Principien haben, sondern gebören blös zu den Scholien derselben.

Ueberhaupt gehören die praktischen Sitze, (sie mögen rein a priori oder empirisch sein, wenn sie numittelbar die Möglichkeit eines Objects durch unsere Willkühr aussagen, jederzeit zur Kenntniss der Natur und dem theoretischen Theile der Philosophie. Nur die, welche direct die Bestimmung einer Handlung, blos durch die Vorstellung ihrer Form (nach Gesetzen überhaupt) ohne Rücksicht auf die Mittel des dadurch zu bewirkenden Objects, als nothwendig darstellen, können und müssen ihre eigenthäunlichen Principien (in der Idee der Freibeit) haben, und ob sie gleich auf eben diese Principien den Begriff eines Objects des Willens (das blöchste Guty gründen, so gehört dieses doch nur indirect als Folgerung zu der praktischen Vorschrift, (welche nummehr sittlich heiset.) Auch kann die Möglichkeit desselben durch die Kenntniss der Natur (Theorie) nicht eingesehen werden. Nur jene Sätze gehören also allein zu einem besondern Theile eines Systems der Vernunfterkenntnis, unter dem Namen der praktischen Pfolsoophie.

Alle übrigen Sätze der Ausübung, an welche Wissenschaft sie sich auch immer anschliessen mögen, könuen, wenn soan etwa Zweideutigkeit besorgt, statt praktischer, te ch ni sich e Sätze heissen. Denn sie gehören zur Kunst, das zu Stande zu bringen, wovon man will, dass es sein soll, die bei einer vollständigen Theorie jederzeit eine blose Folgerung, und kein für sich bestehender Theil irgend einer Art vou Anweizung lat. Auf solche Weise gehören alle Vorschriften der Geschicklichkeit zur Technik und mitth zur theoretischen Kenntniss der Natur, als Folgerungen derselben. Wir werden uns aber künftig des Ausdrucks der Technik auch bedienen, wo Gegenstände der Natur bisweilen blos nur so beur heilt werden, als o ib ihre Möglichkeit sich auf Kunst gründe, in welchen Fällen die Urtheile weder theoretisch, noch praktisch (in der zuletzt angeführten Bedeutung) sind, indem sie nichts von der Beschaffenheit des Objects, noch der Art, es hervorzubringen, bestimmen,

sondern wodurch die Natur selbst, aber blos nach der Analogie mit einer Kunst, und zwar in subjectiver Beziehung anf nnser Erkenntnisser-mögen, nicht in objectiver auf die Gegenstände, beurtheilt wird. Hier werden wir nan die Urtheils selbst zwar nicht technisch, aber doch die Urtheilskraft, auf deren Gesetze sie sich gründen, und in gemäßs auch die Natur technisch nennen, welche Technik, da sie keine objectiv bestimmenden Sätze enthält, anch keinen Theil der doctrinialen Philosophie, sondern nur der Kritik unseres Erkenntnissvermögens ausmacht.

#### Von dem Systeme aller Vermögen des menschlichen Gemüths.

Wir können alle Vermögen des menschlichen Gemüths ohne Ausnahme auf die drei zurückführen: das Erkenntnissvermögen, das Gefühl der Lust und Unlnst, und das Begehrungsvermögen. Zwar haben Philosophen, die wegen der Gründlichkeit ihrer Denkungsart übrigens alles Lob verdienen, diese Verschiedenheit nur für scheinbar zu erklären nnd alle Vermögen aufs blose Erkenutnissvermögen zu bringen gesneht. Allein es lässt sich sehr leicht darthun, nnd seit einiger Zeit hat man es anch schon eingesehen, dass dieser, sonst im ächten philosophischen Geiste unternommene Versuch, Einheit in diese Mannigfaltigkeit der Vermögen hereinznbringen, vergeblich sei. Denn es ist immer ein grosser Unterschied zwischen Vorstellungen, sofern sie, blos aufs Object und die Einheit des Bewusstseins derselben bezogen, zum Erkenntniss gehören, imgleichen zwischen derjenigen objectiven Beziehung, da sie, zugleich als Ursache der Wirklichkeit dieses Objects betrachtet, zum Begehrungsvermögen gezählt werden, und ihrer Beziehung blos aufs Subject, da sie für sich selbst Gründe sind, ihre eigene Existenz in demselben blos zu erhalten, und sofern im Verhältnisse zum Gefühle der Lust betrachtet werden; welches letztere schlechterdings kein Erkenntniss ist, noch verschafft, ob es zwar dergleichen zum Bestimmungsgrunde voraussetzen mag.

Die Verknipfung zwischen dem Erkenntnisse eines Gegenstandes und dem Gefühle der Lust nnd Unlust an der Existenz desselbén, oder die Bestimmung des Begehrungsvermögens, ihn hervorzubringen, ist zwar empirisch kennbar genug; aber da dieser Zusammenhang auf keinem Princip a priori begründet ist, so machen insofern die Gemüthskräfte nur ein Ag gregat und kein System aus. Nun gelingt es zwar,

zwischen dem Gefühle der Lust und den andern beiden Vermögen eine Verkutipfung a priori herauszubringen und, wenn wir ein Erkenntniss a priori, nämlich den Vernunftbegriff der Freiheit mit dem Begehrungsvermögen als Bestimmungsgrund desselben verknüpfen, in dieser objectiven Bestimmung zugleich subjectiv ein in der Willensbestimmung enthalteues Gefühl der Lust anzutreffen. Aber auf die Art ist das Erkenntnissvermögen nicht vermittelst der Lust oder Unlast mit dem Begehrungsvermögen verbunden; denn sie geht vor diesem nicht vorher, sondern folgt entweder allererst auf die Bestimmung des letztern, oder ist vielleicht nichts Anderes, als die Empfindung dieser Bestimmbarkeit des Willens durch Vernunft selbst, also gar kein besonderes Gefühl und eigenthümliche Empfänglichkeit, die inter den Gemäthseigenschaften eine besondere Abtheilung erforderte. Da nnn in der Zergliederung der Gemäthsvermögen überhaupt ein Gefühl der Last, welches, von dem Bestimmungsvermögen unabhängig, vielmehr einen Bestimmungsgrund desselben abgeben kann, unwidersprechlich gegeben ist, zu der Verknüpfung desselben aber mit den beiden andern Vermögen in einem Systeme erfordert wird, dass dieses Gefühl der Lust, so wie die beiden andern Vermögen nicht auf blos empirischen Gründen, sondern auch auf Principien a prieri bernhe, so wird zur Idee der Philosophie, als eines Systems, auch, (wenngleich nicht eine Doctrin, dennoch) eine Kritik des Gefühls der Lust und Unlust, sofern sie nicht empirisch begründet ist, erfordert werden.

Nun hat das Er kenntnissvermögen nach Begriffen seine Principien a priori im reinen Verstande (seinem Begriffe von der Natur), das Begehrungsvermögen in der reinen Vernunft (ihrem Begriffe von der Freiheit), und da bleibt noch unter den Gemütlsseigenschaften überbaupt ein mittleres Vermögen oder Empfänglichkeit, nämlich das Gefähl der Lust und Unlust, sowie unter den obern Erkenntnissvermögen ein mittleres, die Urtheilskraft, übrig. Was ist natürlicher, als zu vermuthen, dass die letztere zu dem erstern ebensowohl Principien a priori enthalten werde?

Ohne noch etwas über die Möglichkeit dieser Verknüpfung auszumachen, so ist doch hier schon eine gewisse Angemesseuheit der Urtheilskraft zum Gefühle der Lust, um diesem zum Bestimmungsgrunde zu dienen oder ihn darin zu finden, insofern unverkeinbar, dass, wenn, in der Eintheilung des Erkenutnissvermögens durch Begriffe, Verstand und Vernunft ihre Vorstellungen auf Objetel beziehen, um Begriffe davon zu bekommen, die Urtheilskraft sich tediglich aufs Subject bezieht mit für sich allein keine Begriffe von Gegenständen hervorbringt. Ebenso, wenn, in der allgemeinen Eintheilung der Gemitthskräfte überhaupt, Erkeuntnissvernögen sowohl, als Begehrungsvernögen eine objective Beziehung der Vorstellungen antiatlen, so ist daggegen das Gerühl der Last und Unlust nur die Empfinglichkeit einer Bestimmung des Subjects, so dass, wenn Urtheilskraft überall etwas für sich allein bestimmen soll, es wohl nichts Auderes, als das Gerühl der Last sein könnte, und magekehrt, wenn dieses überall ein Principe prieri haben soll, es allein in der Urtheilskraft auturteffen sein werde.

### Von der Erfahrung, als einem System für die Urtheilskraft.

Die Urtheilskraft, welcher es obliegt, die besondern Gesetze, auch nach dem, was sie unter den allgemeinen Katurgesetzen Verschiedenes laben, dennoch unter höhere, obgleich immer noch empirische Gesetze zu bringen, imuss ein transseendentales Princip ihrem Verfahren zum Grunde legen; denn durch Heruntappen unter Naturformen, deren Lobereinstimmung untereinander zu gemeinschaftlichen empirischen, aber höhern Gesetzen, die Urtheilskraft gleichwohl als ganz zufällig ansätte, würde es noch zufälliger sein, wenn sich besondere Wahrnelmung en einmal glücklicher Weise zu einem empirischen Gesetze qualificitien; viehnehr aber, dass mannigfahlige empirische Gesetze sich zur systematischen Einheit der Naturerkeuntniss in einer möglichen Erfahrung, in ihrem ganzen Zusammenhange schiekten, ohne durch ein Princip a priori eine solche Föhm in der Natur vorausizusetzen.

## Von der reflectirenden Urtheilskraft.

Die Urtheilskraft kann entweder als bloses Vormögen über eine gegebene Vorstellung, zum Behuf eines dadurch möglichen Begriffs, nach einem gewissen Priscip zu reflectiren, oder als ein Vermögen einen zum Grunde liegenden Begriff durch eine gegebene em prinsche Vorstellung zu bestimmen augesehen werden. Im ersten Fall ist sie die reflectirende, im zweiten die bestimmende Urtheilskraft, Reflectiren (überlegen) aber ist: gegebene Vorstellungen entweder mit andern, oder mit seinem Erkenntuissvermögen in Dezielung auf einen dadurch möglichen Begriff zu vergleichen und zusammenzuhalten.

Die reflectirende Urtheilskraft ist diejenige, welche man auch das Beurtheilungsvermögen (facultas dijudicandi) nennt.

Das Reflectiren, (welches selbst bei Thieren, obzwar nur instinctmäsig, nämlich nicht in Beziehung auf einen dadurch zu erlangenden Begriff, sondern eine dadurch etwa zu bestimmende Neigung vorgeht), bedarf für uns ebensowohl eines Princips, als das Bestimmen, in welchem der zum Grunde gelegte Begriff von Objecte der Urtheilskraft die Regel vorschreibt und also die Stelle des Princips vertritt.

Das Princip der Reflexion über gegebene Gegenstände der Natur ist dass sich zu allen Naturdingen empirisch bestimmte Begriffe finden lassen, \* welches eben so viel augen will, als dass man allemal an ihren Producten eine Form voraussetzen kann, die nach allgemeinen, für uns erkennbaren Gesetzen möglich ist. Denn dürften wir dieses nicht voraussetzen, nad legten unserer Behandlung der empirischen Vorstellungen dieses Princip nicht zum Grunde, so würde alles Reflectiren blos aufs Gerathewohl und blind, mithin ohne gegründete Erwartung ihrer Zusammenstimmung mit der Natur angestellt werden.

<sup>\*</sup> Dieses Princip hat beim ersten Aublicke gar nicht das Ansehen eines synthetischen und transscendentalen Satzes, sondern scheint vielmehr tautologisch zu sein und zur blosen Logik zu gehören. Denn diese lehrt, wie man eine gegebene Vorstellung mit einer andern vergleichen und dadurch, dass man dasjenige, was sie mit versehiedenen gemein hat, als ein Merkmal zum allgemeinen Gebrauche herauszieht, sich eînen Begriff machen könne. Allein ob die Natur zu jedem Objecte noch viele andere als Gegenstände der Vergleichung, die unt ihm in der Form Vieles gemein haben, aufzuzeigen habe, darüber lehrt sie nichts; vielmehr ist diese Bedingung der Möglichkeit der Anwendung der Logik auf die Natur ein Princip der Vorstellung der Natur, als eines Systems für unsere Urtheilskraft, in welchem das Mannigfaltige, in Gattungen und Arten eingetheilt, es möglich macht, alle vorkommenden Naturformen durch Vergleichung auf Begriffe (von mehrerer oder minderer Allgemeinheit) zu bringen. Nun lehrt zwar sehon der reine Verstand (aber auch durch synthetische Grundsätze) alle Dinge der Natur als in einem transscendentalen Systeme nach Begriffen a priori (den Kategorien) enthalten zu denken; allein die Urtheilskraft, die auch zu empirischen Vorstellungen, als solchen, Begriffe sucht (die reflectirende), muss noch überdem zu diesem Behnf annehmen, dass die Natur in ihrer greuzeulosen Mannigfaltigkeit eine solche Eintheilung derselben in Gattungen und Arten getroffen habe. die es unserer Urtheilskraft möglich macht, in der Vergleichung der Naturformen Einhelligkeit anzutreffen, und zu empirischen Begriffen und dem Zusammenhange derselben nntereinander, durch Aufsteigen zu allgemeinern gleichfalls empirischen Begriffen zu gelangen, d. i. die Urtheilskraft setzt ein System der Natur auch nach empirischen Gesetzen voraus, und dieses a priori, folglich durch ein transscendentales Princip.

In Ansehung der allgemeinen Naturbegriffe, unter demen überhaupt ein Erfahrungsbegriff (ohne besondere empirische Bestimmug) allerest möglich ist, hat die Retlexion im Begriffe einer Natur überhaupt, d. i. im Verstande, sehm ihre Anweismeg, und die Urthelikkraft bedarf keines besondern Princips der Reflexion, sondern schematisit dieselbe a priori und wendet diese Schemate auf jede empirische Synthesis au, ohne welche gar kein Erfahrungsurtheil möglich wäre. Die Urtheilskraft ist hier in ihrer Reflexion zugleich bestimmend, und der transsendentale Schematismus derselben dient ihr zugleich zur Regel, unter der gegebene empirische Anschauungen absmirtt verdern.

Aber zu solchen Begriffen, die zu gegebenen empirischen Anschauungen allererst sollen gefunden werden, und welche ein besonderes Natnræsetz voraussetzen, darnach allein besondere Erfahrung möglich ist, bedarf die Urtheilskraft eines eigenthümlichen, gleichfalls transscendentalen Princips ihrer Reflexion, and man kann sie nicht wiederum auf schon bekannte empirische Gesetze hinweisen und die Reflexion in eine blose Vergleichung mit empirischen Formen, für die man schon Begriffe hat, verwandeln. Denn es fragt sich, wie man hoffen könné, durch Vergleichung der Wahrnehmungen zu empirischen Begriffen desjenigen, was den verschiedenen Naturformen gemein ist, zn gelangen, wenn die Natur, (wie es doch zu denken möglich ist.) in diese, wegen der grossen Verschiedenheit ihrer empirischen Gesetze, eine so grosse Ungleichartigkeit gelegt hätte, dass alle, oder doch die meiste Vergleichung vergeblich wäre, eine Einhelligkeit und Stufenordnung von Arten und Gattungen unter ihnen herauszubringen. Alle Vergleichung empirischer Vorstellungen, um empirische Gesetze und diesen gemässe specifische, durch dieser ihre Vergleichung aber mit andern auch generisch übere instimmende Formen an Naturdingen zu erkennen, setzt doch voraus, dass die Natur anch in Ansehnng ihrer empirischen Gesetze eine gewisse, unserer Urtheilskraft angemessene Sparsamkeit und eine für nns fassliche Gleichförmigkeit beobachtet habe, und diese Voraussetzung muss als Princip der Urtheilskraft a priori vor aller Vergleichung vorausgehen.

Die reflectirende Urtheilskraft verführt also mit gegebenen Erscheinnigen, um sie uuter empirische Begriffe von bestimmten Naturdingen zu bringen, nicht schematisch, sondern technisch, nicht gleichsam bles mechanisch, wie ein Instrument, uuter der Leitung des Verstandes und der Sinne, sondern künstlich, nach dem allgemeinen, aber zugleich aubestimaten Princip einer zweckmissigen Anordaung der Natur 'in einem Systeme, gleichsam zu Gunsten nuserer Urtheilskraft, in der Angeuessenheit ihrer besondern Ge-setze, (über die der Verstand nichts sagt.) zu der Möglichkeit der Erfahrung als eines Systems, ohne welche Voranssetzung wir nicht hoffen Köumen, ums in zinem Labyrinthe der Mannigfaltigkeit möglicher besonderer Gesetze zurecht zu finden. Also macht sich die Urtheilskraft selbst a prierri die Technik der Natur zum Princip ihrer Relickion, ohne dech diese erklären, noch nälber bestimmen zu können, oder dazu einen objectiven Bestimmungsgrund der allgemeinen Naturbegriffe (ans einem Erkenntnis der Dinge an sich selbst) zu haben, sondern nur nm nach ihrem eigenein subjectiven Gesetze, nach ihrem Bedürfnisse, dennoch aber zugleich einstimmig mit Naturgesetzen reifectiern zu können.

Das Princip der reflectirenden Urtheilskraft, dadurch die Natur als System nach empirischigu Gesetzen gedacht wird, ist aber blos ein Prineip für den logischen Gebrauch der Urtheilskraft, zwar ein transscendentales Princip seinem Ursprunge nach, aber nur, um die Natur a priori als qualificirt zu einem logischen Systeme ihrer Mannigfältigkeit unter empirischen Gesetzen anzusehen.

Die logische Form eines Systems besteht blos in der Eintheilung gegebeuer allgemeiner Begriffe, (dergleichen hier der einer Natur überhaupt ist,) dadurch, dass man sich das Besondere (hier das Empirische) mit seiner Verschiedenheit als unter dem Allgemeinen enthalten, nach einem gewissen Princip denkt. Hiezu gehört nun, wenn man empirisch verfährt und vom Besondern zum Allgemeinen aufsteigt, eine Classification des Mannigfaltigen, d. i. eine Vergleichung mehrerer Classen, deren jede unter einem bestimmten Begriffe steht, untereinander, und. wenn jene nach dem gemeinschaftlichen Merkmale vollständig sind, ihre Subsumtion unter höhern Classen (Gattungen), bis man zu dem Begriffe gelangt, der das Princip der ganzen Classification in sich enthält (und die oberste Gattung ausmackt). Fängt man dagegen vom allgemeinen Begriffe an, um zu dem besondern durch vollständige Eintheilung herabzugehen, so heisst die Handlung die Specification des Mannigfaltigen unter einem gegebenen Begriffe, da von der obersten Gattung zu niedrigeren (Untergattungen oder Arten) und von Arten zu Unterarten fortgeschritten wird. Man drückt sich richtiger aus, wenn man, anstatt (wie im gemeinen Redegebrauch) zu sagen, man müsse das Besondere. welches unter einem Allgemeinen steht : specificiren, lieber sagt, man specificire de na tilgemeinen Begriff, indem man das Mannigfaltige unter ihm auführt. Denn die Gattung ist (logisch betrachtet) gleichsam die Materie oder das rohe Substrat, welches die Natur durch mehrere Bestimmungen zu besondern Arten und Unterarten verarbeitet, und so kann man sagen, die Natur specificire sich selbst nach einem gewissen Princip (oder der Idee eines Systems), nach der Analogie des Gebrauchs dieses Worts bei den Rechtslehrern, wenn sie von der Specification gewisser roher Materien reden.

Nnn ist klar, dass die reflectirende Urtheilskraft es ihrer Natur nach nicht unternehmen könne, die ganze Natur nach ihren Verschiedenheiten zu classificiren, wenn sie nicht voraussetzt, die Natur specificire selbst ihre transsceudentalen Gesetze nach irgend einem Princip. Dieses Princip kann nun kein anderes, als das der Angemessenheit zum Vermögen der Urtheilskraft selbst sein, in der unermesslichen Mannigfaltigkeit der Dinge nach möglichen empirischen Gesetzen genugsame Verwandtschaft derselben auzutreffen, und sie unter empirische Begriffe (Classen) und diese unter allgemeinere Gesetze (höhere Gattungen) zu hringen, und so zu einem empirischen Systeme der Natur gelangen zu können. - Sowie nun eine solche Classification keine gemeine Erfahrungserkenntniss, sondern eine künstliche ist, so wird die Natur, sofern sie so gedacht wird, dass sie sich nach einem solchen Princip specificire, auch als Kunst angesehen, uud die Urtheilskraft führt also nothwendig a priori ein Princip der Technik der Natur bei- sich, welche von der Nomothetik derselben, nach transscendentalen Verstandesgesetzen, darin unterschieden ist, dass diese ihr Princip als Gesetz, jene aber nur als nothwendige Voraussetzung geltend machen kann.

Das eigenthümliche Princip der Urtheilskraft ist also: die Natur specificirt ihre allgemeinen Gesetze zu empirischen, gem ass der Form eines logischen Systems zum Behuf der Urtheilskraft.

Hier entspringt nun der Begriff einer Zweckmässigkait den Nart, und zwar als ein eigeuthümlicher Begriff der reflectirenden Urtheilskraft, nicht der Vernundt; indem der Zweck gar nicht im Objecte, sondern lediglich im Subjecte, und zwar dessen blosem Vermögen zu reflectiren gesetzt wird. Denn zweckmässig nehnen wir dasjenige, dessen Dasein eine Vorstellung desselben Dinges vorauszusetzen scheint; Naturgusetze aber, die so beschaffen und auf einander bezogen sind, als obsied ie Urtheilskraft zu ihrep-eigenen Bedarfe entwerfen hätter haben

Kart's sämmti, Werke. VI

Aehnlichkeit mit der Möglichkeit der Dinge, die eine Vorstellung dieser Dinge als Gruud derselbeu voraussetzt. Also denkt sich die Urtheilskraft durch ihr Princip eine Zweckmässigkeit der Natur in der Specification ihrer Formen durch empirische Gesetze.

Dadurch worden aber diese Formen selbst nicht als zweckmässig gedacht, sondern nur das Verhältniss derselben zu einauder, und die Schicklichkeit, bei ihrer grossen Mannigfaltigkeit, zu einem logischen Systeme empirischer Begriffe. — Zeigte uns nun die Natur nichts mehr, als diese logische Zweckmässigkeit, so wilrden wir zwar schon Ursache haben, sie hierüber zu bewundern; niden wir nach den allgemeinen Verstandesgesetzen keinen Grund davon anzugeben wissen; allein dieser Bewunderung wirde schwertlich Jennad naders, als etwa ein Transseendentalphilosoph fähig sein, und selbst dieser würde doch keinen bestimmten Fall neumen können, wo sich diese Zwecknässigkeit in concrete bewiese, sondern sie mir im Allgemeinen denken misseu.

### Von der Aesthetik des Beurtheilungsvermögens.

Der Ausdruck einer ästhetischen Vorstellungsart ist ganz unzweidentig, wenn darunter die Beziehung der Vorstellung auf einen Gegenstand, als Erscheinung, zur Erkenntniss desselben verstanden wird; denn alsdenn bedeutet der Ausdruck des Aesthetischen, dass einer-solchen Vorstellung die Form der Sinnlichkeit, (wie das Subject afficirt wird,) nothwendig anhänge und diese daher unvermeidlich auf das Object (aber nur als Phänomen) übertragen werde. Daher konnte es eine transscendentale Aesthetik, als zum Erkenntnissvermögen gehörige Wissenschaft geben. Seit geraumer Zeit aber ist es Gewohnheit geworden, eine Vorstellungsart ästhetisch, d. i. sinnlich, auch in der Bedeutung zu heissen, dass darunter die Beziehung einer Vorstellung nicht aufs Erkenntuissvermögen, sondern aufs Gefühl der Lust und Unlust gemeint wird. Ob wir nun gleich dieses Gefühl (dieser Benennung gemäss) auch einen Sinn (Modification unseres Zustandes) zu nennen pflegen, weil uns ein anderer Ausdruck mangelt, so ist er doch kein objectiver Sinn, dessen Bestimmung zum Erkenntniss eines Gegenstandes gebraucht würde, (denn etwas mit Lust anschanen oder sonst erkennen, ist nicht blose Beziehung der Vorstellung auf das Object, sondern eine Empfänglichkeit des Subjects,) sondern der gar nichts zum Erkenntnisse der Gegenstände beiträgt. Eben darum, weil alle Bestimmungen des Gefühls blos von subjectiver Bedeutung sind, so kann es nicht eine Aestheitik des Gefühls als Wissenschaft geben, etwa wie es eine Aesthetik des Erkenntnissvermögens gibt. Es bleibt also immer eine unvermeidliche Zweideutigkeit in dem Ausdrucke einer ästhetischen Vorstellungsart, wenn man darunter bald diejenige versteht, welche das Gefühl der Lust und Unlust erregt, bald diejenige, welche blos das Erkenntnissvermögen angeht, sofern darin sinnliche Anschauung angetroffen wird, die uns die Gegenstände nur als Erscheinungen erkennen lässt.

Diese Zweideutigkeit kann indessen doch gehoben werden, wenn man den Ausdruck: ästhetisch, weder von der Anschauung, noch weniger aber von Vorstellungen des Verstandes, sondern allein von Handlungen der Urtheilskraft braucht. Ein asthetisches Urtheil, wenn man es zur objectiven Bestimmung brauchen wollte, würde so auffallend widersprechend sein, dass man bei diesem Ausdrucke wider Missdeutung genug gesichert ist. Denn Anschauungen können zwar siunlich sein, aber das Urtheilen gehört schlechterdings nur dem Verstande (in weiterer Bedeutung genommen) zu, und ästhetisch oder sinnlich urtheilen, sofern dieses Erkenntniss eines Gegenstandes sein soll, ist selbst alsdann ein Widerspruch, wenn Sinnlichkeit sich in das Geschäft des Verstandes einnfengt, und (durch ein vitium subreptionis) dem Verstande eine falsche Richtung gibt: das objective Urtheil wird vielmehr immer nur durch den Verstand gefällt, und kann sofern nicht ästhetisch heissen. Daher hat unsere transscendentale Aesthetik des Erkenntnissvermögens wohl von sinnlichen Anschauungen, aber nirgends von ästhetischen Urtheilen reden können, weil, da sie es nur mit Erkenntnissurtheilen, die das Object bestimmen, zu thun hat, ihre Urtheile insgesammt logisch sein müssen, Durch die Benennung eines ästhetischen Urtheils über ein Object wird also sofort angezeigt, dass eine gegebene Vorstellung zwar auf ein Object bezogen, in dem Urtheile aber nicht die Bestimmung des Objects, sondern des Subjects und seines Gefühls verständen werde. Denn in der Urtheilskraft werden Verstand und Einbildungskraft in Verhältniss gegen einander betrachtet, und dieses kann zwar erstlich objectiv, als zum Erkenntniss gehörig, in Betracht gezogen werden, (wie in dem transscendentalen Schematismus der Urtheilskraft geschah;) aber man kann eben dieses Verhältniss zweier Erkenntnissvermögen doch auch blos subjectiv betrachten, sofern eines das andere in eben derselben Vorstellung befördert oder hindert, und dadurch den Gemüthszustand afficirt, und

also als ein Verhältniss, welches empfindhar ist, (ein Fall, der bei dem abgesonderten Gebrauche keines andern Erkenntnissvermögens stattfindet.) Obgleich um diese Enpfindung keine simliche Vorstellung eines Objects ist, so kann sie doch, da sie subjectiv mit der Versinnichung der Verstandesbegriffe durch die Urtheilskraft verbunden ist, ab sinnliche Vorstellung des Zustandes des Subjects, das durch einen Actas jenes Vermögens afficirt wird, der Sinnlichkeit beigezällt, und ein Urtheil ästheisch, d. i. sinnlich (der subjectiven Wirkung, nicht dem Bestinnungsgrunde nach) genannt werden, obgleich Urtheileu (nämlich objectiv) eine Handlung des Verstandes, (als obern Erkenntnissvermögens überhauch und nicht der Sinnlichkeit ist.

Ein jedes bestimmende Urtheil ist logisch, weil das Prädicat desselben ein gegebener objectiver Begriff ist. Ein blos reflectirendes Urtheil aber, über einen gegehenen einzeluen Gegenstand, kan n ästhetisch sein, wenn, (ehe noch auf die Vergleichung desselben mit andern gesehen wird,) die Urtheilskraft, die keinen Begriff für die gegebene Anschaunug bereit hat, die Einbildungskraft (blos in der Auffassung desselbeh) mit dem Verstande (in Darstellung eines Begriffs. überhaupt) zusammenhält, nud ein Verhältniss heider Erkenntnissvermögen wahrninent, welches die subjective, blos empfindbare Bedingung des objectiven Gebrauchs der Urtheilskraft, (nämlich der Zusammenstimmung iener beiden Vermögen unter einander) überhaupt ansmacht. Es ist aber auch ein ästhetisches Sinnenurtheil möglich, wenn nämlich das Prädicat des Urtheils gar kein Begriff von einem Object sein kann, indem es gar nicht zum Erkeuntnissvermögen gehört, z. B. der Wein ist angenehm, da denn das Prädicat die Beziehung einer Vorstellung unmittelbar auf das Gefühl der Lust und nicht auf das Erkenntnissvermögen ansdriiekt.

Ein ästhetisches Urtheil im Allgomeinen kann also für dasjenige Urtheil orkliit worden, dessen Prädican tiemals Erkeuntinis (Begriff von einem Object) sein kann, (ob es gleich die subjectiven Bedingungen zu einem Erkeuntuiss überhaupt enthalten mag.) In einem solchen Urtheil ist der Bestimmungsgrund Empfindung. Xuu ist aber nur eine einzige sogenannte Empfindung, die niemals Begriff von einem Objecte werden kann, und diese ist das Gefühl der Lust oder Unlust. Diese ist blos subjectiv, da lungegen alle übrige Empfindung zu Erkenntuiss gebruucht werden kann. Also ist ein ästhetisches Urtheil dasjenige, dessen Bestimnungsgrund in einer Empfindung liegt, die mit dem Gefühle der Lust und Unbst unmittelbar verbunden ist. Im Kathetischen Sinnenurtheile ist es diejenige Enapfindung, welche von der empirischen Anschaung des Gegenstandes unmittelbar hervorgebrucht wird; im Äshtetischen Re-flexionsurtheile aber die, welche das harmonische Spiel der beiden Erkenntnissvermögen der Urtheilskraft, Einbildungskraft und Verstand, im Subjecte bewirkt, indem in der gegebenen Vorstellung das Auffassungsvermögen der einen und das Daristellungsvermögen der andern einander weckselseitig berörderlich sind, welches Verhättins in solchem Falle durch diese blose Form eine Empfindung bewirkt, welche der Bestimmungsgrund eines Urtheils ist, das darum ästhetisch heisst und als subjective Zweckmässigkeit (ohne Bergriff mit dem Gefühle der Lust verbunden ist.

Das ästhetische Sinnennrtheil enthält materiale, das ästhetische Reflexionsurtheil aber formale Zweckmässigkeit. Aber da das erstere sich gar nicht auf das Erkenntnissvermögen bezieht, sondern unmittelbar durch den Sinn aufs Gefühl der Lust, so ist nur das letztere als auf eigenthümlichen Principien der Urtheilskraft gegründet anzusehen. · Wenn nämlich die Reflexion über eine gegebene Vorstellung vor dem Gefühle der Last (als Bestimmungsgrunde des Urtheils) vorhergeht, so wird die subjective Zweckmässigkeit gedacht, ehe sie in ihrer Wirkung empfunden wird, und das ästhetische Urtheil gehört sofern, nämlich seinen Principien nach, zum obern Erkenntnissvermögen, und zwar zur Urtheilskraft, unter deren subjective und doch dabei allgemeine Bedinguugen die Vorstellung des Gegenstandes subsumirt wird. Dieweil aber eine blos subjective Bedingung eines Urtheils keinen bestimmten Begriff von dem Bestimmungsgrunde desselben verstattet, so kann dieser nur im Gefühle der Lust gegeben werden, so doch, dass das ästhetische Urtheil immer ein Reflexionsurtheil ist; da hingegen ein solches, welches keine Vergleichung der Vorstellung mit den Erkenntnissvermögen, die in der Urtheilskraft vereinigt wirken, voraussetzt, ein ästhetisches Sinnenurtheil ist, das eine gegebene Vorstellung auch, (aber nicht vermittelst der Urtheilskraft und ihres Princips) aufs Gefühl der Lust bezieht. Das Merkmal, iiber diese Verschiedenheit zu entscheiden, kann aber allererst iu der Abhandlung selbst angegeben werden, und besteht in dem Anspruche des Urtheils auf allgemeine Gültigkeit und Nothwendigkeit; dem wenn das ästhetische Urtheil dergleichen bei sich führt, so macht es auch Anspruch darauf, dass sein Bestimmungsgrund nicht blos im Gefühle der Lust und Unlust für sich allein, sondern zugleich in einer Regel der obern Erkenntnissvermögen, und namentlich hier in der der Urtheilskraft liegen müsse, die also in Ansehung der Bedingungen der Reflexion a priori gesetzgebend ist und Au ton mie beweiset. Die Autonomie aber ist nicht, (sowie die des Verstaudes in Ansehung der theoretischen Gesetze der Natur, oder der Vernuuft in praktischen Gesetzen der Freiheit) ob jectiv, d. i. durch Begriffe von Dingen oder möglichen Handlungen, son derna blos subjectiv, für das Urtheil aus Gefühl gültig, welches, wenn es auf Allgemeingültigkeit Ansprach machen kann, seinen auf Principien a priori gegründeten Ursprung beweiset. Diese Gesetzgebung müsste man eigentlich He aut onomie nennen, da die Urtheilskraft gicht der Natur, noch der Freiheit, sondern lediglich ihr selbst das Gesetz gibt, und kein Vernögen ist, Begriffe von Objecten hervorzubringen, sondern nur mit denen, die ihr anderweitig gegeben sind, vorkommende Fälle zu vergleichen und die subjectiven Bedingungen der Möglichkeit dieser Verbindung a priori ansugeben.

Ebendarans lässt sich auch verstehen, warum sie in einer Handlung, die sie für sich selbst (ohne zum Grunde gelegten Begriff vom Objecte) als blos reflectirende Urtheilskraft austibt, statt einer Beziehung der gegebenen Vorstellung auf ihre eigene Regel mit Bewnsstsein derselben, die Reflexion unmittelbar nur auf Empfindung, die, wie alle Empfindungen, jederzeit mit Lust oder Unlust begleitet ist, bezieht, (welches von keinem andern obern Erkenntnissvermögen geschieht:) weil nämlich die Regel selbst nur subjectiv ist und die Uebereinstimmnng mit derselben nur an dem, was gleichfalls blos Beziehung aufs Subject ausdrückt, nämlich Empfindung, als dem Merkmale und Bestimmungsgrunde des Urtheils, erkannt werden kaun; daher es auch ästhetisch heisst, und mithin alle nuscre Urtheile nach der Ordnung der obern Erkenntnissvermögen, in theoretische, ästhetische und praktische eingetheilt werden können, wo unter den ästhetischen nur die Reflexionsurtheile verstanden werden, welche sich allein auf ein Princip der Urtheilskraft, als obern Erkenntnissvermögens beziehen, da hingegen die ästhetischen Sinnenurtheile es nur mit dem. Verhältnisse der Vorstellungen zum innern Sinne, sofern derselbe Gefühl ist, nnmittelbar zu thun haben.

Hier ist nun vorziglich nöthig, die Erklärung der Lust, als sinnlicher Vorstellung der Vollkommen heit eines Gegenstandes, zu beleuchten. Nach dieser Erklärung wirde ein ästhetisches Sinnen- oder Reflexionsurtheil jederzeit ein Erkenntnissnrtheil vom Objecte sein; denn Vollkommenheit ist eine Bestimmung, die einen Begriff vom Gegenstande voraussetzt, wodurch also das Urtheil, welches dem Gegenstande Vollkommenheit beilegt; von andern logischen Urtheilen gar nicht unterschieden wird, als etwa, wie man vorgibt, durch die Verworrenheit, die dem Begriffe anhängt, (die man Sinnlichkeit zu nennen sich anmasst,) die aber schlechterdings keinen specifischen Unterschied der Urtheile ansmachen kann. Denn sonst würde eine unendliche Menge nicht allein von Verstandes-, sondern sogar von Vernunfturtheilen, auch ästhetisch heissen müssen, weil in ihnen ein Object durch einen Begriff, der verworren ist, bestimmt wird, wie z. B. die Urtheile über Recht und Unrecht; denn wie wenig Menschen haben einen deutlichen Begriff von dem, was Recht ist.\* Sinnliche Vorstellung der Vollkommenheit ist ein ansdrücklicher Widerspruch, mid wenn die Zusammenstimmung des Mannigfaltigen zn Einem Vollkommenheit heissen soll, so muss sie durch einen Begriff vorgestellt werden, sonst kann sie nicht den Namen der Vollkommenheit führen. Will man, dass Lust und Unlust nichts, als blose Erkenntnisse der Dinge durch den Verstand, (der sich nur nicht seiner Begriffe bewusst sei,) sein sollen, und dass sie uns nur blose Empfindungen zu sein scheinen, so müsste man die Beurtheilung der Dinge dnrch dieselbe nicht ästhetisch (sinnlich), sondern allerwärts intellectuell nennen, und Sinne wären im Grunde nichts, als ein (obzwar ohne hinreichendes Bewusstsein seiner eigenen Handlungen) urtheilender Verstand, die ästhetische Vorstellungsart wäre von der logischen nicht specifisch unterschieden, und so wäre, da man die Grenzscheidung beider nnmöglich auf bestimmte Art ziehen kann, diese Verschiedenheit der Benennung ganz unbrauchbar. (Von dieser mystischen Vorstellungsart der

<sup>\*</sup> Man kann überhaupt sagen, dass Dinge durch eine Qualität, die in jede andere durch die blose Vermehrung oder Verminderung ihres Grades übergeht, niemals für specifisch -verschieden gehalten werden müssen. Nun kommt es bei dem Unterschiede der Deutlichkeit und Verworrenheit der Begriffe-lediglich auf den Grad des Bewasstseins der Merkmale, nach dem Maasse der auf sie gerichteten Aufmerksankeit, an, mithin ist sofern eine Vorstellungsart von der andern nicht specifisch verschieden. Ausehauung aber und Begriff unterscheiden sich von einander swelfisch: denn sie gehen in einander nicht über, das Bewusstsein beider nud der Merkmale derselben mag wachsen oder ahnehmen, wie es will. Denn die grösste Undeutlichkeit einer Vorstellungsart durch Begriffe (wie z. B. des Rechts) lässt noch immer den specifischen Unterschied der letztern in Ansehung ihres Ur Brungs im Verstande übrig. und die grösste Deutlichkeit der Ansebauung bringt diese nicht im mindesten den erstern näher, weil die letzte Vorstellungsart in der Sinnlichkeit ihren Sitz hat Die logische Deutlichkeit ist auch von der asthetischen himmelweit verschieden, und die letztere findet statt, oh wir uns gleich den Gegenstand gar nicht durch Begriffe vorstellig machen, das heisst, obgleich die Vorstellung als Auschauung similich ist

Dinge der Welt, welche keine von Begriffen überhaupt unterschiedene Anschauung als sinnlich zulässt, wo alsdann für die erstere wohl nichts, als ein anschauender Verstand übrig bleiben würde, hier nichts zu erwähnen.)

Noch könnte man fragen: bedeutet unser Begriff einer Zwecknitssigkeit der Natur nicht eben dasselbe, was der Begriff der Vollkommenheit sagt, und ist also das empirische Bewusstsein der subjectiven Zweckmässigkeit, oder das Gefühl der Lust an gewissen Gegenständen nicht die sinnliche Anschauung einer Vollkommenheit? wie Einige die Lust überhaunt erklikt wissen wollen.

Ich antworte: Vollkommenheit, als blose Vollständigkeit des Vielen, sofern es zusammen Eines ausmacht, ist ein ontologischer Begriff, der mit dem der Totalität (Allheit) eines Zusammengesetzten (durch Coordination des Mannigfaltigen in einem Aggregat,) oder zugleich der Subordination derselben als Gründe und Folgen in einer Reihe einerlei ist, und der mit dem Gefühle der Lust und Unlust nicht das Mindeste zu than hat. Die Vollkommenheit eines Dinges in Beziehung seines Mannigfaltigen auf einen Begriff desselben ist nnr formal. Wenn ich aber von einer Vollkommenheit, (deren es viele an einem Dinge unter demselben Begriffe desselben geben kann,) rede, so liegt immer der Begriff von Etwas, als einem Zwecke, zum Grunde, auf welchen jener ontologische, der Zusammenstimmung des Mannigfaltigen zu Einem, angewandt wird. Dieser Zweck darf aber nicht immer ein praktischer Zweck sein, der eine Lust an der Existenz des Objects voraussetzt oder einschliesst, sondern er kann auch zur Technik gehören, betrifft also blos die Möglichkeit der Dinge und ist die Gesetzmässigkeit einer an sich zufälligen Verbindung des Mannigfaltigen in demselben. Zn einem Beispiele mag die Zweckmässigkeit dienen, die man an einem regulären Sechseck in seiner Möglichkeit nothwendig denkt, indem es ganz zufällig ist, dass sechs gleiche Linien auf einer Ebene gerade in lanter gleichen Winkeln zusammenstossen; denn diese gesetzmässige Verbindung setzt einen Begriff vorans, der als Princip sie möglich macht, Dergleichen objective Zweckmässigkeit an Dingen der Natur beobachtet, · (vornehmlieh an organisirten Wesen;) wird nun als objectiv und material gedacht, und führt nothwendig den Begriff eines Zwecks der Natur (eines wirklichen oder ihr angedichteten) bei sich, in Beziehung auf welchen wir den Dingen auch Vollkommenheit beilegen, darüber das Urtheil teleologisch heisst und gar kein Gefühl der Lust bei sich führt, sowie

diese überhaupt in dem Urtheile über die blose Causalverbindung gar nicht gesucht werden darf.

Ueberhaupt hat also der Begriff der Vollkommenheit als objectiver Zweckmässigkeit mit dem Gefühle der Lust und diese mit jenem garnichts zu thun. Zu der Beurtheilung der erstern gehört nothwendig ein Begriff vom Objecte, zu der durch die zweite ist er dagegen gar nicht nöthig, und blose empirische Anschauung kann sie verschaffen. Dagegen ist die Vorstellung einer subjectiven Zweckmässigkeit eines Objects mit dem Gefühle der Lust sogar einerlei, (ohne dass aber ein abgezogener Begriff eines Zweckverhältnisses dazu gehörte.) und zwischen dieser und jener ist eine sehr grosse Kluft. Denn ob, was snbjectiv zweckmässig ist. es auch objectiv sei, dazu wird eine mehrentheils weitläuftige Untersuchung, nicht allein der praktischen Philosophie, sondern auch der Technik, es sei der Natur oder der Kunst, erfordert, d. i. um Vollkommenheit an einem Dinge zu finden, dazu wird Vernunft, um Annehmelichkeit, wird bloser Sinn, um Schönheit an ihm anzutreffen, nichts, als die blose Reflexion (ohne allen Begriff) über eine gegehene Vorstellung erfordert.

Das ästhetische Reflexionsvermögen urrheilt also nur über subjective Zweckmässigkeit, (nicht über Vollkommenheit) des Gegenstandes, und es fragt sich da, oh nur vermittel st. der dabei empfundenen Lust oder Unlust, oder sogar über dieselbe, so dass das Urtheil zugleich bestimme, dass mit der Vorstellung des Gegenstandes Lust oder Unlust verbunden sein müsse.

Diese Frage lässt sich, wie oben sehon erwähnt, hier noch nicht hiuretheine in der Abbandlung allererst ergeben, ob sie eine Allgemeinheit
und Nothwendigkeit hei sich führen, welche sie zur Ableitung von einem
Bestimmungsgrunde a priori qualificiren. In diesem Falle würde das Urtheil zwar vermittelst der Empfindung der Lust oder Unlust, aber doch
auch zugleich über die Allgemeinheit der Regel, sie mit einer gegebenen
Vorstellung zu verbinden, durch das Erkenntnissvermägen (namentlich
die Urtheilskraft) a priori etwas bestimmen. Sollte dagegen das Urtheil
nichts, als das Verbältniss der Vorstellung zum Gefühle (ohne Vermittelung eines Erkenntnissprincips) enthalten, wie es beim ästhetischen
Sinnenurtheil der Fall ist, (welches weder ein Erkenntniss, noch ein
Reflexionsurtheil ist.) so würden alle ästhetischen Urtheile ins blos empirische Fach zehbren.

Vorläufig kann noch angemerkt werden, dass vom Erkenntnisse zum Gefühl der Lust und Unlust kein Uebergang durch Begriffe von Gegenständen, (sofern diese auf tienes in Beziehung stehen sollen.) stattfinde und dass man also nicht erwarten dürfe, den Einfluss, den eine gegebene Vorstellung auf das Gemüth thut, a priori zu bestimmen, sowie wir ehedem in der Kritik der praktisehen Vernunft, dass die Vorstellung einer allgemeinen Gesetzmässigkeit des Wollens zugleich willenbestimmend, und dadurch auch das Gefühl der Achtung erweckend sein müsse, als ein in unsern moralischen Urtheilen und zwar a priori enthaltenes Gesetz bemerkten, aber dieses Gefühl niehtsdestoweniger aus Begriffen doch nicht ableiten konnten. Eben so wird das ästhetische Reflexionsurtheil uns in seiner Auflösung den in ihr euthaltenen, auf einem Princip a priori beruhenden Begriff der formalen, aber subjectiven Zweckmässigkeit der Objecte darlegen, der mit dem Gefühle der Lust im Grunde einerlei ist, aber aus keinen Begriffen abgeleitet werden kann, auf deren Möglichkeit überhaupt gleichwohl die Vorstellungskraft Beziehung nimmt, wenn sie das Gemüth in der Reflexion über einen Gegenstand afficirt.

Eine Erklärung dieses Gefühls, im Allgemeinen betrachtet, ohne auf den Unterschied zu sehen, obles die Sinnesempfindung, oder die Reflexion, oder die Willensbestimmung begleite, muss transscendental sein. Sie kann so lauten: Lust ist ein Zustand des Gemüths, in welchem eine Vorstellung mit sich selbst zusammenstimmt, als Grund, entweder diesen blos selbst zu erhalten. (denn der Zustand einander wechselseitig befördernder Gemüthskräfte und einer Vorstellung erhält sich selbst,) oder ihr Object hervorzubringen. Ist das Erstere, so ist das Urtheil über die gegebene Vorstellung-ein ästhetisches Ist aber das Letztere, so ist es ein ästhetisch-pathologisches, oder ästhetisch praktisches Urtheil. Man sieht hier leicht, dass Lust oder Unlust, weil sie keine Erkenntnissarten sind, für sich selbst gar nicht können erklärt werden, und gefühlt, nicht eingesehen werden wollen; dass man sie daher nur durch den Einfluss, den eine Vorstellung vermittelst dieses Gefühls auf die Thätigkeit der Gemüthskräfte hat, dürftig erklären kann.

### Von der Nachsuchung eines Princips der technischen Urtheilskraft.

Wenn zu dem, was geschieht, blos der Erklärungsgrund gefunden werden soll, so kann dieser entweder ein empirisches Princip, oder ein Princip a priori, oder auch aus beiden zusammengesetzt sein, wie man es in den physisch-mechanischen Erklärungen der Ereignisse in der körperlieben Welt sehen kann, die ihre Principien zum Theil in der allgemeinen (materialen) Naturwissenschaft, zum Theil auch in derjenigen autreffen, welche die empirischen Bewegungsgesetze enthält. Das Aehnliche findet statt, wenn man zu dem, was in unserem Gemüthe vorgeht, psychologische Erklärungsgründe sucht, nur mit dem Unterschiede, dass, so viel mir bewusst ist, die Principien dazu insgesammt empirisch sind, ein einziges, nämlich das der Stetigkeit aller Veränderungen, (weil Zeit, die nur eine Dimension hat, die formale Bedingung der innern Anschauung ist,) ausgenommen, welches a priori diesen Wahrnehmungen zum Grunde liegt, worans man aber so gut wie gar nichts zum Behnfe der Erklärung machen kann, weil allgemeine Zeitlehre nicht so, wie die reine Raumlehre (Geometrie) genugsamen Stoff zu einer ganzen Wissenschaft hermibt.

Würde es darauf ankommen, zu erklären, wie das, was wir Geschmack nennen, unter Menschen znerst aufgekommen sei, woher diese Gegenstände viel mehr, als andere denselben beschäftigten, und das Urtheil über Schönheit unter diesen oder jenen Umständen des Ortes und der Gesellschaft in Gang gebracht haben, durch welche Ursache er bis zum Luxus habe anwachsen können u. dgl., so würden die Principien einer solchen Erklärung grossentheils in der Psychologie, (darunter man in einem solchen Falle immer nur die empirische versteht,) gesucht werden müssen. So verlangen die Sittenlehrer von den Psychologen, ihnen das seltsame Phänomen des Geizes, der im blosen Besitze der Mittel zum Wohlleben (oder ieder andern Absicht), doch mit dem Vorsatze, nie einen Gebrauch davon zu machen, einen absoluten Werth setzt, oder die Ehrbegierde, die dieser im blosen Rufe ohne weitere Absicht zu finden glaubt, zu erklären, damit sie ihre Vorschrift darnach richten können, nicht der sittlichen Gesetze selbst, sondern der Wegräumung der Hindernisse, die sich dem Einflusse derselben entgegensetzen; wobei man doch gestehen muss, dass es mit psychologischen Erklärungen; in Vergleichung mit den physischen, sehr ktimmerlich bestellt sei, dass sie ohne Ende hypothetisch sind und man zu drei verschiedenen Erklärungsgründen gar leicht einen vierten, ebenso scheinbaren erdenken kann, und dass daher eine Menge vorgeblicher Psychologen dieser Art, welche von jeder Gemithsaffection oder Bewegung, die in Schauspielen, dichterischen Vorstellungen und von Gegenständen der Natur erweckt wird, die Ursachen anzugeben wissen und diesen ihren Witz auch wohl Philosophie nennen, die gewöhnlichste Naturbegebenheit in der körperlichen Welt wissenschaftlich zu erklären, nicht allein keine Kenntniss, sondern auch vielleielit nicht einmal die Fähigkeit dazu blicken lassen. Psychologisch beobachten, (wie Burke in seiner Schrift vom Schönen und Erhabenen.) mithin Stoff zu künftigen systematisch zu verbindenden Erfahrungsregeln sammeln, ohne sie doch begreifen zu wollen, ist wohl die einzige wahre Obliegenheit der empirischen Psychologie, welche schwerlich jemals auf den Rang einer philosophischen Wissenschaft wird Anspruch machen können.

Wenn aber ein Urtheil sich selbst für allgemeingtlig ausgibt und also auf Nothwendig keit im seiner Behauptnag Auspruch macht, so mag diese vorgegebene Nothwendigkeit auf Begriffen vom Objecte aprörör oder auf subjectiven Bedingungen zu Begriffen, die a priori zum Grunde liegen, beruhen, so würe es, wenn anne einem solchen Urtheile dergleichen Anspruch zugesteht, ungereimt, ihn dadurch zu rechtfertigen, dass man den Ursprung des Urtheils psychologische reklitt. Denn mam würde dadurch seiner eigenen Absieht entgegen handeln, und wenn die versuchte Erklärung vollkommen gelungen wäre, so würde sie beweisen: dass das Urtheil auf Nothwendigkeit selheichterdings keinen Anspruch machen kann, eben darum, weil man ihm seinen empirischen Ursprung machweisen kann.

Nun, sind die itsthetischen Reflexionsurrheile, (welche wir künftig unter dem Namen der Geschmacksurtheile zergliedern werden,) von der eben genannten Art. Sie machen auf Nothwendigkeit Amspruch und sagen zicht, dass Jedermann so urtheile, dadurch sie eine Aufgabe zur Erklärung fird ie empirische Psychologie sein wirden, sondern dass unas on urtheilen solle, welches so viel sagt, als: dass sie ein Principe nyeiori für sich haben. Wäre die Beziehung auf ein solches Princip nicht in dergleielnen Urtheilen enthalten, indem es auf Nothwendigkeit Amspruch macht, so müsste man aunehmen, man könne in einem Urtheile darum behaupten, es solle allgemein gelten, weil es wirklich, wie die Beobacht

tung beweiset, allgemein gilt, und umgekehrt, dass daraus, dass Jedermann auf gewisse Weise urtheilt, folge, er solle auch so urtheilen, welches eine offenbare, Ungereimtheit ist.

Nur zeigt sich zwar an ästhetischen Reflexionsurtheilen die Schwierigkeit, dass sie durchaus nicht auf Begriffe gegründet und also von keinem bestimmten Princip abgeleitet werden können, weil sie sonst logisch wären; die subjective Vorstellung von Zweckmässigkeit soll aber durchaus kein Begriff eines Zwecks sein. Allein die Beziehung auf ein Princip a priori kann und nuss doch inner noch stattfinden, wo das Urtheil auf Nothwendigkeit Anspruch macht, von welchen und der Möglichkeit eines solchen Anspruchs hier auch nur die Rede ist, indessen dass eine Vernunfkrifik eben durch denselben veranlasst wird, nach dem zum Grunde liegenden, obgleich unbestimmten Princip selbst zu Groschen, und es ihr ante gelingen kann, es auszufinden mud als ein solches anzuerkennen, welches dem Urtheile subjectiv und a priori zum Grunde liegt, obgleich es niemals einen bestimmten Begriff vom Objecte verschaffen kann.

Ebenso muss man gestehen, dass das teleologische Urtheil auf einem Princip a priori gegründet und ohne dergleichen unmöglich sei, ob wir gleich den Zweck der Natur in dergleichen Urtheilen lediglich durch Erfahrung auffinden und ohne diese, dass Dinge dieser Art auch nur möglich sind, nicht erkennen könnten. Das teleologische Urtheil nämlich, ob es gleich einen bestimmten Begriff von einem Zwecke, den es der Möglichkeit gewisser Naturproducte zum Grunde legt, mit der Vorstellung.des Objects verbindet, (welches im ästhetischen Urtheile nicht geschieht,) ist gleichwohl immer nur ein Reflexionsurtheil, sowie das vorige. Es masst sich går nicht an, zu behaupten, dass in dieser objectiven Zweckmässigkeit die Natur, (oder ein anderes Wesen durch sie) in der That absichtlich verfahre, d. i. in ihr oder ihrer Ursache der Gedanke von einem Zwecke die Causalität bestimme, sondern dass wir nur nach dieser Analogie (Verhältnisse der Ursachen und Wirkungen) die mechanischen Gesetze der Natur benutzen müssen, um die Möglichkeit sölcher Objecte zu erkennen und einen Begriff von ihnen zu bekommen, der jenen einen Zusammenhang in einer systematisch anzustellenden Erfahrung verschaffen kann.

Ein teleologisches Urtheil vergleicht den Begriff eines Naturproducts, mach dem, was es ist, mit dem, was es se in soll. Hier wird der Benrtheilung seiner Möglichkeit ein Begriff (vom Zwecke) zum Grunde



gelegt, der a priori vorhergeht. An Producten der Kunst sich die Möglichkeit auf solche Art vorzustellen, nacht keine Schwierigkeit. Aber von einem Producte der Natur zu denken, dass es etwas hat sein sollen, und es darmach zu beurtheilen, ob es anch wirklich so sei, enthilt sehen die Voraussetzung eines Princips, welches aus der Erfahrung, (die da nur lehrt, was die Dinge sind.) nicht hat gezogen werden können.

Dass wir durch das Auge sehen können, erfahren wir unmittelbar, imgleichen die äussere und inwendige Structur desselben, die die Bedingungen dieses seines möglichen Gebrauchs enthalten, und also die Causalität nach mechanischen Gesetzen. Ich kann mich aber auch eines Steins bedienen, um etwas darauf zu zerschlagen, oder darauf zu bauen u. s. w., und diese Wirkungen können auch als Zwecke auf ihre Ursachen bezogen werden; aber ich kann darum nicht sagen, dass er zum Bauen hat dienen sollen. Nur vom Auge urtheile ich, dass es zum Sehen hat tauglich sein sollen, und obzwar die Figur, die Beschaffenheit aller Theile desselben und ihre Zusammensetzung, nach blos mechanischen Gesetzen beurtheilt, für meine Urtheilskraft ganz zufällig ist, so denke ich doch in der Form und in dem Baue desselben eine Nothwendigkeit, auf gewisse Weise gebildet zu sein, nämlich nach einem Begriffe, der vor den bildenden Ursachen dieses Organs vorhergeht, ohne welche die . Möglichkeit dieses Naturproducts nach keinen meckanischen Naturgesetzen für mich begreiflich ist, (welches der Fall bei jenem Steine nicht ist.) Dieses Sollen enthält nun eine Nothwendigkeit, welche sich von der physisch-mechanischen, nach welcher ein Ding nach blosen Gesetzen der (ohne eine vorhergehende Idee desselben) wirkenden Ursachen möglich ist, deutlich unterscheidet, und kann ebenso wenig durch blos physische (empirische) Gesetze, als die Nothwendigkeit des ästhetischen Urtheils durch psychologische bestimmt werden, sondern erfordert ein eigenes Princip a priori in der Urtheilskraft, sofern sie reflectirend ist, unter welchem das teleologische Urtheil steht, und woraus es auch seiner -Gültigkeit und seinen Einschränkungen nach muss bestimmt werden.

Also stehen alle Urtheile über die Zweckmissigkeit der Natur, sie mögen nun ästhetisch oder teleologisch sein, ünter Principien a prioriund zwar solchen, die der Urtheilskraft eigenthümlich und ausschliesslich angehören, weil sie blos reflectliende, nicht bestimmende Urtheile sind Debendarum gehören sie auch unter die Kritik der reinen Vernunft (in der allgameinsten Bedeutung genommen), welcher die letztern mehr, als die erstern bedürfen, indem sie, sich selbst überlassen, die Vernunft zu Schlüssen einhaden, die sich inst Teberschwengliche verlieren können, anstatt dass die erstern eine unfhasum Nachforschung erfordern, um nur zu verhüten, dass sie sich nicht selbst ihrem Princip nach lediglich aufs Empirische einschränken umd dadurch ihre Ansprüche auf nothwendige Gültügkeit für Jedermann vernichten.

## Encyklopädische Introduction der Kritik der Urtheilskraft in das System der Kritik der reinen Vernunft.

Alle Einleitung eines Vortrags ist entweder die in eine vorhabeude-Lehre, oder der Lehre sellst in ein System, wohin sie als ein Theil gebiört. Die erstere geht vor der Lehre vorher, die letztere sollte billig nur den Schluss derselben ansmachen, um ihr ihre Stelle in dem Inbegriffe der Lehren, mit welchen sie durch gemeinschaftliche Principien zusammenhäugt, nach Grundsitzen anzuweisen. Jene ist eine propädeu, tische, dieses kann eine encyk lopk die Ke Introduction beissen.

Die prophdeutischen Einiefungen sind die gewöhnlichen, als welche zu einer vorzutragenden Lehre vorbereiten, indem sie die dazu nöthige Vorkeuntniss aus andern sehon vorhandeneu Lehren oder Wissenschafteu anführen, um den Uebergang möglich zu macheu. Wenn man sie daraaf richtet, um die der neu auftretenden Lehre eigeben Principien (domastieu) von denen, welche einer andern angehören (pereprinip, sorgfältig zu unterscheiden, so dienen sie zur Greunbestinnuung der Wisseuschaften; eine Vorsicht, die nie zu viel empfohlen werden kann, weil ohne sie keine Grindlichkeit, vornehmlich im philosophischen Erkeuntnisse, zu hoffen ist.

Eine encyklopädische Einleitung aber setzt nicht etwa eine verwandte und zu der sich neu anklündigenden vorbereitende Lehre, sondern
die Idee eines Systems voraus, welches durch jene allererst vollstündig
wird. Da nun ein solches uicht durch Aufraffen und Zusammenlesen
des Mannigfaltigen, welches nan am den dem Wege der Nachforschung gefunden hat, sondern nur absdann, wenn man die subjectiven oder objectiven Quellen einer gewissen Art von Erkeuntnissen vollständig anzugeben im Stande ist, durch den formalen Begriff eines Ganzen, der zugleich
das Princip einer vollständigen Eintheilung a priori in sich enthält, möglich ist, so kamn man leicht begreifen, woher ency klopädische Einleitungen, so nitzlich sie auch wären, doch so venig gewöhnlich sind,

Da dasjenige Vermügen, wovon hier das eigenthümliche Princip aufgesucht und erörtert werden soll (die Urtheliskraft), von so besonderer Art ist, dass es für sich gar kein Erkenntniss (weder theoretisches noch praktisches) hervorbringt, und unerachitet litres Princips a priori dennoch Keinen Theil zur Transsendentalphilosophie, als objectiver Lehre liefert, sondern nur den Verband zweier anderer obern Erkenntnissvermögen (des Verstandes und der Vernunft) ausmacht; so kann es mir erlaubt sein, in der Bestinnnung der Principien eines solchen Vernügens, das keiner Doctrin, sondern blos einer Kritik fälig ist, von der sonst überall nottwendigen Ordnung abzugehen, und eine kurze encyklopidische Introduction derselben und zweir nicht in das System der Wissenschaften der reinen Vernunft, sondern blos in die Kritik aller a priori bestimmbaren Vernügen des Gemüths, sofern sie unter sich ein System im Gemüthe ausmachen, voranzuschicken, und auf solche Art die propädeutische Einleitung mit der ençyklopidische nur uvereinigen.

Die Introduction der Urtheilskraft in das System der reinen Erkenntnissvermögen durch Begriffe beruht gänzlich auf ihrem transscendentalen ihr eigenthümlichen Princip, dass die Natur in der Specificatiou der transscendentalen Verstandesgesetze (Principien ihrer Möglichkeit als Natur überhaupt,) d. i. in der Mannigfaltigkeit ihrer empirischen Gesetze, nach der Idee eines Systems der Eintheilung derselben, zum Behufe der Möglichkeit der Erfahrung als empirischen Systems verfahre. - Dieses gibt zuerst den Begriff einer objectiv-zufälligen, subjectiv aber (für unser Erkenntnissvermögen) nothwendigen Gesetzmässigkeit, d. i. einer Zweckmässigkeit der Natur, und zwar a priori an die Hand. Ob nun zwar dieses Princip nichts in Ansehung der besondern Naturformen bestimmt, sondern die Zweckmässigkeit der letztern jederzeit empirisch gegeben werden muss, so gewinnt doch das Urtheil über diese Formen einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit und Nothwendigkeit, als blos reflectirendes Urtheil, durch die Beziehung der subjectiven Zweckmässigkeit der gegebenen Vorstellung für die Urtheilskraft auf jenes Princip der Urtheilskraft a priori von der Zweckmässigkeit der Natur in ihrer empirischen Gesetzmässigkeit überhaupt, und so wird ein ästhetisches reflectirendes Urtheil auf einem Princip a priori beruhend angesehen werden können, (ob es gleich nicht bestimmend ist,) und die Urtheilskraft in demselben sich zu einer Stelle in der Kritik der obern reinen Erkenntnissvermögen berechtigt finden.

Da aber der Begriff einer Zwockmässigkeit der Natur, (als einer

technischen Zweckmässigkeit, die von der praktischen wesenflich unterschieden ist,) wenn er nicht blose Erschleichung dessen, was wir aus ihr machen, für das, was sie ist, sein soll, ein von aller dogmatischen Philosophie (der theoretischen sowohl, als praktischen) abgesonderter Begriff ist, der sich lediglich auf jenes Princip der Urtheilskraft gründet, das vor den empirischen Gesetzen vorhergeht und ihre Zusammenstimmung zur Einheit des Systems derselben allererst möglich macht, so ist daraus zu ersehen, dass von den zwei Arten des Gebrauchs' der reflectirenden Urtheilskraft (der ästhetischen und teleologischen) dasjenige Urtheil, welches vor allem Begriffe vom Objecte vorhergeht, mithin das ästhetische reflectirende Urtheil ganz allein seinen Bestimmungsgruud in der Urtheilskraft, unvermengt mit einem andern Erkenutnissvermögen, habe, dagegen das teleologische Urtheil, obgleich der Begriff eines Naturzweeks in dem Urtheile selbst nur als Princip der reflectirenden, nicht der bestimmeuden Urtheilskraft gebraucht wird, doch nicht anders, als durch Verbindung der Vernunft mit empirischen Begriffen gefället werden kann. Die Möglichkeit eines teleologischen Urtheils über die Natur lässt sich daher leicht zeigen, ohne ihm ein besonderes Princip der Urtheilskraft zum Grunde legen zu dürfen; denn diese folgt blos dem Princip der Vernunft. Dagegen die Möglichkeit eines ästhetischen und doch auf einem Princip a priori gegründeten Urtheils der blosen Reflexion. d, i. eines Geschmacksurtheils, wenn bewiesen werden kann, dass dieses wirklich zum Anspruche auf Allgemeingültigkeit berechtigt sei, einer Kritik der Urtheilskraft als eines Vermögens eigenthümlicher transsceudentaler Principieu (gleich dem Verstande und der Vernunft) durchaus bedarf, und sich dadurch allein qualificirt, in das System der reinen Erkenntnissvermögen aufgenommen zu werden; wovon der Grund ist, dass das ästhetische Urtheil, ohne einen Begriff von seinem Gegenstande vorauszusetzen, dennoch ihm Zweckmässigkeit, und zwar allgemeingültig beilegt, wozu also das Princip in der Urtheilskraft selbst liegen muss, da hingegen das teleologische Urtheil eineu Begriff vom Obiecte, den die Vernunft uuter das Princip der Zweckverbindung bringt, voraussetzt, nur dass dieser Begriff eines Naturzwecks von der Urtheilskraft blos im reflectirenden, nicht bestimmenden Urtheile gebraucht werde.

Es ist also eigentlich nur der Geschmack, und zwar in Ausebung der Gegenstände der Natur, in welchem allein sich die Urtheilskraft als ein Vermögen offenbart, welches sein eigenthümliches Princip hat, und dadurch auf eine Stells in der allgemeineu Kritik der obern Erkeunt-Katz-standt, Wirks. VI. nissvermögen gegründeten Anspruch macht, den nan ihr vielleicht nicht angedraat hätte. Ist aler das Vernögen der Urtheilskraft, sich a priori Principien zus setzen, einmal gegeben, so ist es auch nothwendig, den Umfang desselben zu bestimmen, und zu dieser Vollständigkeit der Kritik wird erfordert, dass ihr ästhetisches Vernögen, mit dem teleologischen zusammen, als in einem Vernögen enhalten und auf demselben Princip beruhend, erkannt werde; denn auch das tekeologische Urtheil über Diinge der Natur gehört ebensowahl, als das ästhetische, der reflectirenden (nicht der bestimmenden) Urtheilsträt zu.

Die Geschmackskritik aber, welche sonst nur zur Verbesserung oder Befestigung des Geschnacks selbst gebraucht wird, eröffnet, wenn man sie in transseendentaler Absieht behandelt, dadurch, dass sie eine Likeke im Systeme unserer Erkenntnissvermögen ausfüllt, eine auffallende und, wie mich dünkt, viel verheissende Anssieht in ein vollständiges System aller Gemütliskräfte, sefern sie in ihrer Bestimmung, nicht allein aufs Similiche, sondern auch aufs Uebersinnliche bezogen sind, ohne doch die Grenzsteine zu verfücken, welche eine unnachsiehtliche Kritik dem letztern Gebrauche derselben gelegt hat. Es kann vielleicht dem Leser dazu dienen, um den Zusammenhaug der nachfolgenden Untersuchungen desto leichter übersehen zu Künnen, dass ich einen Abris dieser systemstischen Verbindung, der freilich nur, wie die gegenwärtige ganze Nummer, seine Stelle eigeunlich beim Schlusse der Abhandlung haben sollte, sehon hier entwerfe.

Die Vermögen des Gemüths lassen sich nämlich insgesammt auf folgende drei zurückführen:

> Erkenutnissvermögen, Gefühl der Lust und Unlust, Begehrungsvermögen:

Der Ausübung aller liegt aber doch immer das Erkenntnissvermögen, obzwar uicht immer Erkenntniss, (denn eine zum Erkenntnissvermögen gehörig Vorstellung kann auch Anschaunug, reine oder empirische, ohne Begriffe sein.) zum Grunde. Also kommen, sofern vom Erkenntnissvermögen nach Principien die Rede ist, folgende obere neben den Gemitthskriffen tlierhaupt zu stehen.

> Erkenntnissvermögen Gefühl der Lust und Uninst Begehrungsvermögen

Verstand, Urtheilskraft. Vernunft

Es findet sich, dass Verstand eigenthümliche Principien a priori für

das Erkenntniswermögen, Urtheilskraft nur für das Gefühl der Last und Unlust, Vernunft aber beis für das Begehrungsvermögen enthalte. Diese formalen Principien begründen eine Nothweudigkeit, die theils objectiv, theils subjectiv, theils aber anch dadurch, dass sie subjectiv ist, zugleich von objectiver dülftigkeit ist, nachdem is deurch die nebest ihmen stehenden oberen Vermögen die diesen correspondirenden Gemitthskräfte bestimmen.

Erkenntnissvermögen Verstand Gefühl der Lust und Unlast Urtheilskraft Begehrungsvermögen Vernunft

Gesetzmässigkeit. Zweckmässigkeit. Zweckmässigkeit, die zugleich

Gesetz ist (Verbindlichkeit).

Endlich gesellen sich zu den angeführten Gründen a priori der Möglichkeit der Formen, auch diese, als Producte derselben:

Vermögen des Gemüths: Obere Erkennt Principien Producte:
nissvermögen: a priori:
Erkenntnissvermögen Verstand Gesetzmissiokelt Natur

Erkenntnissvermögen Verstand Gesetzmissigkeit Natar.
Gefühl der Lust und Uulust Urtheilskraft Zweekmässigkeit Kunst.
Begehrungsvermögen Vernauft Verbindlichkeit Sitten.

Die Natur also gründet ihre Gesetzmässigkeit auf Printipien a priori des Verstandes als eines Erkenntnissvermögens; die Kunst richtet sich in ihrer Zweckmässigkeit a priori nach der Urtheilskraft, in Beziehung aufs Gefühl der Lust und Unlust; endlich die Sitten (als Product der Freibrit) stehen unter der Idee eiger solchen Form der Zweckmässigkeit, die sich zunn allgemeinen Gesetze qualifieirt, als einem Bestimmungsgrunde der Vernunft in Amelung des Begehrungsvermögens. Die Urtheile, die auf diese Art aus Principien a priori entspringen, welche jedem Grundvernögen des Gemiths eigenthümlich sind, sind theoretische, ästhetische und praktische Urtheile.

So entdeckt sich ein System der Gemütlakräfte, in lürem Verhültnisse der Natur und der Freiheit, deren jede line eigerhtümlichen
bestimmenden Principien a priori haben und um deswillen die zwei
Theile der Philosophie (die theoretische und praktische) als eines doctrinalen Systems ausmachen, und zugleich ein Uebergang vermittelst der
Urtheilskraft, die durch ein eigenthümliches Princip beide Theile verknüpft, nämlich von dem sinnlichen Substrate der erstern zum intelligiblen der zweiten Philosophie, durch die Kritik eines Vermögens
(der Urtheilskraft), welches aur zum Verknüpfen dient und daher zwar

für sich kein Erkenntuiss verschaffen, oder zur Doctrin irgend einen Beitrag liefern kann, dessen Urtheile aber unter dem Namen der äst hetischen, (deren Principien blos subjectiv sind,) indem sie sich von allen, deren Grundsätze objectiv sein mitssen, (sie mägen nun theoretisch oder praktisch sein,) unter dem Namen der log ischen unterscheiden, von so besonderer Art sind, dass sie sinnliche Anschauungen auf eine Idee der Natur bezieben, deren Gesetzmässigkeit ohne ein Verkältniss derselben zu einem übersinnlichen Substrate nicht verstanden werden kann; wovon in der Abbandlung selbst der Beweis geführt werden wird.

IX.

Zum

# ewigen Frieden.

Ein philosophischer Entwur£

1795.



## Zum ewigen Frieden.

Ob diese satyrische Ueberschrift auf dem Schilde jenes holländischen Gastwirths, worauf ein Kirchhof gemalt war, die Menschen überhaupt, oder besonders die Staatsoberhäupter, die des Krieges nie satt werden können, oder wohl gar nur die Philosophen gelte, die jenen süssen Traum träumen, mag dahin gestellt sein. Das bedingt sich aber der Verfasser des Gegenwärtigen aus, dass, da der praktische Politiker mit dem theoretischen auf dem Fuss steht, mit grosser Selbstgefälligkeit auf ihn als einen Schulweisen herabzusehen, der dem Staate, welcher von Erfahrungsgrundsätzen ausgehen müsse, mit seinen sachleeren Ideen keine Gefahr bringe, und den man immer seine eilf Kegel auf einmal werfen lassen kann, ohne dass sich der weltkundige Staatsmann daran kehren darf, dieser auch im Fall eines Streites mit jenem sofern consequent verfahren müsse, hinter seineu auf gut Glück gewagten, und öffentlich geäusserten Meinungen nicht Gefahr für den Staat zu wittern; - durch welche Clausula salvatoria der Verfasser dieses sich daun hiemit in der besten Form wider alle bösliche Auslegung ausdrücklich verwahrt wissen will.

### Erster Abschnitt,

welcher die Präliminarartikel zum ewigen Frieden unter Staaten enthält.

 "Es soll kein Friedensschluss für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Kriege gemacht worden."

Deun alsdann wkre er ja ein bleser Waffenstillstand, Aufschub der Feindseligkeiten, nicht Friede, der das Ende aller Hostillitäten bedeutet, und dem das Beiwort ew ig anzuhängen ein schon verdächtiger Pleonasmus ist. Die vorhandeuen, obgleich jetzt vielleicht den Paciscirenden selbst noch nicht bekannten Ursachen zum künftigen Kriege sind durch den Friedensschluss insgesammt vernichtet, sie mögen auch aus archivarischen Documenten mit noch so scharfsichtiger Ausspälungsgeschicklichkeit ausgeklaubt sein. — Der Vorbehalt (reservotio mendab) alter allererst künftig auszudenkender Prätensionen, deren kein Theil für jetzt Erwähnung thun mag, weil beide zu sehr erschöpft sind, den Krieg fortzusetzen, bei dem bösen Willen, die erste günstige Gelegenleit zu diesem Zweck zu benutzen, gehört zur Jesuitencasuistik, und ist unter der Würde der Regenten, sowie die Willfährigkeit zu dergleichen Deductionen unter der Würde eines Ministers desselben, wenn man die Sache, wie sie an sigh selbst ist, beurheilt:

Wenn aber, nach aufgeklärten Begriffen der Staatsklugheit, in beständiger Vergrösserung der Macht, durch welche Mittel es auch sei, die wahre Ehre des Staats gesetzt wird, so fällt freilich jenes Urtheil als sehulmässig und pedantisch in die Augen.  "Es soll kein für sich bestehender Staat (klein oder gross, das gilt hier gleichviel,) von einem anderen Staate durch Erbung, Tansch, Kauf oder Schenkung erworben werden können."

Ein Staat ist nämlich nicht, (wie etwa der Boden, auf dem er seinen Sitz hat,) eine Habe (patrimonium). Er ist eine Gesellschaft von Menschen, über die Niemand anders, als er selbst, zu gebieten und zu disponiren hat. Ihn aber, der selbst als Stamm seine eigene Wurzel hatte, als Pfropfreis einem andern Staate einzuverleiben, heisst seine Existenz, als einer moralischen Person aufheben, und aus der letzteren eine Sache machen, und widerspricht also der Idee des ursprünglichen Vertrags, ohne die sich kein Recht über ein Velk denken lässt.\* In welche Gefahr das Vorurtheil dieser Erwerbungsart Europa, denn die andern Welttheile haben nie davon gewusst, in unsern bis auf die neuesten Zeiten gebracht habe, dass sich nämlich auch Staaten einander heirathen könnten, ist Jedermann bekannt, theils als eine neue Art von Industrie, sich auch ohne Aufwand von Kräften durch Familienbündnisse übermächtig zu machen, theils auch auf solche Art den Länderbesitz zu erweitern. - Auch die Verdingung der Truppen eines Staats an einen andern, gegen einen nicht gemeinschaftlichen Feiud, ist dahin zu zählen; denn die Unterthanen werden dabei als nach Belieben zu handhabende Sachen gebraucht und verbraucht.

 "Stehende Heere (miles perpetuus) sollen mit der Zeit ganz aufhören."

Denn sie bedrohen andere Staaten unaufbirlich mit Krieg; durch die Bereitschaft, immer dazu gefüstet zu erscheinen; reizen diese an, sich einander in Menge der Gerüsteten, die keine Grenzen keunt, zu übertreffen, und indem durch die darauf verwandten Kosten der Friede endlich noch drückender wird, als ein kurzer Krieg, so sind sie selbst Ursache von Angrifiskriegen, um diese Last Ioszuwerden; wozu kommt, dass zum

Ein Erbreich ist nicht ein Staat, der von einem audern Staate, sondern dessen Recht zu regieren an eine andere physische Person vererbt werden kann. Der Staat erwirbt alsdam einen Regenten, nicht dieser als ein solcher, (d. i der schon ein anderes Reich besitzt.) den Staat.

Tödten oder getödtet zu werden in Sold genommen zu sein, einen Gebrauch von Meuschen als blosen Maschinen und Werkzeugen in der Hand eines Andern (des Staats) zu euthalten scheint, der sich nicht wohl mit dem Rechte der Menschheit in unserer eigenen Person vereinigen Ilsast. 1 Ganz anders ist es mit der freiwilligen periodisch vorgenommenen Uebung der Staachbürger in Waffen bewaudt, sich und ihr Vaterland dadurch gegen Angriffe von aussen zu sichern. — Mit der Anhänfung eines Schatzes wirde es eben so gehen, dass er, von andern Staaten als Bedrohnig mit Krieg angeschen, zu zuvorkommenden Angriffen nöthigte, (weil unter den drei Michten, der Heeres macht, der Bundesmacht und der Geld macht, die letztere wohl das zuverlässigste Kriegswerkzeug sein dürfte, wenn nicht die Schwierigkeit, die Grösse desselben zu erforsschen, dem entgegenstände.)

 "Es sollen keine Staatsschulden in Beziehung auf äussere Staatshändel gemacht werden."

Zum Behuf der Landesökonomie, (der Wegebesserung, neuer Ansiedelungen, Anschaffung der Magaziue für besorgliche Misswachsjahre u. s. w.,) ausserhalb oder innerhalb dem Staate Hülfe zu suchen, ist diese Hälfsquelle unverdächtig. Aber, als entgegenwirkende Maschine der Mächte gegen einander ist ein Creditsysten im Unabsehliche anwachsender und doch immer für die gegenwärtige Forderung, (weil sie doch nicht von allen Glünbigern auf einmal geschehen wird,) gesicherter Schulden, — die sinnreiche Erfindung eines handeltreibenden Volks in diesem Jahrhundert, — eine gefährliche Geldmacht, nämlich ein Schatz zum Kriegführen, der die Schätze aller anderu Staaten zusammengenommen übertrifft, und nur durch den einmal bevorstehenden Ausfall der Taxen, (der doch auch durch die Belebung des Verkehrs, vermittelst der Rückwirkung auf Industrie und Erwert, noch lange hingehalten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die 1 Ausg, hat zu diesen Worten folgende Annerkung; "So autwortste ein bulgarischer Färst dem griechischen Kaiser, der dem Zwist mit Ihm nicht durch Veregiesung des Bluts seiner Unsterhauen, sondern gutmüttiger Weise durch einen Zweikungf abmachen wollter, gen Schmied, der Zangen hat, wird das gülhende Elisen aus dem Kohlen nicht mit den Bladen heraussehmen". Der Grund, auswerlehem sie in der 2 Ausg. fehlt, liege offsphar darin, dass sie im 2. Abschn. belm 2. Definitivertikel noch einmal vorkommt.

wird,) erschöpft werden kann. Diese Leichtigkeit, Krieg zu führen, mit der Neigung der Machtinbenden dazo, welche der menschlichen Natur eingeartet zu sein seheint, verbunden, ist also ein grosses Hinderniss des ewigen Friedens, welches zu verbieten um desto mehr ein Prätliminarartikel desselben soin müster, weil der endlich doch unvermeidliche Staatsbankerott manche andere Staaten unverschuldet in den Schaden mit verwickeln muss, welches eine öffentliche Läsion der letzteren sein würde. Mithin sind wenigstens andere Staaten beredigt, sich gegen einen solehen und dessen Anmassungen zu verbünden.

 "Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines andern Staats gewaltthätig einmischen."

Denn was kann ihn dazu berechtigen? Etwa das Skandal, was er den Unterthanen eines andern Staats gibt? Es kann dieser vielmehr, durch das Boispiel der grossen Uebel, die sich ein Volk durch seine Gesetzlosigkeit zugezogen hat, zur Warnung dienen; und überhaupt ist das böse Beispiel, was eine freie Person der andern gibt, (als scandalum acgeptum) keine Läsion derselben. - Dahin würde zwar nicht zu ziehen sein, wenn ein Staat sich durch innere Veruneinigung in zwei Theile spaltete, deren jeder für sich einen besondern Staat vorstellt, der auf das Ganze Auspruch macht; wo einem derselben Beistand zu leisten einem änssern Staat nicht für Einmischung in die Verfassung des andern, (denu es ist alsdann Anarchie,) angerechnet werden könnte. Solange aber dieser innere Streit noch nicht eutschieden ist, würde diese Einmischung äusserer Mächte Verletzung der Rechte eines nur mit seiner innern Krankheit ringenden, von keinem andern abhängigen Volks, selbst also ein gegebenes Skandal sein, und die Autonomie aller Staaten unsicher machen.

6. "Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem andern solche Feindseligkeiten erhaben, welche das wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden uumöglich machen müssen: als da sind, Anstellung der Meuchelmförder (percussores), Giftmischer (evengéric) Brechung der (Apitulation, Anstiftung des Verraths (perduellio), in dem bekriegten Staat ein.

Das sind ehrlose Stratagemen. Denn irgend ein Vertrauen auf die Denkungsart des Feindes mass mitten im Kriege noch übrig bleiben, weil sonst auch kein Friede abgeschlossen werden könnte, und die Feindseligkeit in einen Ausrottungskrieg (bellum internecinum) ausschlagen witrde; da der Krieg doch nur das traurige Nothmittel im Naturzustande ist, (wo kein Gerichtshof vorhanden ist, der rechtskräftig urtheilen könnte,) durch Gewalt sein Recht zu behaupten; wo keiner von beiden Theilen für einen ungerechten Feind erklärt werden kann, (weil das schon einen Richterausspruch voranssetzt,) sondern der Ausschlag desselben (gleich als vor einem sogenannten Gottesgerichte) entscheidet, auf wessen Seite das Recht ist; zwischen Staaten aber sich kein Bestrafungskrieg (bellum punitivum) denken lässt, (weil zwischen ihnen kein Verhältniss eines Obern zu einem Untergebenen stattfindet.) - Woraus denn folgt: dass ein Ausrottungskrieg, wo die Vertilgung beide Theile zugleich, und mit dieser auch alles Rechts treffen kann, den ewigen Frieden nur auf dem grossen Kirchhofe der Menschengattung stattfinden lassen würde. Ein solcher Krieg also, mithin auch der Gebrauch der Mittel, die dahin führen, muss schlechterdings unerlaubt sein. - Dass aber die genannten Mittel unvermeidlich dahin führen, erhellt daraus: dass jene höllischen Künste, da sie an sich selbst niederträchtig sind, wenn sie in Gebrauch gekommen, sich nicht lange innerhalb der Grenze des Krieges halten, wie etwa der Gebrauch der Spione (uti exploratoribus), wo nur die Ehrlosigkeit Anderer, (die nun einmal nicht ausgerottet werden kann,) benutzt wird, sondern auch in den Friedenszustand übergehen, und so die Absicht desselben gänzlich vernichten würden.

Obgleich die augeführten Gesetze objectiv, d. i. in der Intention der Machthabenden, lauter Verbotgesetze (teges prokibitizer) sind, vo sind doch einige derselbeu von der strengen, ohne Unterschied der Umstinde geltenden Art (teges strictae), die sof ort auf Abschafung dringen (wie Nr. 1, 3, 6); auders aber (wie Nr. 2, 3, 4), die zwar nicht als Ausnahmen von der Rechtsregel, aber doch in Rücksicht auf die Austibung derselben, durch die Umstände, subjectiv für die Befrgniss erweiternd (teges latae), und Erlaubnisse euthalten, die Vollführung anf zuschie ben, ohne doch den Zweck aus den Augen zu verlieren, der diesen Aufschub, z. B. der Wiedererstattung der gewissen Staat.

ten, nach Nr. 2, entsogenen Freiheit; nicht-auf den Nimmertag, (wie August zu versprechen pflegte, ad celendas yararus,) auszauetzen, niihnicht die Nichterstattung, sondern nur, danit sie nicht übereilt und so der Absicht selbst zuwider geschehe, die Verzögerung erlaubt. Denn das Verbo betriff hier nur die Erwerbungsart, die fernerhin nicht gelten soll, aber nicht den Bestitzstand, der, obe zwar nicht den erforderlichen Rechtstitel hat, doch zu seiner Zeit (der putativen Erwerbung) nach der danitgen öffentlichen Meinung von alleu Staaten für rechtmissig erdahnt ungen öffentlichen Meinung von alleu Staaten für rechtmissig erdahnt ungel.

\* Ob es ausser dem Gebot (leges praeceptivae) und Verhot (leges prohibitivae) noch Erlaubnissgesetze (leges permissicae) der reinen Vernunft gehen könne, ist bisher nicht obne Grund hezweifelt worden. Denn Gesetze üherhaupt enthallen einen Grund objectiver praktischer Nothwendigkeit, Erlanhniss aber einen der praktischen Zufälligkeit gewisser Handlungen; mithin würde ein Erlaubnissgesetz Nöthigung zu einer Handlung zu dem, wozn Jemand nicht genöthigt werden kann, enthalten, welches, wenn das Object des Gesetzes in beiderlei Beziehung einerlei Bedeutung hätte, ein Widerspruch sein würde. - Nun geht aber bier im Erlaubnissgesetze das vorausgesetzte Verbot nur auf die künftige Erwerhuugsart eines Rechts (z. B. durch Erbschaft), die Befreiung aber von diesem Verbot, d. i. die Erlaubniss, auf den gegenwärtigen Besitzstand, welcher letztere, im Ueberschritt aus dem Naturzustande in den hürgerlichen, als ein, obwohl unrechtmässiger, dennoch ehrlicher Besitz (possessio putatica) nach einem Erlauhnissgesetz des Naturrechts noch fernerhin fertdauern kann, obgleich ein putativer Besitz, sohald er als ein solcher erkannt worden, im Naturaustande, imgleichen eine ähnliche Erwerbnugsart im nachmaligen bürgerlichen (nach geschehenem Ueberschritt) verboten ist, welche Befugniss des fortdaurenden Besitzes nicht stattfindeu würde, wenn eine solche vermeintliche Erwerbung im bürgerlichen Zustande geschehen wäre; denn da würde er, als Läsion, sofort nach Entdeckung seiner Unrechtmässigkeit aufhören müssen

Ich habe blemit nur heitäufig die Lehrer des Naturvecks auf den Begriff einer des permission, welcher sich einer systematisch- einhellenden Vernamft von selbst därbietet, aufmerksam nuebom welken versamft von einer Ausgeberteg-statuturischen). Griere abrum Gehrande gemacht wird, um mit dem Unterschiebet, dass du Verlottegastet für zich albein dasseht, die Erthubniss aber alcht abs einschräukende Bedingung (weit es sollten) in jenes Gestate mithheinigebersch, onderen unter die Ausnahmen geworfen wird. — Da heisst es dann: dies oder jenes wird verbotrung es sel d en m. Y., N. x. 3, N. 7, and so wetter im Canbachliche, wode Erthubniss om rafulliger Welse, nicht nach einem Princip, sondern dareh Hermantsppen unter vorkommenden Plillen, unm Gestate hünzukenmen, den son sots bletten die Bedingungen in die § Port pel des Verhotzgesetzes mit hinzingebracht werden missen, wodurch es dann aufgelich ein Erkulunissgesstet gewonden wire. — Es ist daher zu bedauner, dass die simreiche, aber unaufgelött gebliebem Freisunfgabe des ebenso weisen als schaftsingen, Herzu Graftsq vor Winzuschenuker, welche gerode auf das Lettree drang,

sobald verlassen worden. Deus die Nöglichkeit riner solchen (der mathematischen skindlichen) Formel ist er einigig eichte Problersche inner consequent beliehende Gesetzgebung, ohne welche das Sogenante jus eertuu immer ein frommer Wunsch bleiben vird. — Sosat wird man blue generate Gesetze, (die mit Allgemeiren gelten,) aber keine universalen, (die all gemein gelten,) haben, wie es doch der Begriff eines Gesetzes un erfordern scheint.

#### Zweiter Abschnitt.

welcher die Definitivartikel zum ewigen Frieden unter Staaten enthält.

Der Friedenszustand unter Menschen, die neben einsmider leben, ist kein Naturzustand (stoties miturelis), der vielmehr ein Zustand des Krieges ist, d.; wenngleich nicht immer ein Ausbruch der Feindeseligkeiten, doch immerwährende Bedrohung mit denselben. Er muss also gestiftet werden; denn die Unterlassung der letzteren ist noch nicht Sicherheit dafür, und ohne dass sie einem Nachbar von dem andern geleistet wird, (welches aber nur in einem gesetzlichen Zustande geschehen kann.) kann jener diesen, welchen er dazu aufgefordert hat, als einen Feind, behandeln.\*

Alle rechtliche Verfassung aber ist, was die Personen betrifft, die darin stehen,

1) die nach dem Staatsbürgerrecht der Menfebeu, in einem Volke (jus cividatis),

2) nach dem Völke rrecht der Staaten in Verhältniss gegen einauder (jus gentima),

<sup>\*</sup> Geneiniglich nimmt man an, dass man gegen Niemand feindlich verfahren dinte, ab zum, wenn er mick shom khitgi kalfer hat, und das is tasse pan zichtig, wenn beide im bürgerlich gesetzlichen Zostaude sind. Denn dadurch, dass dieser in denselben gestenen ist, leisted er jenem verentlietst der Obrigkeit, welche "aber beide Gewelt hat, jid erforderliche Nicherheit." Der Mausch aber (oder das Volk) im blosen Naturstande benimmt mir diese Sicherheit, and Indier mich seben durch eben dieser Zastand, indem zu jeneben mir ist, objectien hieft häufig (jeneb), den durch die Gesetzloeigkeit seines Zustandes deutschaft in jeneben, welche der den die Gesetzloeigkeit seines Zustandes durch die den der den die einem gemeinschaftlich-gesetzlichen Zustand au treien, oder aus meiner Nachbarschaft zu welchen — Das Postata also, was allen folgenden Arikhen um Grupde liegt, itst alle Meuschen, die auf einander wechscheitig chuffessen können, müssen zu irgend einer schaftlicher Zustaung gebriere.

### Erster Definitivartikel zum ewigen Frieden.

"Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republicanisch sein."

Die erstlich nach Principien der Freiheit der Glieder einer Gesellschaft (als Meuschen); zweitens nach Grundsätzen der Abhängigkeit aller von einer einzigen gemeinsamen Gesetzgebung als Unterthanen); und drittens, die nach dem Gesetz der Gleichheit derselben (als Staatsbürger) gestiftete Verfassung; — die einzige, welche aus der Idee des ursprünglichen Vertrags hervorgeht, auf der alle rechtliche Gesetzgebung eines Volks gegründet sein muss, — ist die republicänische.\* Diese ist also, was das Recht betrifft, an sich sebst diejenige.

<sup>3)</sup> die nach dem Weltbürgerrecht, sofern Menschen und Staaten, in äuserem and einander deinflessenden Verfallinäs sehend, als Bürger eines allgemeinen Menschenstaats anzusehen sind (jus consepcitivem) — Diese Eintheilung ist nicht willkülrlich, sondern nothwendig in Berielung am die Idee vom ewigen Frieden. Denn wenn nur einer vom diesen im Verhältnisse est gebe sphysische Eintimses auf den andern, und doch im Naturstande wäre, so würde damit der Zustand des Krieges verbundes sells; von dem befreit zu werden hier ehen die Absicht ist.

<sup>\*</sup> Rechtliche (mithiu aussere) Freiheit kaun nicht, wie man wohl zu thun pflegt, durch die Befugniss definirt werden; "alles zu than, was man will, wenn man nur Keinem Unrecht thut." Denn was heisst Befugniss? Die Möglichkelt einer Handlung, sofern man dadurch Keinem Unrecht thut. Also würde die Erklärung so lauten: "Freiheit ist die Möglichkeit der Handlungen, dadurch man Keinem Unrecht thut. Man thut Keinem Unrecht, 1 (man mag auch thun, was man will,) wenn man nur Keinem Unrecht thut:" folglich ist es leere Tautologie. - Vielmehr ist meine änssere (rechtliche) Freiheit so zu erklären: sie ist die Befngniss, keinen äusseren Gesetzen zu gehorchen, als zu denen ich meine Beistimmung habe geben können. --- Ebenso ist aussere (rechtliche) Gleichheit in einem Staate dasjenige Verhälteiss der Staatshürger, nach welchem keiner den andern wozu rechtlich verbinden kann, ohne dass er sich zugleich dem Gesetz uuterwirft, von diesem wechselseitig auf dieselhe Art auch verbunden werden zu können. (Vom Princip der rechtlichen Abhängigkeit, da dieses schon in dem Begriffe einer Staatsverfassung überhaupt liegt, bedarf es keiner Erklärung.) - Die Gültigkeit dieser angebornen, zur Menschheit nothwendig gehörenden und uuveräusserlichen Rechte wird durch das Princip der rechtlichen Verhältnisse des Menschen selbst zu höheren Wesen, (wenn

 $<sup>^{1}</sup>$ l. Ausg.: ,,die Erklärung einer Befugniss so lauten: ,,man th<br/>nt Keinem Un-,recht" u. s. w.

welche allen Arten der bürgerlichen Constitution ursprünglich zum Grunde liegt; und nun ist nur die Frage: ob sie auch die einzige ist, die zum ewigen Frieden hinführen kann?

Nun hat alser die republicanische Verfassung, ausser der Lauterkeit ihres Ursprungs, aus dem reinen Quell des Rechtsbegriffs entsprungen zu sein, noch die Aussicht in die gewännechte Folge, nämlich den
ewigen Frieden; woron der Grund dieser ist. — Wenn, (wie es in dieser
Verfassung nicht anders sein kann), die Beistimmung der Staatsbirger
dazu erfordert wird, um zu beschliessen, "ob Krieg sein solle, oder
nicht," so ist nichts natärlicher, als dass, da sie alle Drangsale des
Krieges über sich selbst beschliessen müsten, (als da sind: selbst zu
feckten; die Kosten des Krieges aus ihrer eigenen Habe herzugeben;
die Verwitstung, die er hinter sich litset, kümmerlich zu verbessern;

er sich solche denkt,) bestätigt und erhoben, indem er sich nach ebendenselben Grundeltzen anda als Statshärger durce übersindlichen Welt vorschlitt. — Dem was neine Feriheit betrifft, so habe ich, selbst in Amsehang der gütlichen, von mit durch blose Vernundt retembaren Gesetze, keine Verbindlichkeit, als um sofern leh dazu selber habe meine Heistimmung geben können, (denn durch Frefleitsgesett meiner eigenen Vernunft mache leh mit alleverst einen Begriff vom göttlichen Willten). Was in Anschung des erhabensten Weltwesens ausser Gutt, welebes ich mir etwa denken möchte (einen grossen A coa), das Frincip der Gleichheit betrifft, so ist kün Grund das, warum, wenn leh in meinem Fosten meine Pflicht the, wij einer Acon es in dem seinigen, mir blos die Pflicht zu gekorchen, Jenem aber das Recht zu befebben zu-kommen solle. — Dass dieses Pfunig der Gleichheit behet in alett, dow des das Freicheit, auch auf das Verhältniss zu Gott passt, davon ist der Grund dieser, weil dieses Wesen das einigte is, het den der Pflichtbegfür duhört.

Was aber das Becht der Gleichheit aller Staatsbürger, als Unterthauson, betrifft, so kommt es in heantwortung der Prage von der Zallässigkeit des Erha de la alleid alrauf an; "ob der vom Staat zugestandene Bang (eines Unterthaus vor dem andern) vor dem Verd ienst, oder dieses vor jennen vorbergeben misse." – Nam ist offenbar; dass, wenn der Bang mit der Gebart verbunden wird, es gean zugewiss ist, ob das Verplienst (Antisgeschicklichkeit und Amstrese) ausch folgen werder, mithin ist es chen so viel, als ob er ohne alles Verdienst dem Begünstigten zugestanden wirde (Befehlsbaber zu sein); welches der allgemeine Volkswille in einem narpfänlichen Vertrage, (der doch das Princip aller Rechie ist), nie beschlissen wird. Dema ein Belleinam ist darum nicht sofort ein ed ler Mann. — Was den Amtsandel, (wie man dem Rang einer böheren Magistratur neumen Konnte, und dem am sich durch Verglienste erwerben muss.) betrifft, so klebt der Rang da nicht, als Eigeuthun, au der Person, sondern am Posten, und die Gleichelde und dadurch nicht verletzt; weil, wenn jeue ihr Annt niederlegt, sie zugleich den Rang ablegt und nater das Volk zurückkritt. —

KANT's sämmtl. Worke. Vl.

zum Uebermasse des Uebels endlich noch eine, den Frieden selbst verbitternde, nie (wegen naher immer neuer Kriege) zu tilgende Schuldenlast selbst zu übernehmen,) sie sich sehr bedenken werden, ein so sehlimuses Spiel anzufungen: da hingegen in einer Verfassung, wo der Unterthan nicht Staatsbürger, diese also nicht republicansheit, st. est ein unbedenklichste Sache von der Welt ist, weil das Oberhaupt nicht Staatsgenosse, sonderr Staatseigentütimer ist, an seinen Tafen, Jagden, Lustschlössern, Hoffesten u. dgl. durch den Krieg nicht das Mindeste einbütst, diesen also wie eine Art von Lustparthie aus unbedeutenden Ursachen beschliessen und der Austindigkeit wegen dem dazu allezeit. fertigen diplomatischen Corps die Rechtfertigung desselben gleichgültig überlassen kannu.

Damit man die republicanische Verfassung nicht, (wie gemeiniglich geschieht,) mit der demokratischen verwechsele, muss Folgendes bemerkt werden. Die Formen eines Staates (civitas) können entweder nach dem Unterschiede der Personen, welche die oberste Staatsgewalt inne haben, oder nach der Regierungsart des Volks durch sein Oberhaupt, er mag sein, welcher er wolle, eingetheilt werden; die erste heisst eigentlich die Form der Beherrschung (forma imperii), und es sind nur drei derselben möglich, wo nämlich nur Einer, oder Einige unter sich verbunden, oder Alle zusammen, welche die bürgerliche Gesellschaft ausmachen, die Herrschergewalt besitzen (Autokratie, Aristokratie und Demokratie, Fürstengewalt, Adelsgewalt und Volksgewalt). Die zweite ist die Form der Regierung (forma regiminis), und betrifft die auf die Constitution, (den Act des allgemeinen Willens, wodurch die Menge ein Volk wird,) gegründete Art, wie der Staat von seiner Machtvollkommenheit Gebrauch macht: und ist in dieser Beziehung entweder republicanisch oder despotisch. Der Republicanismus ist das Staatsprincip der Absonderung der ausführenden Gewalt (der Regierung) von der gesetzgebenden; der Despotismus ist das der eigenmächtigen Vollziehung des Staats von Gesetzen, die er schst gegeben hat, mithin der öffentliche Wille, sofern er von dem Regenten als sein Privatwille gehandhabt wird. - Unter den drei Staatsformen ist die der Demokratie, im eigentlichen Verstande des Worts, nothwendig ein Despotismus, weil sie eine executive Gewalt gründet, da Alle über und allenfalls auch wider Einen, (der also nicht miteinstimmt,) mithin Alle, die

doch nicht Alle sind, beschliessen; welches ein Widerspruch des allgemeinen Willens mit sich selbst und mit der Freibeit ist.

Alle Regierungsform nämligh, die nicht reunfäcentativ ist, ist

Alle Regierungsform nämlich, die nicht repräsentativ ist, ist eigentlich eine Unform, weil der Gesetzgeber in einer und derselben Person zugleich Vollstrecker seines Willens (so wenig, wie das Allgemeine des Obersatzes in einem Verunnftschlusse zugleich die Snbsnmtion des Besondern unter jenem im Untersatze) sein kann, und wenngleich die zwei andern Staatsverfassungen sofern immer fehlerhaft sind, dass sie einer solchen Regierungsart Ranm geben, so ist es bei ihnen doch möglich, dass sie eine dem Geiste eines repräsentativen Systems gemässe Regierungsart annehmen, wie etwa Friedrich II. wenigstens sagte: er sei blos der oberste Diener des Staats,\* da hingegen die demokratische es unmöglich macht, weil alles da llerr sein will. - Man kann daher sagen: je kleiner das Personale der Staatsgewalt (die Zahl der Herrscher), je grösser dagegen die Repräsentation derselben, desto mehr stimmt die Staatsverfassung zur Möglichkeit des Republicanismus, und sie kann hoffen, durch allmählige Reformen sich dazu endlich zu erheben. Aus diesem Grunde ist es in der Aristokratie' schon schwerer, als in der Monarchic, in der Demokratie aber unmöglich, anders, als durch gewaltsame Revolution zn dieser einzigen vollkommen rechtlichen Verfassung zu gelangen. Es ist aber an der Regierungsart \*\* dem Volk ohne alle Vergleichung mehr gelegen, als an

<sup>\*</sup> Man hat die helses Benemungen, die einem Beherrscher oft beigelegt werden, (die eines g\(\text{titles}\) meines Verrescers des g\(\text{titles}\) twillen auf Sriedund (die eines Vellichem Gesalhen), eines Verrescers des g\(\text{titles}\) twillen auf br\(\text{titles}\) twillen auf Sriedund Stellverreters des-elbem) als grobe, echvindlig machende Selmeicheleien oft getadelt; daws tein hich d\(\text{titles}\) the Grund. — Weit gef\(\text{titles}\) the selme Zeebel dem\(\text{titles}\) toehmittlig machen, so missen sie hu vielmehr in seiner Seebe dem\(\text{titles}\) toehen wenn er Verstand hat, (welche sam doeh vorausserne muss), und es bedenkt, dass er ein Aut \(\text{titles}\) ternommen habe, was \(\text{titles}\) einem Mensehen zu gross ist, n\(\text{minleit}\) dags Helligte, was \(\text{Gir}\) einem Zeine Zeebel dem\(\text{titles}\) to an \(\text{titles}\) ternommen Augustel Gottes ingend worin za nahe getreten zu sein, jederzeit in Besorgatis' stehen mas.

<sup>\*\*</sup> MALLET DE PAX Tilhut in seiner genietönenden, aber holden und sachleeren Sprache: nach veijkäniger Erfahrung endlich uar Übeberzungung von der Wahrbeit des bekannten Sprachs des bekannten Sprachs des bekannten Fork gelangt zu sein: "lass über die beste Begierung Narren streitun; die bestgeführte ist die beste." Wenn das so viel sagen soll die am besten geführte Replerung ist am besten geführt, so hat er, nach Strury-A Ausdruck, eige Nass aufgebäsen, die ihm mit einer Made behöhnte; soll es aber bedenten, als est auch die beste Regierungsart, d. 1 Standverdassung, so it es grundfässelt;

der Staatsform, (wiewohl auch auf dieser ihre mehrere oder mindere Angemessenheit zu jenem Zwecke sehr viel ankommt.) Zu jener aber, wenn sie dem Rechtsbegriffe gemäss sein soll, gehört das repräsentative System, in welchem allein eine republikanische Regierungsart möglich, ohne welches sie, (die Verfassung mag sein, welche sie wolle,) despotisch und gewalthätig ist. — Keine der alten sogenannten Republiken hat dieses gekannt, und sie mussten sich darüber auch schlechterdings in dem Despotismus aufläsen, der unter der Obergewalt eines Einzigen noch der erträglichste unter allen ist.

#### Zweiter Definitivartikel zum ewigen Frieden.

## "Das Völkerrecht soll auf einen Föderalismus freier Staaten gegründet sein."

Völker, als Staaten, können wie einzelne Menschen beurtheilt werden, die sich in ihrem Naturzastande (d. i. in der Unabhängigkeit von änssern Gesetzen) sehon durch ihr Nebenetinandersein lädiren, und deren jeder, um seiner Sicherheit willen, von dem andern fordern kann und soll, mit ihm in eine, der bitrgerlichen ähnliche Verfassung zu treten, wo jedem sein Recht gesichert werden kann. Dies wäre ein Völkerbund, der aber gleichwohl kein Völkerstat sein mitsste. Darin aber wire ein Widerspruch; weil ein jeder Staat das Verhältniss eines Oberen (Gesetzgebenden) zu einem Enteren Gehoerhenden, mänlich dem Volk) enthält, viele Völker aber in einem Staate nur ein Volk ausmachen würden, welches, das wir hier das Recht der Völker gegen einander zu erwägen haben, sofern sie so viel verschiedene Staaten ansmehen und nicht in einem Staat zusammenschmelzen sollen, der Voraussetzung widerspricht.



denn Esempel von guten Reigertungen beweisen nichts für die Regierungsacht. — Wer hat wohl besen zugert, als ein Tille und Marcan Aureilun, auch dacht. — Wer hat wohl besen zu Aureilun, auch einen Commodus zu Nachfolgern; welches der eines einen Domitius, der nodere einen Commodus zu Nachfolgern; welches bei einer guten Santatverfassung eicht histe geschehen können, da hier Untauglichkeit zu diesem Posten früh geung beikannt war, und die Macht des Beherrschiers auch härzeichen war, um sie auszusschlieseng

Gleichwie wir nun die Anhänglichkeit der Wilden an ihre gesetzlose Freiheit, sich lieber unaufhörlich zu balgen, als sich einem gesetzlichen, von ihnen selbst zu constituirenden Zwange zu unterwerfen, mithin die tolle Freiheit der vernäuftigen vorzuziehen, mit tiefer Verachtung ansehen und als Rohigkeit, Ungeschliffenheit und viehische Abwürdigung der Menschheit betrachten, so, sollte man denken, müssten gesittete Völker (jedes für sich zu einem Staat vereinigt) eilen, aus einem so verworfenen Zustande je eher desto lieber heranszukommen. Statt dessen aber setzt vielmehr ieder Staat seine Majestät, (denn Volksmajestät ist ein ungereimter Ausdruck,) gerade darin, gar keinem äusseren gesetzlichen Zwange unterworfen zu sein, und der Glanz seines Oberhanptes besteht darin, dass ihm, ohne dass er sich eben selbst in Gefahr setzen darf, viele Tansende zu Gebote stehen, sich für eine Sache, die sie nichts angeht, anfopfern zu lassen,\* und der Unterschied der europäischen Wilden von den amerikanischen besteht hauptsätehlich darin, dass, da manche Stämme der letzteren von ihren Feinden gänzlich sind gegessen worden, die ersteren ihre Ueberwundenen besser zu benntzen wissen, als sie zu verspeisen, und lieber die Zahl ihrer Unterthanen, mithin auch die Menge der Werkzenge zu noch ausgebreiteteren Kriegen durch sie zu vermehren wissen.

Bei der Bösartigkeit der menschlichen Natur, die sich im freien Verbältniss der Välker unwerhollen blieken lißst, (Indessen dass sie im bürgerlich-gesetzlichen Zustande durch den Zwang der Regierung sich sehr verschleiert,) ist es doch zu verwundern, dass das Wort Recht ans der Kriegspolitik noch nicht als pedantisch ganz hat verwiesen werden können, und sich noch kein Staat erkühnet hat, sich für die letztere Meinung öffentlich zu erklären; denn noch werden Huxo Grottes, Petpersoner, Vattel u. a. m. (hauter leidige Tröster), obgleich ihr Codex, philosophisch oder diplomatisch abgefasst, nicht die mindeste gesetzliche Kraft hat oder auch nur laben kann, (weil Staaten als solche nicht unter einem gemeinschaftlichen äusseren Zwange stehen,) immer trusherzig zur Rechtfertigung eines Kriegsangriffs angeführt, ohne dass es ein Beispiel gibt, dass jenals ein Staat derch mit Zeu-



So gab ein bulgarischer Fürst dem griechischen Kaiser, der gutmüthiger Weise seinen Streit mit ihm durch einen Zweikampf ausmachen wollte, zur Antwort; "Ein Schmidt, der Zaugen hat, wird das gfühende Eisen aus den Koblen nicht mit seinen Händen hernulsangen."

nisseln so wichtiger Männer hewafflucte Argumente wire bewogen worden, von seinem Vorhaben abzustehen. — Diese Huldigung, die jøder Staat dem Rechtsbegriffe (wenigstens den Worten nach) leistet, beweist doch, dass eine noch grössere, olzwar zur Zeit schlummernde, moralische Ange im Menchen auzatreffen sei, über das bise Princip in link, (was er nicht ableugnen kann.) doch einnad Meister zu werden, und dies auch von Andern zu hoffen; denn sonst würde das Wort Recht den Staaten, die sich einnader befehden wollen, nie in den Mund kommen, ess ei denn, blos um geinen Spott damit zu treiben, wie jener gallische Fürst es erklärte; "es ist der Vorzug, den die Natur dem Stärkern über den Schwächern gegeben hat, dass dieser ihm gehorehen soll."

Da die Art, wie Staaten ihr Recht verfolgen, nie, wie bei einem änssern Gerichtshofe, der Process, sondern nur der Krieg sein kann, durch diesen aber und seinen günstigen Ansschlag, den Sieg, das Recht nicht entschieden wird, und durch den Friedensvertrag zwar wohl dem diesmaligen Kriege, aber nicht dem Kriegszustande, immer zu einem nenen Vorwand zu finden,) ein Ende gemacht wird, (den man anch nicht geradezu für ungerecht erklären kann, weil in diesem Zustande jeder in seiner eigenen Sache Richter ist,) gleichwohl aber von Staaten, nach dem Völkerrecht, nicht eben das gelten kann, was von Menschen im gesetzlosen Zustande nach dem Naturrecht gilt, "aus diesem Zustande heransgehen zu sollen", (weil sie, als Staaten, innerlich schon eine rechtliche Verfassung haben und also dem Zwange Anderer, sie nach ihren Rechtsbegriffen nnter eine erweiterte gesetzliche Verfassung zu bringen, entwachsen sind,) indessen dass doch die Vernnnft vom Throne der höchsten moralisch gesetzgebenden Gewalt herab den Krieg als Rechtsgang schlechterdings verdammt, den Friedenszustand dagegen zur unmittelbaren Pflicht macht, welcher doch, ohne einen Vertrag der Völker unter sich, nicht gestiftet oder gesichert werden kann: - so mnss es cinen Bund von besonderer Art geben, den man den Friedensbund (foedus pacificum) nennen kann, der vom Friedensvertrag (pactum pacis) darin unterschieden sein würde, dass dieser blos einen Krieg, jener aber alle Kriege auf immer zu endigen suchte. Dieser Bund geht auf keinen Erwerb irgend einer Macht des Staats, sondern lediglich auf Erhaltung und Sicherung der Freiheit eines Staats, für sich selbst und zugleich anderer verbündeten Staaten, ohne dass diese doch sich deshalb, (wie Menschen im Naturzustande.) öffentlichen Gesetzen und einem Zwange unter denselben unterwerfen dürfen.

— Die Ansführbarkeit (objective Realität) dieser blee der Füder alität, die sieh allmählig über alle Staaten erstrecken soll, und so zum ewigen Frieden hinführt, lässt sich darstellen. Denn wenn das Glick es so fligt, dass ein mächtiges und aufgeklärtes Volk sich zu einer Republik, (die ihrer Natur nach zum ewigen Frieder geneitz sein muss), bilden kann, so gibt diese einen Mittelpunkt der föderativen Vereinigung für andere Staaten ah, um sich an sie auzuschlüssen; und so den Freiheitzanstand der Staaten, gemäss der Idee des Vülkerrechts, zu sichern und sich durch mehrere Verbindungen dieser Art nach und nach immer weiter auzuftzeiten.

Dass ein Volk sagt: "es soll unter ums kein Krieg sein; denn wir wollen uns in einen Staat formiren, d. i. uns selbst dien oberste gestezgebende, regierende und richtende Gewalt setzen, die unsere Streitigkeiten friedlich ausgleicht," — das lässt sich verstehen. — — Wenn aber dieser Staat sagt: "es soll kein Krieg zwischen mir und andera Staaten sein, obgleich ich keine oberste gesetzgebende Gewalt erkeune, die mir mein, und der ein hir Recht sichere," so sit es gar nicht zu verstehen, worauf ich daan das Vertrauen zu meinem Rechte gründen wolle, wenn es nicht das Surrogat des bürgerlichen Gesellschaftsbuudes, nämlich der freie Föderalismus ist, den die Vernunft mit dem Begriffe des Völkerrechts nothwendig verbinden muss, weun überall etwas dabei zu denken übrig beiben soll.

Bei dem Begriffe des Völkerrechts, als eines Rechtes zum Kriege, lässt sich eigentlich gar nichts deukeu, (weil es ein Recht sein soll, nicht nach allgemein gültigen äussern, die Freiheit jedes Eiuzelnen einschränkenden Gesetzen, sondern nach einseitigen Maximen durch Gewalt, was Recht sei, zu bestimmen,) es müsste denn darunter verstauden werden: dass Menschen, die so gesinnet sind, ganz recht geschieht, wenn sie sich untereiuander aufreiben, und also den ewigen Frieden in dem weiten Grabe finden, das alle Gränel der Gewaltthätigkeit sammt ihren Urbebern bedeckt. - Für Staaten, im Verhältuisse unter einander, kann es nach der Vernunft keine andere Art geben, aus dem gesetzlosen Zustande, der lauter Krieg enthält, herauszukommen, als dass sie, ebenso, wie einzelne Menschen, ihre wilde (gesetzlose) Freiheit aufgeben, sich zu öffentlichen Zwangsgesetzen bequemen und so einen, (freilieh immer wachsenden) Völkerstaat (civitus gentium), der zuletzt alle Völker der Erde befassen würde, bilden. Da sie dieses aber nach ihrer Idee vom Völkerreeht durchaus nieht wollen, mithin, was in thesi richtig ist, in hupothesi verwerfen, so kann au die Stelle der positiven Idee giner Weltrepublik, (wenn nicht alles verloren werden soll.) nur das negative Surrogat eines den Krieg abwehrenden, bestebenden und sich immer ausbreitenden Bundes den Strom der rechtscheuenden, feindseligen Neigung aufhalten, doch mit beständiger Gefahr ihres Ausbruchs. (Furor impuis utus-presuit horridus ore cruenté. Vinon.\*)

### Dritter Definitivartikel zum ewigen Frieden.

# "Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein."

Es ist hier, wie in den vorigen Artikeln, nicht von Philanthropie, sondern vom Recht die Rede, und da bedeutet Hospitalität (Wirthbarkeit) das Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft auf dem Boden eines Andern wegen von diesem nicht feindselig behandelt zu werden. Dieser kann ihn abweisen, wenn es ohne seinen Untergang geschehen kann; so lange er aber auf seinem Platz sich friedlich verhält, ihm nicht feindlich begegnen. Es ist kein Gastrecht, worauf dieser Anspruch machen kann, (vozu ein besonderer wohlthätiger Vertrag erfordert werden wirde, ihn auf eine gewisse Zeit zum Hausgenossen zu machen) sondern ein Besuchsrecht, welches allen Menschen zusteht, sich zur Gesellschaft anzubieten, vernöge des Rechts des gemeinschaftlichen Be-

<sup>\*</sup> Nach einem bezudigten Kriege, beim Priedensschlusse, möchte es wohl für ein Volk nicht unschlicklich sein, dass nach dem Daufstest ein Busstag ausgeschrieben wirde, den Himmel im Namen des Staats um Gande für die grosse Versändigung anzurafen, die das messchliche Geschichet sieh noch nimmer zu Schulden knommen Bast, sieh keiner gesetzlichen Verfassung im Versältinks auf andere Völker fügen zu wollen, sondern stalt auf seine Unahhängigkeit lieber das barbarische Mittel des Krieges, (wodurch doch das, was gesucht wird, atmilich das Recht eines jeden Staats nicht ausgemacht wird, aus gesten dem Kriege über einem erfochnenen Sie gi, die Hymmen, die (auf geit inzellitisch) dem Hierra der Heerschaaren gesungen werden, stehen mit der moralischen läde des Vaters der Menschen in nicht under starkem Contrast; weil se auswer der Gleichspüligkeit wegen der Art, wie Völker ihr gegenseitiges Recht suchen, (die traurig genug ist,) noch eine Frende hinzeibringen, recht viel Menselsen der fleite karrichtet zu haben.

sitzes der Oberfläche der Erde, auf der, als Kugeltläche, sie sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, sondern endlich sich doch neben einander dulden müssen, ursprünglich aber Niemand an einem Orte der Erde zu sein mehr Recht hat, als der Andere. - Unbewohnbare Theile dieser Oberfläche, das Meer und die Sandwijsten trennen diese Gemeinschaft, doch so, dass das Schiff, oder das Kameel (das Schiff der Witste) es möglich machen, über diese herrenlosen Gegenden sich einander zu nähern und das Recht der Oberfläche, welches der Menschengattung gemeinschaftlich zukommt, zu einem möglichen Verkehr zu beuntzen. Die Unwirthbarkeit der Seeküsten (z. B. der Barbaresken), Schiffe in nahen Meeren zu ranben, oder gestrandete Schiffsleute zu Sklaven zu machen, oder die der Sandwüsten (der arabischen Beduinen), die Annäherung zu den nomadischen Stämmen als ein Recht anzusehen, sie zu plündern, ist also dem Naturrecht zuwider, welches Hospitalitätsrecht aber, d. i. die Befugniss der fremden Ankömmlinge sich nicht weiter erstreckt, als auf die Bedingungen der Möglichkeit, einen Verkehr mit den alten Einwohnern zu versnehen. - Auf diese Art können entfernte Welttheile mit einander friedlich in Verhältnisse kommen, die zuletzt öffentlich gesetzlich werden, und so das menschliche Geschlecht endlich einer weltbärgerlichen Verfassung immer näher bringen können.

Vergleicht man hiemit das inhospirale Betragen der gesitteten, vornehnlich handeltreibenden Staaten museres Weltheils, so geht die Ungerechtigkeit, die sie in dem Besuche fremder Länder und Völker, (welches ihner mit dem Erobern derselben für einerlei gilt,) beweisen, bis zum Erschereken weit. Amerika, die Negerländer, die Gewürzinsch, das Kap etc. waren bei ihrer Entdeckung für sie Länder, die Keinen angebörten; denn die Einwohner rechneten sie für nichts. In Ostindien (Hindustan) brachten sie unter dem Vorwande blos beabschitzter Handelsniederlagen fremde Kriegesvölker hinein, mit ihnen aber Unterdückung der Eingebornen, Aufwiegelung der verschiedenen Staaten desselben zu weit ausgebreiteten Kriegen, Hungersnoth, Aufruhr, Trenlosigkeit, und wie die Litanei aller Uebel, die das menschliche Geschlecht dritteken, weiter Jauten masc.

China\* und Japan (Nipon), die den Versuch mit solchen Gästen



<sup>\*</sup> Um dieses grosse Reich mit dem Namen, womit ve sich Selbst beneunt, zu schreiben, (nämlich China, nicht Sina, oder einen diesen ähnlichen Laut.) darf man nur Grongent Alphab. Tetet, pag. 651-654, vornehmlich Nota 6 unten, nachsehen.—

gemacht hatten, haben daher weislich, jenes zwar den Zugang, aber nicht den Eingang, dieses anch den ersteren nur einem einzigen europtissehen Volk, den Holländern erlaubt, die sie aber doch dabei, wie Gefangene, von der Gemeinschaft mit den Eingebornen ausschliessen. Das Aergste hiebel (oder, aus dem Standpunkte eines moralischen Richters betrachtet, das Beste) ist, dass sie dieser Gewalthätigkeit nicht einnal froh werden, dass alle diese Handlungsgesellschaften auf dem Punkte

Eigentlich führt es, nach des Petersburger Prof. Fischen Bemerkung, keinen bestimmten Namen, womit es sich selbst beneunt; der gewöhnlichste ist noch der des Worts Kin, nämlich Gold, (welches die Tibetaner mit Ser ausdrücken,) daher der Kaiser König des Goldes (des herrlichsten Landes von der Welt) genannt wird, welches Wort wohl im Reiche selbst wie Chis lauten, aber von den italienischen Missionarien (des Gutturalbuchstabens wegen) wie Kin ausgesprochen sein mag. - Hieraus ersieht man dann, dass das von den Römern sogenannte Land der Serer China war, die Seide aber über Gross-Tibet, (vermuthlich durch Klein-Tibet und die Bucharei über Persien, so weiter) uach Europa gefördert worden, welches zu manchen Betrachtungen über das Alterthum dieses erstaunlichen Staats, in Vergleichung mit dem von Hindustan, bei der Verknüpfung mit Tibet, und durch dieses mit Japan hinleitet; indessen dass der Name Sina oder Tschina, den die Nachbarn diesem Lande geben sollen, zu nichts hinführt - - Vielleicht lässt sich auch die uralte, obzwar nie recht bekaant gewordene Gemeinschaft Europens mit Tibet aus dem, was uns HESYCHII'S hievon aufbehalten hat, nümlich dem Zuruf Korž Oμπαξ (Konz Ompaz) des Hierophanten in den Eleusinischen Gebeimnissen erklären. (S. Reise des jüngeren Anacharsis, 5. Theil, S. 447 n. f.) - Denn nach Georgii Alph. Tibet. bedeutet das Wort Concion Gott, welches eine auffallende Achnlichkeit mit Konz hat. Pah-cio (ib. p. 520), welches von den Griechen leicht wie par ausgesprochen werden konnte, promulgator legis, die durch die ganze Natur vertheilte Gottheit (auch Cencresi genamnt, p. 177). Om aber, welches La Croze durch benedictus, gesegnet, übersetzt, kann, auf die Gottheit angewandt, wohl nichts Anderes, als den Scliggepriesenen bedeuten, p. 507. Da nun P. FRANZ. HORATIUS von den tibetanischen L ha ma's, die er oft befrag, was sie unter Gott (Concion) verständen, jederzeit die Antwort bekaur: "es ist die Versammlung aller Heiligen", (d. i. der seligen, durch die Lamaische Wiedergeburt, nach vielen Wanderungen durch allerlei Körper, endlich in die Gottheit zurückgekehrten, in Burchaue, d. i. aubetaugswürdige Wesen verwandelten Seelen p. 223,) so wird jenes geheinmissvolle Wort: Konz Ompaz, wohl das heilige (Koaz), selige (Om) und weise (Paxi, durch die Welt überalt verbreitete höchste Wesen (die personificirte Natur) bedeuten sollen, und in den griechischen Mysterien gebraucht, wohl den Monoth eismus für die Epopten, im Gegensatz mit dem Polytheismus des Volks angedeutet haben; ohwohl P. Horatius (a. a O.) hierunter einen Atheismus witterte. - Wie aber jenes geheimnissvolle Wort über Tibet zu den Griechen gekommen, lässt sieh auf obige Art erklären und amgekehrt dadurch auch das frühe Verkehr Europeis, mit China über Tihet, (vielleicht ober noch, als mit Hindustan,) wahrscheinlich machen

des nahen Umsturzes stehen, dass die Zuckeriuseln, dieser Sitz der allergransamsten und ansgedachtesten Sklaverei keinen wahren Ertrag abwerfen, sondern nur mittelbar, und zwar zu einer nicht sehr Böltichen Absicht, nämlich zu Bildung der Matrosen für Kriegsflotten, und also, wieder zu Führung der Kriege in Europa dienen, und dieses Mächten, die von der Frömnigkeit viel Werks machen, und, indem sie Unrecht wie Wasser trinken, sieh in der Rechtgläubigkeit für Auserwählte gehalten wissen wollen.

Da es nun mit der unter den Vülkern der Erde einmal durchgängig überhand genommenen (engeren oder weiteren) Gemeinschaft so weit gekommen ist, dass die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird; so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine phantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine nothwendige Ergänzung des ungeschriebenen Codex, sowohl des Staats, als Vülkerrechts zum öffentlichen Menschenrechte überhanpt, und so zum ewigen Frieden, zu dem man sich in der continuirlichen Annäherung zu befinden nur unter dieser Bedüngung schniecheln darf.

### Erster 1 Zusatz.

Von der Garantie des ewigen Friedens.

Das, was diese Gewähr (Granulie) leistet, ist nichts Geringeres, als die grosse Künstlerin Natur (auturi duedula rerum), aus deren mechanischem Laufe siehtbarlich Zweckmissigkeit hervorleuchtet, durch die Zwietracht der Menschen Eintracht selbst wider ihren Willen einporkommen zu hassen, mud darum, gleich als Nötligung einer ihren Wirkungsgesetzen nach uns unbekannten Ursache, Sehlicksal, bei Erwägung aber ihrer Zweckmissigkeit im Laufe der Welt, als tiefliegende Weisheit einer hölberen, auf den öbjectiven Endaweck des menschlieben Geschlechts gerichteten und diesen Welthauf prädeterninirenden Ursache, Vorsehung\* genannt wird, die wir zwar eigentlich nicht an diesen



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Erster" fehlt in der 1. Ausg., weil der zweite Zusatz erst in der 2. Ausgabe hinzugekommen ist.

<sup>\*</sup> Im Mechanismus der Natur, wozu der Mensch (als Sinnenwesen) mit gehört,

Kunstanstalten der Natur erkennen, oder auch nur daraus auf sie schliessen, sondern, (wie in aller Beziehung der Form der Dinge auf

zeigt sich eine ibrer Existenz schon zum Grunde liegende Form, die wir uns nicht auders begreitlich muchen können, als indem wir ihr den Zweck eines sie vorher hestimmenden Welturhebers unterlegen, dessen Vorherbestimmung wir die (göttliche: Vorsehung überhaupt, und, sofern sie in den Aufang der Welt gelegt wird, die gründende (procidentia conditriz; semel jussit, semper paret, AUGUSTIN.), im Laufe der Natur aber, diesen nach allgemeinen Gesetzen der Zweckmässigkoit zu erhalten, die waltende Vorsehung (procidentia gubernatriz), ferner zu besonderen, aber von dem Menschen nicht vorherzuschenden, sondern nur aus dem Erfolg vermutheten Zwecken, die leiten de (procidentia directriz), endlich sogar in Ausehung einzelner Begebenheiten, als göttlicher Zwecke, nicht mehr Vorsehung, sondern Fügung (directio extraordinaria) nennen, welche aber, (da sie in der That auf Wunder hinweiset, ohgleich die Begebenheiten nicht so genannt werden,) als solehe erkennon zu wollen, thörichte Vermessenheit des Menschen ist; weil aus einer einzelnen Begehenheit auf ein besonderes Prineip der wirkenden Ursnehe, (dass diese Begebenheit Zweck, and night blos naturmechanische Nebenfolge aus einem audern uns ganz unbekannten Zwecke sel,) zu schliessen ungereimt und voll Eigendünkel ist, so fromm und demüthig auch die Sprzehe hierüber lauten mag. - Ebenso ist auch die Eintheilung der Vorsehung (materialiter betrachtet), wie sie auf Gegenstände in der Welt geht, in die allgemeine und besondere, falsch und sieh selbst widerspreehend, (dass sie z. B. zwar eine Vorsorge zur Erhaltung der Gattungen der Geschöpfe sei, die Individuen aber dem Zufall üherlasse;) denn sie wird eben in der Absicht allgemein genannt, damit kein einziges Ding als davon ausgenommen gedacht werde. - Vermuthlich hat man hier die Eintheilung der Vorsehung (formaliter betrachtet) nach der Art der Ausführung ihrer Absicht gemeint: nämlich in orden tliche, (z. B. das jährliche Sterben und Wiederaufleben der Natur nach dem Wechsel der Jahreszeiten,) und ausserordentliche, (z. B. die Zuführung des Holzes an die Eisküsten, das da nieht wachsen kann, durch die Meerströme, für die dortigen Einwohner, die ohne das nicht leben könnten.) wo, ob wir gleich die physisch-mechanische Ursache dieser Erscheinungen uns gut erklären können. (z. B. durch die mit Holz bewachsenen Ufer der Flüsse der temperirten Länder, in welche jene Bäume hincinfallen und etwa durch den Gulfstrom weiter verschleppt werden,) wir/dennoch auch die teleologische nicht libersehen müssen, die auf die Vorsorge einer über die Natur gebietenden Weishgit hinweiset. - Nur was den in den Schulen gebräuchlichen Begriff eines göttlichen Beitritts oder Mitwirkung (concursus) zu einer Wirkung in der Sinnenwelt betrifft, so muss dieser wegfallen. Denn das Ungleichartige paaren wollen (gryphes jungere equis), und den, der selbst die vollständige Ursache der Weltveränderungen ist, seine eigene prädeterminirende Vorsebung während dem Weltlaufe ergänzeh zu lassen, (die also mangelhaft gewesen sein müssie,) z. B. zn sagen, dass nächst Gott der Arzt den Kranken zureebt gebracht habe, also als Beistand dabei gewesen sei, ist erstlich an sieh widersprechend. Denn causa solitaria non juvat. Gott ist der Urheber des Arztes sammt allen seinen Heilmitteln, und so muss ihm, wenn man ja bis zum höebsten, uns theoretisch unbegreiflichen Urgrunde hinaufsteigen

Zwecke "therhaupt,) nur hinzudenken können und müssen, um uns von ihrer Möglichkeit, nach der Analogie menschlicher Kunsthandlungen einen Begriff zu machen, deren Verhältniss und Zusmumenstimmnug aber zu dem Zwecke, den uns die Vernunft aumittelbar vorschreibt (dem moralischen), sich vorzustellen, eine Idee ist, die zwar in theoretischer Absicht überschwenglich, in praktischer aber, (z. B. in Ausehnug des Pflichtbegriffs vom ewigen Frieden, um jenen Mechanismus der Natur dazu zu benutzen,) dogmatisch und ihrer Realität nach wohl gegründet ist. — Der Gebrauch des Wortes Natur ist auch, wenn es, wie hier, blos um Theorie, (nicht um Religion) zu thun ist, schicklicher für die Schranken der menschlichen Vernunft, (als die sich in Ansehung des Verhältnisses der Wirkungen zu ihren Ursachen innerhalb den Grenzen möglicher Erfahrung halten muss,) und bescheidener, als der Ausdruck einer für uns erkennbaren Vorsehnug, mit dem man sich vermessener Weise Ikarische Flügel ansetzt, um dem Geheimniss ihrer unergründ-. lichen Absicht näher zu kommen.

Ehe wir unn diese Gewährleisung nüher bestimmen, wird es nütlig sein, vorher den Zustand nachzusuchen, den die Natur für die auf hirem grossen Schauplatz handelnden Personen veranstaltet hat, der flire Friedenssicherung zuletzt nethwendig macht; — absdaum aber allererst die Art, wie sie diese leiste.

hre provisorische Veranstaltung besteht darin; dass sie 1) für die Menschen in allen Erdgegenden gesorgt hat, daselbst leben zu können; — 2) sie durch K rieg allerwärts hin, selbst in die unwirdbäsisten Gegenden getrieben hat, um sie zu bevülkern; — 3) durch ebendenselben sie in nehr oder weniger gesetzliche Verhältnisse zu treten genößtigt hat.

will, die Wirkung ganz zugeschrieben werben. Oder man kann sie nich ganz dem Artz mehreiben, sofern wir diese Begebenleit als nach der trefungig der Natur erklärpar in der Keite der Weltursachen verfolgen. Zweitens beingt eine solche Denkungsart aus dem and hen keitniche Principlen der Heurtellung sienes Effers. Aberin morralisch-praktischer Absieht, die abo ganz auf Cebersinnliche gerichtet ist, z. B. in dem Glauben, dass Gott dem Mangel unsere eigenen Gerechtigkeit, wenn uns unsere Gestunung ächt waf, auch dareh uns unbegreffliche Mittel ergänzen werde, wir also in der Bestebung zum Gette mit State der Mangel unter der State Profestigkeit, wenn wir also in der Bestebung zum Gette mit State State der State gestützliche nomenzung ganz schicklich und sogar nothwendig; wobei es sich aber von selber verseich, dass Stemand eine gute Handdung fals Begebenheit in der Welthieraus zu erk lik ein verseichen muss, welches ein vorgebiliches theoretisches Erkenstsisks des Cebersteinlebegn, mittig ungereint ist.

- Dass in den kalten Witsten am Eismeere noch das Moos wächst, welches das Rennthier unter dem Schnee hervorschart, um selbst die Nahrung, oder auch das Angespann des Ostiaken oder Samojeden zu sein; . oder dass die salzigen Sandwiisten doch noch das Kameel, welches zu Bereisung derselben gleichsam geschaffen zu sein scheint, um sie nicht unbenutzt zu lassen, enthalten, ist schon bewundernswürdig. Noch deutlicher aber leuchtet der Zweck hervor, wenn man gewahr wird, wie ausser den benelzten Thieren am Ufer des Eismeeres, noch Robben, Wallrosse und Wallfische an ihrem Fleische Nahrung, und mit ihrem Thran Feuerung für die dortigen Auwohner darreichen. Am meisten aber erregt die Vorsorge der Natur durch das Treibholz Bewunderung, was sie, (ohne dass man recht weiss, wo es herkommt,) diesen gewächslosen Gegenden zubringt, ohne welches Material sie weder ihre Fahrzeuge und Waffen, noch ihre Hütten zum Aufeuthalt zurichten könnten; wo sie dann mit dem Kriege gegen die Thiere genug zu thun haben, um unter sich friedlich zu leben. - - Was sie aber dahin getrieben hat, ist vermuthlich nichts Auderes, als der Krieg gewesen. Das erste Kriegswerkzeng aber unter allen Thieren, die der Mensch binnen der Zeit der Erdbevölkerung zu zähmen und häuslich zu machen gelerut hatte, ist das Pferd, (deim der Elephant gehört in die spätere Zeit, nämlich des Luxus schon errichteter Staaten,) so wie die Kunst, gewisse, für uns jetzt, ihrer ursprünglichen Beschaffenheit nach nicht mehr erkennbare Grasarten, Getraide genannt, auzubauen, imgleichen die Vervielfältigung und Verfeinerung der Obstarten durch Verpflanzung und Einpfropfung, (vielleicht in Europa blos zweier (fattungen, der Holzäpfel und Holzbirnen,) nur im Zustande schon errichteter Staaten, wo gesichertes Grundeigenthum stattfand, entstehen konnte, - nachdem die Menschen vorher in gesetzloser Freiheit von dem Jagd-\*, Fischer- und Hirtenleben bis zum

<sup>\*</sup> Unter allen Lebensweisen ist das Jagdieben ohne Zweitel der gestitzten Verfassung am neisten zuwiet; weil die Pamilien, die sielt de vereinzelnen mitsen, einzuder bald freund und sonneh in weitlindfigen Wildern zerstreut, auch bald feindselig zweieden, du viese jede em Erwerbung herr Nehrung und Kieldung viel Raum bedarf. — Das Naachische Blutverbot, 1. M. IX, 4—6, (welches, öfters weicherbol, nacher gard em neusangenommenen Christen aus dem Liedenthum, obzwar in anderer Ricksieht, von den Judenchristen zur Bedingung gemacht urred. Apost. Gesch. XV, 20, XXI, 25. —) sehnür urruffüglich nichts Anderes, als das Verbot des Jägert lebens gewesen zu sein; well in diesem der Fall, das Fleisch roh zu essen, oft eintreten muss, mit dem Letteren auch das Ansteinschen wird.

Ackerleben durchgedrungen waren, und nun Salz und Eisen erfinden ward, vielleicht die ersten weit und breit gesuchten Artikel eines Handelswerkelns verschiedener Völker wurden, wodurch sie zuerst in ein friedliches Verhältniss gegen einander, und so selbst mit Entfernteren in Einverstäudniss, Gemeinschaft und friedliches Verhältniss unter einander ze/nacht wurden.

Indem die Natur nun dafür gesorgt hat, dass Menschen allerwärts auf Erden leben könnten, so hat sie zugleich auch despotisch gewollt, dass sie allerwärts leben sollten, wenugleich wider ihre Neigung, und selbst ohne dass dieses Sollen zugleich einen Pflichtbegriff voraussetzte, der sie hiezu vermittelst eines morulischen Gesetzes verbände, - sondern sie hat, zu diesem ihrem Zweek zu gelangen, den Krieg gewählt. -- Wir sehen nämlich Völker, die an der Einheit ihrer Sprache die Einheit ihrer Abstammung keunbar machen, wie die Samojeden am Eismeer einerseits, und ein Volk von ähnlicher Sprache, zweihundert Meilen davon entfernt, im altaischen Gebirge andererseits, wozwischen sich ein anderes, nämlich mongolisches, berittenes und hiemit kriegerisches Volk, gedrängt und so jenen Theil ihres Stammes, weit von diesem, in die unwirthbarsten Eisgegenden versprengt hat, wo sie gewiss nicht aus eigener Neigung sich hin verbreitet hätten\*; - ebenso die Finnen in der nördlichsten Gegend von Europa, Lappen genannt, von den jetzt ebenso weit entfernten, aber der Sprache nach mit ihnen verwandtrn Ungarn durch dazwischen eingedrungene gothische und sarmatische Völker getrennt; und was kann wohl anders die Eskimos, (vielleicht uralte europäische Abenteurer, ein von allen Amerikanern ganz unterschiedenes Geschlecht,) in Norden, und die Pescheräs im Süden von Amerika bis zum Feuerlande hingetrieben haben, als der Krieg, dessen sich die Natur als Mittel bedient, die Erde allerwärts zu bevölkern? Der Krieg aber selbst bedarf keines besondern Bewegungsgrundes, sondern scheint auf

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Man könnte fragen: wenn die Natur gewollt hat, diese Eliküksten sollten nicht nubewolnt bleiben, was wird aus ihren Berouhner, wenn sie ihnen dereinst, (wie ar erwarten ist.) kein Twibholz mehr zuführte? Denn es ist zu glauben, dass bei fortrückender Cultur die Elisassen der temperirten Erdstriebe, dass Holz, was an deu Ufern ihrer Strüne wichst, besee benutzen, es tiedelt in die Ströme dillen, und so in die See wegeehvemmen lassen werden. Ieh autworte: die Anwohner des Ofistroms, des Deinist, des Lenu u. s. w. werdene se ihnen durch Handel zuführen, und dafür die Producte aus dem Thierreicht, woran des Meer an den Eliküsten so reich ist, einhausdelts wenn sie die Natur unz aflereres der Priedeu unter liben erzwangen habon wird.

die menschliche Natur gepfropft zu sein, und sogar als etwas Edles, wozu der Mensch durch den Ehrtrich, ohne eigenmittzige Triebfederin, beseelt wird, zu gelten; so dass Krie ge smnth (von amerikanischen Wilden sowohl, als den europäischen, in den Ritterzeiten,) nicht blos, we nu Krieg ist (wie billig), sondern auch, dass Krieg sei, von munittelbarem grossem Werth zu sein geurtheilt wird, und er oft, blos um jenen zu zeigen, augefangen, mithin an dein Kriege an sich selbst eine innere Würde gesetzt wird, sogar dass ihm auch wohl Philosophen, als einer gewissen Veredlung der Menschheit, eine Lobrede halten, uneingedenk des Aussprüchs jenes Griecheu: "der Krieg ist darin schlinm, dass er mehr bise Leute macht, als er deren weguimmt."— So viel von dem, was die Natur für ihren eigenen Zweck, in Auschung der Menschengatung als einer Thierkalsse, thut.

Jetzt ist die Frage, die das Wesentliche der Absicht auf den owigen Frieden betriftt, was die Natur in dieser Absicht, beziehungsweise auf den Zweck, den dem Menschen seine eigene Vernunft zur Pflicht macht, mithin zur Begünstigung seiner moral ise hen Absicht thue, und wie sie die Gewihl reiste, dass dasjenige, was der Mensch nach Frülleitsgesetzen thui sollte, aber nicht thut, dieser Freiheit unbeschadet auch durch einen Zwang der Natur, dass er es thun werde, gesichert sei, und zwar nach alsen drei Verhältmissen des öffentlichen Rechts, des Staats-Völker- und weltbürgerlichen Rechts."—Wenn ich von der Natur-sige: sie will, dass dieses oder jenes gesehehe, so heisst das nicht so viel, als: sie legt uns eine Pflicht auf, es zu thun, (denn das kann nur die zwangsfreie präktische Vernunft.) sondern sie, thut es selbst, wir mügen wollen oder nicht (dar volenten dieuent, nehenten trehand).

1. Wenn ein Volk auch nicht durch innere Misshelligkeit genüthigt würde, sich uuter den Zwang ißfentlicher Gesetze au begeben, so würde es doch der Krieg von aussen thun, indem, nach der vorher erwähnten Naturannstalt, ein jedes Volk ein anderes, es drängende Volk zum Nachbar vor sich indet, gegen das es sich innerfieh zu einem Staat bilden muss, um, als Macht, gegen diesen gerüstet zu sein. Nun ist die repub li eranlse he Verfassung die einzige, welche dem Recht der Menschen vollkommen angemessen, aber auch die sehwerste zu stiften, vielmehr uoch zu erhalten ist, dermassen, dæs Viele bekaupten, es misse ein Staat von Eng eln sein, weil Menschen nit ühren selbststichtigen Neigungen einer Verfassung von so sublimer Form ilcht fiklig wären. Aber nun komunt die Natur dem vererteren, aber zur Praxis ohmmüchtigen allge.

meinen, in der Vernünft gegründeten Willen, und zwar gerade durch jene selbstsüchtigen Neignugen zu Hülfe, so, dass es nur auf eine gute Organisation des Staats ankommt, (die allerdings im Vermögen der Menschen ist.) jener ihre Kräfte so gegen einander zu richten, dass eine die anderen in ihrer zerstörenden Wirkung aufhält, oder diese aufhebt; sodass der Erfolg für die Vernnuft so ausfällt, als wenn beide gar nicht da wären, und so der Mensch. wenngleich nicht ein moralisch-guter Mensch, dennoch ein guter Bürger zu sein gezwungen wird. Das Problem der Staatserrichtung ist, so hart wie es auch klingt, selbst für ein Volk von Tenfeln, (wenn sie nur Verstand haben.) anflösbar und lantet so: "eine Menge von vernünftigen Wesen, die insgesammt allgemeine Gesetze für ihre Erhaltung verlangen, deren jedes aber ingeheim sich davon anszunehmen geneigt ist, so zu ordnen und ihre Verfassung einzurichten, dass, obgleich sie in ihren Privatgesinnungen einander entgegenstreben, diese einander doch so aufhalten, dass in ihrem öffentlichen Verhalten der Erfolg ebenderselbe ist, als ob sie keine solchen bösen Gesinnungen hätten." Ein solches Problem muss anflöslich Denn es ist nicht die moralische Besserung der Menschen, sondern nnr der Mechanismus der Natur, von dem die Aufgabe zu wissen verlangt, wie man ihn an Menschen benutzen könne, nm den Widerstreit ihrer unfriedlichen Gesinnungen in einem Volk so zu richten, dass sie sich unter Zwangsgesetze zu begeben einander selbst nöthigen, und so den Friedenszustand, in welchem Gesetze Kraft haben, herbeiführen müssen. kann dieses anch an den wirklich vorhaudenen, noch sehr nnvollkommen organisirten Staaten sehen, dass sie sich doch im äusseren Verhalten dem, was die Rechtsidee vorschreibt, schon sehr nähern, obgleich das Innere der Moralität davon sicherlich nicht die Ursache ist, (wie denn auch nicht von dieser die gute Staatsverfassung, sondern vielmehr umgekehrt, von der letzteren allererst die gutc moralische Bildung eines Volks zu erwarten ist,) mithin der Mechanismus der Natur durch selbstsüchtige Neigungen, die natürlicher Weise einander anch äusserlich entgegenwirken, von der Verunnft zu einem Mittel gebrancht werden kann, dieser ihrem eigenen Zweck, der rechtlichen Vorschrift, Ranm zu machen, und hiemit anch, so viel an dem Staat selbst liegt, den inneren sowohl, als äusseren Frieden zu befördern und zu sichern. - Hier heisst es also: die Natur will unwiderstehlich, dass das Recht zuletzt die Obergewalt erhalte. Was man nun hier verabsänmt zu thnn, das macht sich zuletzt selbst, obzwar mit viel Ungemächlichkeit. - "Biegt man das Rohr zu stark, so brichts; und wer zu viel will, der will nichts." Bouterwer.

Kant's sämmtl. Werke. VI.

2. Die Idee des Völkerrechts setzt die Absonderung vieler von einander unabhängiger benachbarter Staaten voraus, und obgleich ein solcher Zustand an sich schon ein Zustand des Krieges ist, (wenn nicht eine föderative Vereinigung derselbeu dem Ausbruch der Feindseligkeiten vorheugt;) so ist doch selbst dieser nach der Vernunftidee besser, als die Zusammenschmelzung derselben durch eine, die anderen überwachsende und in eine Universalmonarchic übergehende Macht; weil die Gesetze mit dem vergrösserten Umfange der Regierung immer mehr an ihrem Nachdruck einbüssen, und ein seelcnloser Despotismus, nachdem er die Keime des Guten ausgerottet hat, zuletzt doch in Anarchie verfällt. Indessen ist dieses das Verlangen jedes Staats (oder seines Oberhauptes), auf diese Art sich in den dauernden Friedenszustand zu versetzen, dass er, wo möglich, die ganze Welt beherrscht. Aber die Natur will es anders. -Sie bedient sich zweier Mittel, um Völker von der Vermischung abzuhalten und sie abzusondern, der Verschiedenheit der Sprachen und der Religionen\*, die zwar den Hang zum wechselseitigen Hasse und Vorwand zum Kriege bei sich führt, aber doch bei anwachsender Cultur und der allmähligen Annäherung der Menschen zu grösserer Einstimmung in Principien, zum-Einverständnisse in einem Frieden leitet, der nicht, wie jener Despotismus (auf dem Kirckhofe der Freiheit,) durch Schwächung aller Kräfte, soudern durch ihr Gleichgewicht, im lebhaftesten Wetteifer derselben, hervorgebracht und gesichert wird.

3. Sowie die Natur weisilch die Völker trenut, welche der Wille jedes Staats, und awar selbst nach Gründen des Völkerrechts, gern unter sich durch List oder Gewalt vereinigen möchte; so vereinigt sie auch andeereseits Völker, die der Begriff des Weltbürgerrechts gegen Gewähtlätigkeit und Keige nicht würde gesichert haben, durch den wechselseitigen Eigennutz. Es ist der Il and els geist, der mit dem Kriege uicht zusammen beschelen kunn, und der frilher oder später sich jedes Volks bemichtigt. Weil nämlich unter allen, der Staatsmacht unterge-

<sup>\*</sup> Vers chieden heit der Religionen: ein wunderlicher Andruck! geraße, ab ohn an anden von verschiedens Moralen priehte. Es kann wohl verschieden: Glaub en aus eine Beiten gelen der der der Geschlicht gelen auf der Geschichte der auf here Geführenung gebrauchten, im Feld der Geleitzsamkeit einschlagenden Mittel und ebenso verschiedens Religions bei cher (Zendavesta, Vedam, Koran n. s. w.) geben, aber unz eine einzige, für alle Menschen und in allen Zelten gittig er Eig ion. June abo Könuen wohl nichts Anderes, als um das Vehlich der Religion, was müßlig ist und mehr Verschiedenshiet für Zelten und Overtre verschieden sie kun, enthalten.

ordneten Mächten (Mitteln) die Geld nacht wohl die zuverlässigste sein müchte, so sehen sich Staaten, (freilich woll nicht eben durch Triebfederu der Moralität) gedrungen, den edlen Frieden zu befürderu, und wo auch immer in der Welt Krieg auszuhrechen droht, ihn durch Vermitteluugen abzuwehren, gleich als ob sie deshalb im beständigen Bludnisse ständen; denn grosse Vereinigungen zum Kriege können, der Natur der Sacle nach, sich nur büchst selten zutregen und noch seltener glücken. — Auf die Art garauftri die Natur, durch den Mechanismus in den mensehlichen Neigungen selbst, den ewigen Frieden; freilich mit einer Sicherbeit, die nicht hinreichend ist, die Zukunft desselben (theoretisch) zu weissagen, aber doch in praktischer Absieht zulangt und es zur Pflicht macht, zu diesem (nicht blüs chinafrischen) Zwecke hinzuzubeiten.

#### Zweiter Zusatz.

### Geheimer Artikel zum ewigen Frieden.1

Ein geheimer Artikel in Verhandlungen des öffentlichen Rechts ist objectiv, d. i. seinem Inbalte nach betrachtet ein Widerspruch; subjectiv aber, nach der Qualität der Persou beurtheilt, die ihn dietirt, kann gar wohl darin ein Geheimniss statthaben, dass sie es nämlich für ihre Würde bedenklich fludet, sich öffentlich als Urheberin desselben anzukfludigen.

Der einzige Artikel dieser Art ist in dem Satze enthalten: "die Maximen der Philosophen über die Bedingungen der Möglichkeit des öffentlichen Friedens sollen von den zum Kriege gerüsteten Staaten zu Rathe gezogen werden."

Es scheint aber für die gesetzgebende Autorität eines Staats, dem man nathflicher Weise die grösste Weisheit beilegen muss, verkleinerlich zu sein, über die Grundstitze seines Verhaltens gegen andere Staaten bei Unterthanen (den Philosophen) Belehrung zu suchen; gleichwohl aber sehr rathsam es zu thun. Also wird der Staat die letzteren still sehweigend, (also indem er ein Geleinmiss daraus macht,) dazu auffordern, welches soviel heisst, als: er wird sie frei und öffentlich über die allgemeinen Maximen der Kriegsfülhrung und Friedensstiftung reden Inssen, (denn das werden sie sehon von selbst thun, wen man ei limen nur nicht

Dieser zweite Zusatz ist erst in der 2. Ausg hinzugekommen.

verbietet,) und die Uebereinkunft der Staaten unter einander über diesen Punkt bedarf auch keiner besonderen Verabredung der Staaten unter sich in dieser Absicht, sondern liegt schon in der Verpflichtung durch allgemeine (moralische gesetzgebende) Menschenvernunft. - Es ist aber hiemit nicht gemeint, dass der Staat den Grundsätzen des Philosophen vor den Aussprüchen des Juristen (des Stellvertreters der Staatsmacht) den Vorzug einräumen müsse, sondern nur, dass man ihn hör e. Der letztere, der die Wage des Rechts und nebenbei auch das Schwert der Gerechtigkeit sich zum Symbol gemacht hat, bedient sich gemeiniglich des letzteren, nicht um etwa blos alle fremde Einflüsse von dem ersteren abzuhalten, sondern, wenn die eine Schale nicht sinken will, das Schwert mit hincin zu legen (vae victis), wozu der Jurist, der nicht zugleich (auch der Moralität nach) Philosoph ist, die grösste Versuchung hat, weil es seines Amts nur ist, vorhandene Gesetze anzuwenden, nicht aber, ob diese selbsf nicht einer Verbesserung bedürfen, zu untersuchen, und rechnet diesen in der That niedrigeren Rang seiner Facultät darum, weil er mit Macht begleitet ist, (wie es auch mit den beiden anderen der Fall ist.) zu den höheren. - Die philosophische steht unter dieser verbündeten Gewalt auf einer sehr niedrigen Stufe. So heisst es z. B. von der Philosophie, sie sei die Magd der Theologie (und eben so lautet es von den zwei anderen). - Man sieht aber nicht recht, "ob sie ihrer gnädigen Frauen die Fackel vorträgt oder die Schleppe nachträgt."

Dass Könige philosophiren oder Philosophen Könige würden, ist, nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen; weil der Besitz der Gewalt das freie Urtheil der Vernumft unvermeidlicht verdirht. Dass aber Könige oder königliche, (sich selbst nach Gleichheitsgesetzen beherrschende). Völker die Klasse der Philosophen nicht schwinden oder verstummen, sondern öffentlich sprechen lassen, ist beiden zu Beleuchtung ihres Geschäftges unentbehrlich, und weil diese Klasse ührer Natur nach der Kottirung und Clubbenverbündung unfähig ist, wegen der Nachrede einer Propagande verdachtlos.

# Anhang.

#### 1

Ueber die Misshelligkeit zwischen der Moral und der Politik, in Absicht auf den ewigen Frieden.

Die Moral ist schon an sich selbst eine Praxis in objectiver Bedeutung, als Inbegriff von unbedingt gebietenden Gesetzen, nach denen
wir handeln sollen, und es ist offenbare Ungereintheit, nachdem man
diesem Pflichtbegriff seine Autorität zugestanden hat, noch sagen zu wollen, dass man es doch nicht k\u00e4nne. Denn alsdaum f\u00e4llt dieser Begriff
von selbst weg \u00fcnter \u00e4posse men oblightur); mithin kanne skeinen Streit der
Politik, als ausübender Rechtslehre, mit der Moral, als einer solchen, aber
theoretischen, \u00eanithte mit keinen Streit der Praxis mit der Theorie) geben;
man m\u00e4sste denn miter der letzteren eine allgemeine Klugheitslehre,
d. i. eine Theorie der Maximen verstehen, zu seinen auf Vortheil berechueten Absichten die tauglicheten Mittel zu w\u00e4hlen, d. i. leugnen, dass es
uberhaupt eine Moral gebe.

Die Politik sagt: "weid klug wie die Schlangen;" die Moral setzt (als einschränkende Bedingung) hinzu: "und ohne Falsch wie die Tauben." Wenn Beides nicht in einem Gebote zusammen besteben kann, so ist wirklich ein Streit der Politik mit der Moral; soll aber doch durchaus Beides vereinigt sein, so ist der Begriff vom Gegentheil absurd, und die Frage, wie jener Streit auszugleichen sei, lässt sich gar nicht einnal als Aufgabe hinstellen. Obgeleich der Satz: Ehrlichkeit ist die beste Politik, eine Theorft enthält, der die Praxis leider! sehr häufig widersprieht; so ist doch der gleichfalls theoretische: Ehrlichkeit ist

besser, denn alle Politik, über allen Einwurf unendlich erhaben, ja die mungskugtiehe Bedingung der letteren. Der Grenzgott der Moral weicht nicht dem Jupiter (dem Grenzgott der Gewalt); denu dieser steht noch unter dem Schicksal, d. i. die Vernunft jst nicht erleuchtet genug, die Reihe der vorherbestimmenden Ursachen zu übersehen, die den glück lichen oder schlimmen Erfolg aus dem Thun und Lassen der Menschen nach dem Mechanismus der Natur mit Sicherheit vorherverktundigen, (obgleich ihn dem Wunsche gemäss hoffen) lassen. Was man aber zu thun habe, um im Gleise der Pflicht (nach Regeln der Weisbeit) zu bleiben, dazu, und hiemt zum Endzweck leuchtet sie uns überahl hell genug vor.

Nun gründet aber der Praktiker, (dem die Moral blose Theorie ist,) seine trostlose Absprechung unserer gutmüthigen Hoffnung (selbst bei eingeräumtem Sollen und Können) eigentlich darauf: dass er aus der Natur des Menschen vorherzusehen vorgibt, er werde dasjenige nie wollen, was erfordert wird, um jenen zum ewigen Frieden hinführenden Zweek zu Stande zu bringen. - Freilieh ist das Wollen aller einzelnen Menschen, in einer gesetzlichen Verfassung nach Freiheitsprineipien zu leben, (die distributive Einheit des Willens Aller) zu diesem Zweck nicht hinreichend, sondern dass Alle zusammen diesen Zustand wollen, (die eollective Einheit des vereinigten Willens,) diese Auflösung einer sehweren Aufgabe wird noch dazu erfordert, damit ein Ganzes der bürgerlichen Gesellschaft werde; und da also über diese Verschiedenheit des particularen Wollens Aller noch eine vereinigende Ursache desselben hinzukommen muss, um einen gemeinschaftlichen Willen herauszubringen, welches Keiner von Allen vermag: so ist in der Ausführung jener Idee (in der Praxis) auf keinen audern Anfang des rechtliehen Zustandes zu rechnen, als den durch Gewalt, auf deren Zwang nachher das öffentliche Recht gegründet wird; welches dann freilich, (da man ohnedem des Gesetzgebers moralische Gesiunung hiebei wenig in Anschlag bringen kann, er werde, nach geschehener Vereinigung der wüsten Menge in ein Volk, diesem es nun überlassen, eine rechtliche Verfassung durch ihren gemeinsamen Willen zu Stande zu bringen,) grosse Abweichungen von jener Idee (der Theorie) in der wirklichen Erfahrung schon zum voraus erwarten lässt.

Da heisst es dann: wer einmal die Gewalt in Händen hat, wird sich vom Volk nicht Gesetze vorschreiben lassen. Ein Staat, der einmal im Besitz ist, unter keinen äusseren Gesetzen zu stehen, wird sich in Ansehung der Art, wie er gegen andere Staaten sein Reelit suchen soll, nicht von ihrem Richterstuhl abhängig machen, und selbst ein Welttheil, weun er sich einem andern, der ihm übrigens nicht im Wege ist, überlegen fühlt, wird das Mittel der Verstürkung seiner Macht, durch Beraubung oder gar Beherrschung desselben, nicht unbenutzt lassen; und so zerrinnen unn alle Plaue der Theorie für das Staats. Vilker-, und Weltdirgerrecht in sachbere unausführbare Ideale; dagegen eine Praxis, die auf empirische Priucipien der meuschlichen Natur gegründet ist, welche es nicht für zu niedrig hält, aus der Art, wie es in der Welt zugelt. Belchrung für ihre Maximen zu ziehen, einen sieheren Grund für ihr Gebäude der Staatskupheit zu finden allein helfen könne.

Freilich, weun es keine Freiliet und darauf gegründetes moralisches Gesetz gibt, sondern alles, was geschieht oder geschehen kann, bloser Mechanismus der Natur ist, so ist Politik, (als Kunst, diesen zur Regierung der Menschen zu benutzen), die gauze praktische Weisheit, und der Rechtsbegriff ein sachleerer feichanke. Finder man diesen aber doch mungsänglich nithig, mit der Politik zu verbinden, ja ihn gar zur einschrünkenden Bedingung der letztern zu erheben, so muss die Vereinbarkeit beider eingeräumt werden. Ich kann mir nun zwar einen moralischen Politiker, d. i. einen, der die Principieu der Staatsklugheit so nimmt, dass sie mit der Moral zusammen bestehen Können, aber nicht einen politischen Moralisten denken, der sich eine Moral so schmiedet, wie es der Vortheil des Staatsmanns sieh auträglich findet.

Der moralische Politiker wird es sich zum Grundsatz machen; wenn einmal Gebrechen in der Staatsverfassung oder im Staatenverhältniss angetroffen werden, die man nicht hat verhüten können, so sei es Pflicht, vornehmlich für Staatsoberhäupter, dahin bedacht zu sein, wie sie, sobald wie möglich, gebessert uud dem Naturrecht, sowie es in der Idee der Vernunft uns zum Muster vor Augen steht, angemessen gemacht werden könne; sollte es auch ihrer Selbstsucht Aufopferungen kosten. Da nun die Zerreissung eines Bandes der Staats- oder weltbürgerlichen Vereinigung, ehe noch eine bessere Verfassung an die Stelle derselben zu treten in Bereitschaft ist, aller, hierin mit der Moral einhelligen Staatsklugheit zuwider ist; so wäre es zwar ungereint, zu fordern, jenes Gebrechen müsse sofort und mit Ungestiim abgeändert werden; aber dass wenigstens die Maxime der Nothwendigkeit einer solchen Abänderung dem Machthabenden innigst beiwohne, um in beständiger Annäherung zu dem Zwecke (der nach Rechtsgesetzen besten Verfassung) zu bleiben, das kann doch von ihm gefordert werden. Ein Staat kann sich auch schon republicanisch regieren, wenn er gleich noch der vorliegenden Constitution nach despotische Herrschermacht besitzt; bis allmählig das Volk des Einflusses der blosen Idee der Autorität des Gesetzes, (gleich als ob es physische Gewalt besässe,) fähig wird, und sonach zur eigenen Gesetzgebung, (welche ursprünglich auf Recht gegründet ist.) tüchtig befunden wird. Wenn auch durch den Ungestüm einer von der schlechten Verfassung erzeugten Revolution unrechtmässiger Weise eine gesetzmässigere errungen wäre, so würde es doch auch alsdann nicht mehr für erlaubt gehalten werden müssen, das Volk wieder auf die alte zurückzuführen, obgleich während derselben Jeder, der sich damit gewaltthätig oder arglistig bemengt, mit Recht den Strafen des Aufrührers unterworfen sein würde. Was aber das äussere Staatenverhältniss betrifft, so kann von einem Staat nicht verlangt werden, dass er seine, obgleich despotische Verfassung, (die aber doch die stärkere in Beziehung anf äussere Feinde ist,) ablegen solle, so lange er Gefahr läuft, von andern Staaten sofort verschlungen zu werden; mithin muss bei jenem Vorsatz doch auch die Verzögerung der Ausführung bis zu besserer Zeitgelegenheit erlaubt sein.\*

Es mag also immer sein, dass die despotisirenden (in der Ausübung fehlenden) Moralisten wider die Staatsklugheit (durch übereilt genommene oder angepriesene Massregeln) mannigfaltig verstossen, so muss sie doch die Erfahrung, bei diesem ihrem Verstoss wider die Natur, nach und nach in ein besseres Gleis bringen; statt dessen die moralisirenden Politiker, durch Beschönigung rechtswidriger Staatsprincipien, unter dem Vorwande einer, des Guten nach der Idee, wie sie die Vernunft vorschreibt, nicht fähligen menschlichen Natur, soviel an ihnen ist, das Besserwerden unmöglich mach en und die Rechtsverietzung vererwigen.

Statt der Praxis, deren sich diese staatsklugen Männer rühmen, gehen

<sup>\*</sup> Dies sind Erlanbilissesestze der Veruunft, den Stand -lass mit Ungerechtigkeit behafteten öffentlichen Rechts noch o lange beharten al alssen, his zur völligen Unswilzung alles entweder von selbst gereift, oder durch friedliche Mittel der Reife nahe gefracht worden veil den birgereid eine recht lich e., obawar nur in geringen Grade rechtmiksige Verfassung beser ist, als gar keine, welches letztere Schicksal (der Anarchie) eine über eilte Reform troffen wirde. — Die Staatsweisheit wird sich also in dem Zustande, wordt nie Dinge jetzt sind, Reformen, dem flead des öffentlichen Rechts angemessen, zur Pflicht machen; Revolutionen aher, wo sie die Natur von selbst arbeithirt, nicht zur Beschönigung einer noch grösseren Unterdrickung, sondern als Ruf der Natur beautzen, eine auf Freiheitsprüngine gegründete gesetzliche Verfassung, als ein einzige dausschafte, durch gründliche Reform zu Stande zu hrigen.

sie mit Praktiken um, indem sie blos darauf bedacht sind, dadurch, dass . sie der jetzt herrschenden Gewalt zum Munde reden, (um ihren Privatvortheil nicht zu verfehlen.) das Volk und, wo möglich, die ganze Welt preiszugeben; nach der Art ächter Juristen (vom Handwerke, nicht von der Gesctzgebung,) wenn sie sich bis zur Politik versteigen. Denn da dieser ihr Geschäft nicht ist, über Gesetzgebung selbst zu vernünfteln, sondern die gegenwärtigen Gebote des Landrechts zu vollziehen, so muss ihnen jede, jetzt vorhandene gesetzliche Verfassung und, wenn diese höhern Orts abgeändert wird, die nun folgende immer die beste sein; wo dann alles so in seiner gehörigen mechanischen Ordnung ist. Wenn aber diese Geschicklichkeit, für alle Sättel gerecht zu sein, ilmen den Wahn einflösst, auch über Principien einer Staatsverfassnug überhaupt nach Rechtsbegriffen, (mithin a priori, nicht empirisch) urtheilen zu können; wenn sie darauf gross than, Menschen zu kennen, (welches freilich zu erwarten ist, weil sie mit vielen zu thun haben,) ohne doch den Menschen, und was aus ihm gemacht werden kann, zu kenneu, (wozu ein höherer Standpunkt der anthropologischen Beobachtung erfordert wird,) mit diesen Begriffen aber versehen, aus Staats- und Völkerrecht, wie es die Verhunft vorschreibt, geben; so können sie diesen Ueberschritt nicht anders, als mit dem Geist der Chicane thun, indem sie ihr gewohntes Verfahren (eines Mechanismus nach despotisch gegebenen Zwangsgesetzen) auch da befolgen, wo die Begriffe der Vernunft einen, nur nach Freiheitsprincipien gesetzmässigen Zwang begründet wissen wollen, durch welchen allererst eine zu Recht beständige Staatsverfassung möglich ist; welche Aufgabe der vorgebliche Praktiker, mit Vorbeigehnug jener Idee, empirisch, aus Erfahrung, wie die bisher noch am besten bestandenen, mehrentheils aber rechtswidrigen Staatsverfassungen eingerichtet waren, lösen zu können Die Maximen, deren er sich hiezu bedieut, (ob er sie zwar nicht laut werden lässt,) laufen ohngefähr auf folgende sophistische Maximen hinaus.

1. Für et servoss. Ergreife die g\(\text{instige}\) Gelegenheit zur eigenmikchtigen Besitznehmung (entweder eines Rechts des Staats \(\text{ilber}\) esin Volk, oder \(\text{ilber}\) ber ein anderes benachbarte); die Rechtfertigung wird sich weit leichter und zierlicher nach der That vortragen, und die Gewalt besch\(\text{iijen}\) beses, vonenh\(\text{init}\) in ersten Fall, wo die obere Gewalt im I\(\text{iner}\) niesen sofort auch die gesetzgebende Obrigkeit ist, der man gehorchen muss, ohne dar\(\text{iii}\) ber vernit\(\text{init}\) hen wan man zuvor auf \(\text{iiber}\) gewegende Gr\(\text{rido}\) dsinnen, und die Gegeugr\(\text{iide}\) davien roch erst abvarten vollte.

Diese Dreistigkeit selbst gibt einen gewissen Anschein von innerer Ueberzeugung der Rechtmässigkeit der That, und der Gott bonns eventus ist . nachher der beste Rechtsvertreter.

2. Si feciati, 10:50. Was du selbst verbrochen hast, z. B. um dein Volk zur Verzweifung und so zum Aufruhz zu bringen, das beugne ab, dass es dei ne Schuld sei; sondern behaupte, dass es die der Widerspenstigkeit der Unterthanen, oder auch, bei deiner Benachtigung eines benachbarten Volks, die Schuld der Natur des Menschen sei, der, wenn er dem Anderen nicht mit Gewalt zuvorkommt, sieher darauf rechnen kann, dass dieser ihm zuvorykommen und sich seiner benüchtigen west.

3. Divide et impera. Das ist: sind gewisse privilegirte H\u00e4nyte (primus inter pares) gew\u00e4hlt haben, so veruneinige jene unter einander, und entaweie sie mit dem Volk; stehe nun dem letateren unter Vorspiegelung gr\u00f6sserer Freicht bei; so wird alles von deinen unhedingten Willen abh\u00e4ngen. Oder sind es \u00e4userer Staaten, so ist Erregung der Misshelligkeit unter ihnen ein zienulich siehrers Mittel, unter dem Schein des Beistandes des Schw\u00e4-cheren einen nach dem anderen dir zu unterwerfen.

Durch diese politischen Maximen wird nun zwar Niemand hintergangen; denn sie sind insgesammt sehon allgemein bekannt; auch ist es mit
ihnen nicht der Pall sich zu sichämen, als ob die Ungerechtigkeit gar zu
offenbar in die Augen leuchtete. Denn weil sich grosse Mächte nie vor
dem Urtheil des gemeinen Haufens, sondern nur eine vor der andern
schämen, was aber jene Grundsätze betrifft, nicht das Offenbarwerden,
sondern nur das Miss ling en derselben sie beschämt machen kunn, (denn
in Ansehung der Moralität der Maximen kommen sie alle untereinander
überein;) so bleibt ihnen immer die politische Ehre übrig, auf die sie
sicher rechnen können, nämlich die der Vergrösserung ihrer Macht
auf welbezu Wege sie auch erworben sein mag.\*



<sup>\*</sup> Wenngleich eine gewisse in der menschlichen Natur gewurzelte Bösartigkeit von Wennehe n, die in einem Staat zusammes leben, noch bezweifelt und statt fhrer der Mangel einen, noch nicht weit geung fortgeschritenen Cultur (die Rohigkeit) zur Urache der gesetzwidrigen Erscheinungen ihrer Deukungsart mit einigem Scheine angeührt werden möchte, so füllt sie doch, im fasseren Verhältniss der Staate "ageen einander, ganz unverfeckt und unvidersprechlich in die Augen. Im Innern jedes Staats ist sie darch den Zwang der börgreilehen Gester wirschleiert, weil der

Aus allen diesen Schlangenwendungen einer unmoralischen Klngbeitslehre, den Friedenszustand unter Menschen aus dem kriegerischen des Naturzustandes herauszubringen, erhellet wenigstens so viel: dass die Menschen, ebensowenig in ihren Privatverhältnissen, als in ihren öffentlichen, dem Rechtsbegriff entgehen können, und sich nicht getrauen, die Politik öffentlich blos auf Handgriffe der Klugheit zu gründen, mithin dem Begriffe eines öffentlichen Rechts allen Gehorsam aufzukundigen, (welches vornehmlich in dem des Völkerrechts auffallend ist,) sondern ihm an sich alle gebührende Ehre widerfahren lassen, weun sie auch hundert Ausflüchte und Bemäntelungen aussinnen sollten, um ihm in der Praxis auszuweichen und der verschmitzten Gewalt die Autorität anzudichten, der Ursprung und der Verband alles Rechts zu sein. - Um dieser Sophisterei, (wenngleich nicht der durch sie beschönigten Ungerechtigkeit.) ein Ende zu machen und die falschen Vertreter der Mächtigen der Erde zum Geständnisse zu bringen, dass es nicht das Recht, sondern die Gewalt sei, der sie znm Vortheil sprechen, von welcher sie, gleich als ob sie selbst hiebei was zu befehlen hätten, den Ton annehmen, wird es gut sein, das Blendwerk aufzudecken, womit man sich nnd Andere hintergeht, das oberste Princip, von dem die Absicht auf den ewigen Frieden ausgeht, ausfindig zu machen und zu zeigen: das alles das Böse, was ihm im Wege ist, davon herrühre, dass

Neignng zur wechselseitigen Gewaltthätigkeit der Bürger eine grössere Gewalt, nämlich die der Regierung, mächtig entgegenwirkt, und so nicht allein dem Ganzen einen moralischen Anstrich (causae non causae) giht, sondern anch dadurch, dass dem Aushruch gesetzwidriger Neigungen ein Riegel vorgeschoben wird, die Entwickelung der moralischen Anlage zur unmittelbaren Achtung fürs Recht wirklich viel Erleichterung bekommt. - Denn ein Jeder glaubt umi von sich, dass er wohl den Rechtshegriff heilig halten und tren befolgen würde, wenn er sich nur von jedem Andern eines Gleichen gewärtigen könnte; welches Letztere ihm die Regierung zum Theil sichert; wodurch dann ein grosser Schritt zur Moralität, (ohgleich noch nicht moralischer Schritt) gethan wird, diesem Pflichthegriff auch um sein selbst willen, ohne Rücksicht auf Erwiederung anhänglich zu sein. - Da ein Jeder aber, hei seiner guten Meinnng von sich selher, doch die höse Gesinnung bei silen Anderen voraussetzt, so sprechen sie einander wechselseitig ihr Urtheil: dass sie Alle, was das Factum betrifft, wenig taugen; (woher es komme, da es doch der Natur des Menschen, als eines freien Wesens, nicht Schuld gegehen werden kann, mag unerörtert bleihen.) Da aber doch auch die Achtung für den Rechtsbegriff, deren der Mensch sich sehlechterdings nicht entschlagen kann, die Theorie des Vermögens, ihm angemessen zu werden, auf das Feierlichste sanctionirt, so sieht ein Jeder, dass er seinerseits jenem gemäss handeln müsse, Andere mögen es halten, wie sie wollen.

der politische Moralist da anfängt, wo der moralische Politiker hilliger Weise endigt, und, indem er so die Grundsätze dem Zweck unterordnet, (d. i. die Pferde hinter den Wagen spannt,) seine eigenen Absichten vereitelt, die Politik mit der Moral in Einverstäudniss zu bringen.

Um die praktische Philosophie mit sich selbst einig zu machen, ist nöthig, zuvörderst die Frage zu entscheiden: ob in Aufgaben der praktisehen Vernuuft vom materialen Princip derselhen, dem Zweck (als Gegenstand der Willkühr) der Anfang gemacht werden misse, oder vom formalen, d. i. demjenigen (hlos auf Freiheit im äussern Verhältniss gestellten), darnach es heisst: handle so, dass du wollen kannst, deine Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden, (der Zweck mag sein, welcher er wolle.)

Ohne alle Zweifel muss das letztere Princip vorangehen; denn es ant, als Rechtsprincip, unbedingte Nothwendigkeit, statt dessen das erstere nur unter Voraussetzung empirischer Bedingungen des vorgesetzten Zwecks, nämlich der Ausfährung desselben, nöthigend ist, und wenn dieser Zweck (z. B. der ewige Friede) auch Pflicht wäre, so mitste doch diese selbet aus dem formalen Princip der Maximen äusserlich zu handeln abgeleitet worden sein. — Nun ist das erstere Princip, das des politischen Moralisten, das Problem des Staats; Vötker- und Weltbürgerrechts,) eine blose Knnstaufgabe (problema technium), das zweite dagegen, als Princip des möra lisischen Politikers, welchem es eine sittliche Aufgabe fyrobblema merole jst, im Verfahren von dem anderen himmelweit unterschieden, um den ewigen Frieden, den man num nicht hlos als physisches Gut, sondern auch als einen aus Pflicht-auerkenung hervorgehenden Zusend und her keine kinnen am Pflicht-auerkenung hervorgehenden Zusend winsch, herebeuführen.

Zur Auffösung des ersten, "nämlich des Staats-Klugheitsproblems, wird viel Kenntniss der Natur erfordert, um ihren Mechanismus zu dem gedachten Zweck zu henutzen, und doch ist alle diese ungewiss in Ansehung ihres Resultats, den ewigen Frieden betreffeud; man mag aun die eine oder die andere der deri Ahtheilungen des öffeutlichen Rechts nehmen. Oh das Volk im Gehorsam mad zugleich im Flor besser durch Strenge, oder Lockspiese der Eittlekeit, oh darch Ohergweutl eines Einzigen, oder durch Vereinigung mehrerer Häupter, vielleicht auch blos durch eineu Dienstadel, oder durch Volksgewalt, im Innern, und zwar auf lange Zeit gehalten werden könen, ist ungewiss. Man lat von allen Regierungsarten, (die einzige ächt-republicanische, die aber uur einmoralischen Düliker in den Sim Kummen kann, ausgenommeu.) Bei

spiele des Gegentheils in der Geschichte. — Noch ungewisser ist ein auf Statuten nach Müsterinlplanen vorgeblich errichtetes Völkerrecht, welches in der That nur ein Wort ohne Sache ist und auf Verträgen beralt, die in demselben Act lires Beschliessung zugleich den gebeimen Vorbehalt ihrer Uebertretung enthalten. — Dagegen dringt sich die Anflösung des zweiten, nämlich des Straatsweisheitsproblems, so zu sagen, von selbst auf, ist Jedermann einleuchtend, nud macht alle Künstelei zu Schanden, fihrt dabei gerande zum Zweck; doch mit der Erinnerung der Klugheit, ihn nicht übereilter Weise mit Gewalt herbeizuziehen, sondern sich ihm, nach Beschaffenheit der günstigen Umstände, unablässig zu nähern.

Da heisst es denn: "trachtet allererst nach dem Reiche der reinen praktischen Vernunft und nach seiner Gerechtigkeit, so wird ench euer Zweck (die Wohlthat des ewigen Friedens) von selbst zufallen." Denn das hat die Moral Eigenthümliches an sich, und zwar in Ansehung ihrer Grundsätze des öffentlichen Rechts, (mithin in Beziehung auf eine a priori erkennbare Politik,) dass, je weniger sie das Verhalten von dem vorgesetzten Zweck, dem beabsichtigten, es sei physischem oder sittlichem Vortheil, abhängig macht, desto mehr sie dennoch zu diesem im Albemeinen zusammenstimmt: welches daher kömut, weil es gerade der a priori gegebene allgemeine Wille (in einem Volk, oder im Verhältniss verschiedener Völker unter einander) ist, der allein, was unter Menschen Rechteus ist, bestimmt; diese Vereinigung des Willens Aller aber, wenn nur in der Ausübung consequent verfahren wird, auch nach dem Mechanismus der Natur, zugleich die Ursache sein kann, die abgezweckte Wirkung hervorzubringen und dem Rechtsbegriffe Effect zu verschaffen. - So ist es z. B. ein Grundsatz der moralischen Politik: dass sich ein Volk zu einem Staat nach den alleinigen Rechtsbegriffen der Freiheit und Gleichheit vereinigen solle, und dieses Princip ist nicht auf Klugheit, soudern auf Pflicht gegründet. Nun mögen dagegen politische Moralisten noch so viel über den Naturmechanismus einer in Gesellschaft tretenden Menschenmenge, welcher jene Grundsätze entkräftete und ihre Absicht vereiteln werde, vernünfteln, oder auch durch Beispiele schlecht organisirter Verfassungen alter und neuer Zeiten (z. B. von Demokratien ohne Repräsentationssystem) ibre Behauptung dagegen zu, beweisen suchen, so verdienen sie kein Gehör; vornehmlich da eine solche verderbliche Theorie das Uebel wohl gar selbst bewirkt, was sie vorhersagt, nach welcher der Mensch mit den übrigen lebeuden Maschinen in eine Klasse geworfen wird, denen nur noch das Bewusstsein, dass sie nicht freie Wesen sind, beiwohnen dürfte, um sie in ihrem eigenen Urtheil zu den elendesten unter allen Weltwesen zu machen.

Der zwar etwas renommistische klingende, sprüchwörtlich in Umlauf gekommene, aber wahre Satz: fiat justitia, pereat mundus, das heisst zu deutsch: "es herrsche Gerechtigkeit, die Schelme in der Welt mögen auch insgesammt darüber zu Grunde gehen," ist ein wackerer, alle durch Arglist oder Gewalt vorgezeichneten krummen Wege abschneidender Rechtsgrundsatz; nur dass er nicht missverstanden, und etwa als Erlaubniss, sein eigenes Recht mit der grössten Strenge zu benutzen, (welthes der ethischen Pflicht widerstreiten würde,) sondern als Verbindlichkeit der Machthabeuden, Niemandem sein Recht aus Ungunst oder Mitleiden gegen Andere zu weigern oder zu schmälern, verstanden wird; wozu vorzüglich eine nach reinen Rechtsprincipien eingerichtete innere Verfassung des Staats, dann aber auch die der Vereinigung desselben mit andern benachbarten oder auch entfernten Staaten zu einer, (einem allgemeinen Staat analogischen) gesetzlichen Ausgleichung ihrer Streitigkeiten erfordert wird. - Dieser Satz will nichts Anderes sagen: als die politischen Maximen müssen nicht von der, aus ihrer Befolgung zu erwartenden Wohlfahrt und Glückseligkeit eines ieden Staats, also nicht vom Zweck, den sich ein jeder derselben zum Gegenstande macht (vom Wollen), als dem obersten (aber empirischen) Princip der Staatsweisheit, sondern von dem reinen Begriff der Rechtspflicht (vom Sollen, dessen Princip a priori durch reine Vernunft gegeben ist,) ausgehen, die physischen Folgen daraus mögen auch sein, welche sie wollen. Die Welt wird keineswegs dadurch untergehen, dass der bösen Menschen weniger wird. Das moralisch Böse hat die von seiner Natur unabtrennliche Eigenschaft, dass es in seinen Absichten, (vornehmlich in Verhältniss gegen andere Gleichgesinnte) sich selbst zuwider und zerstörend ist, und so dem (moralischen) Princip des Guten, wenngleich durch langsame Fortschritte, Platz macht.

Ek gibt also objectiv (in der Theorie) gar keinen Streit zwischen der Moral und der Politik. Dagegen subjectiv (in dem selbststichtigen Hange der Meusehen, der aber, well er nicht auf Vernünftmaximen gegründet ist, noch nicht Praxis gemannt werden muss), wird und mag er immer bleiben, well er zum Wetzstein der Turend diest. deren wahrer Muth (nach dem Grundsatre: tu ve cede melis, sed contre audentior ito.) in gegenwärtigem Falle nicht sowohl darin besteht, den Uebeln und Aufopferungen mit festem Vorsatz sich entgegenzusetzen, welche hiebei übernomnen werden müssen; soudern dem weit gefährlicheren, lügenhaften und verzitherischen, aber dech vernümftelnden, die Schwäche der menschlichen Natur zur Bechtfertigung aller Uebertretung vorspäegeinden bösen Princip in nus selbst in die Augen zu sehen und seine Arglist zu besiegen.

In der That kaun der politische Moralist sagen: Regent und Volk. oder Volk und Volk thau einander nicht Unrecht, wenn sie einander gewaltthätig oder hinterlistig befehden, ob sie zwar überhaupt darin Unrecht thun, dass sie dem Rechtsbegriffe, der allein den Frieden auf ewig begründen könnte, alle Achtung versagen. Denn weil der Eine seine Pflicht gegen den Andern übertritt, der gerade ebenso rechtswidrig gegen jenen gesinnt ist, so geschieht ihnen beiderseits ganz recht; wenn sie sich untereinander aufreiben, doch so, dass von dieser Race immer noch genug übrig bleibt, um dieses Spiel bis in die entferntesten Zeiten nicht aufhören zu lassen, damit eine späte Nachkommenschaft an ihnen dereinst ein warnendes Beispiel nehme. Die Vorsehung im Laufe der Welt ist hiebei gerechtfertigt; denn das moralische Princip im Menschen erlischt nie, die, pragmatisch, zur Ausführung der rechtlichen Ideen nach jenem Princip tüchtige Vernunft wächst noch dazu beständig durch immer fortschreitende Cultur, mit ihr aber auch die Schuld jener Uebertretungen. Die Schöpfung allein: dass nämlich ein solcher Schlag von verderbten Weseu überhaupt hat auf Erden sein sollen, scheint durch keine Theodicee gerechtfertigt werden zu können, (wenn wir annehmen, dass es mit dem Menschengeschlechte nie besser bestellt sein werde, noch könne;) aber dieser Standpunkt der Beurtheilung ist für uns viel zu hoeh, als dass wir unsere Begriffe (von Weisheit) der obersteu uus unerforschlichen Macht in theoretischer Absicht unterlegen könnten. -Zu solchen verzweifelten Folgerungen werden wir unvermeidlich hingetrieben, wenu wir nicht annehmen, die reinen Rechtsprincipien haben objective Realität, d. i. sie lassen sich ausführen; und darnach müsse auch von Seiten des Volks im Staate, und weiterhin von Seiten der Staaten gegen einander gehandelt werden; die empirische Politik mag auch dagegen einwenden, was sie wolle. Die wahre Politik kann also keinen Schritt thun, ohne vorher der Moral gehuldigt zu haben, und obzwar Politik für sich selbst eine schwere Kunst ist, so ist doch Vereinigung derselben mit der Moral gar keine Kunst; denn diese haut den Knoten entzwei, deu jene nicht aufzulöseu vernag, sobald beide einander widerstreiten. — Das Recht dem Mensehen muss, heilig gehalten werden, der herrschenden Gewalt mag es auch noch so grosse Aufopferung kosten. Man kann hier nicht halbirvu, und das Mittelding eines pragmatisch-bedingten Rechts (zwischen Recht und Nutzen) aussinnen, sondern alle Politik muss ihre Kniee vor dem erstern beugen, kann aber dafür hoffen, obzwar langsann, zu der Stufe zu gelangen, wo sie beharrlich glänzen wird.

## II.

Von der Einhelligkeit der Politik mit der Moral nach dem transscendentalen Begriffe des öffentlichen Rechts.

Wenn ich von aller Materie des öffentlichen Rechts (nach den verschiedenen empirisch-gegebenen Verhältnissen der Menschen im Staat oder auch der Staaten unter einander), so wie es sich die Rechtslehrer gewöhnlich denken, abstrahire, so bleibt noch die Form der Publicität übrig, deren Möglichkeit ein jeder Rechtsansprach in sich enthält, weil ohne jene es keine Gerechtigkeit, (die nur als öffentlich kund bar gedacht werden kann.) mithin auch kein Recht, das nur von ihr ertheilt wird, geben würde,

Diese Pähigkeit der Publicität muss jeder Rechtsanspruch haben, und sie kann also, da es sich ganz leicht beurtheilen lässt, ob sie in einem vorkommenden Fälle stattfiude, d. i. ob sie sich mit den Grundsätzen des Handelnden verpinigen lasse oder nicht, ein leicht zu brauchendes, u priori in der Vernunft anzutreffendes Kriterium abgeben, im letzteren Fälle die Fälschheit (Rechtswidrigkeit) des gedachten Auspruchs (praetensio juris), gleichsam durch ein Experiment der reinen Vernunft, sofort zu erkennen.

Nach einer solchen Abstraction von allem Empirischen, was der Begriff des Staats und Völkerrechts euthält, (dergleichen das Bösartige der menschlichen Natur ist, welches den Zwang nothwendig macht,) kann man folgenden Satz die transscendentale Formel des öffentlichen Rechts nennen:

"Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, deren Maxime sich nicht mit der Publicität verträgt, sind unrecht."

Dieses Princip ist nicht blos als ethisch (zur Tugendlehre gehöre, sondern auch als juridisch (das Recht der Menschen angehend)
hab betrachten. Denn eine Maxime, die ich nicht darf laut werden
lassen, ohne dadurch meine eigene Abaicht zugleich, zu vereiten, die
durchaus verheimlicht werden muss, wenn sie gelingen soll, und zu
der ich mich nicht öffentlich bekeunen kann, ohne dass dadurch
unausbleiblich der Widerstand Aller gegen meinen Vorsatz gereit
werde, kann diese nothweutige tund allgeneinen, mithin a priori einzuselende Gegenbearbeitung Aller gegen mich nirgend woron anders, als
von der Ungerechtigkeit her haben, womit sie Jedermann bedroht. Es ist ferner blos neg at iv, d. i. es dient nur, un, vernittelst desselben,
was gegen Andere nicht recht ist, zu erkennen. — Es ist gleich einem
Aviom unerweislich- gewiss und überdem leicht anzuwenden, wie aus
folgenden Beispielen des öffentlichen Rechts zu erseheu ist.

1. Was das Staatsrecht tjus ciritotis), filmlich das innere, betrifft; so komnut in ihm die Frage vor, welche Viele für schwer zu beantworten halten, und die das transscendentale Princip der Publicität ganz bieht auflöst: "ist Aufruhr ein rechtmässiges Mittel für ein Volk, die drückende Gewalt eines sogenannten Tyrannen (norm little), sid exercitio takis) abzuwerfen?" Die Rechte des Volks sind gekränkt, und ihm (dem Tyrannen) geschieht kein Unrecht durch die Entthronung; daran ist kein Zweifel. Nichtsdestoweniger ist es doch von den Unterthanen im höchsten Grade unrecht, auf diese Art ihr Recht zu suchen, und sie können ebenswenig über Ungerechtigkeit klagen, wenn sie in diesem Streit unterlägen und nachher deshalb die härteste Strafe ausstehen milisten.

Hier kann nun Vieles für und dawider vernuünstelt werden, wenn man es durch eine dogmatische Deduction der Rechtsgründe ausmachen will; allein das transseendestale Princip der Publicität des öffentlichen Rechts kann sich diese Weitläustigkeit ersparen. Nach denselben fragt sich vor Errichtung des bürgerlichen Vertrags das Volk selbst, ob es sich wohl getraue, die Maxime des Vorsatzes einer gelegentlichen Empörung öffentlich bekannt zu machen. Wan sieht leicht ein, dass, wenu

man es bei der Stiftung einer Staatsverfassung zur Bedingung machen wollte, in gewissen vorkommenden Fällen gegen das Oberhaupt Gewalt auszuüben, so müsste das Volk sich einer rechtmässigen Macht über jenes anmassen. Alsdann wäre jenes aber nicht das Oberhaupt, oder, wenn beides zur Bedingung der Staatserrichtung gemacht würde, so würde gar keine möglich sein, welches doch die Absicht des Volks war. Das Unrecht des Aufruhrs leuchtet also dadurch ein, dass die Maxime desselben dadurch, dass man sich öffentlich dazu bekennte, seine eigene Absicht unmöglich machen würde. Man müsste sie also nothwendig verheimlichen. - Das Letztere wäre aber von Seiten des Staatsoberhauptes eben nicht nothwendig. Er kann frei heraussagen, dass er jeden Aufruhr mit dem Tode der Rädelsführer bestrafen werde, diese. mögen auch immer glauben, er habe seinerseits das Fundamentalgesetz zuerst übertreten: denn wenn er sich bewusst ist, die un widerstehliche Obergewalt zu besitzen, (welches auch in jeder bürgerlichen Verfassung so angenommen werden muss, weil der, welcher nicht Macht genug hat, einen Jeden im Volk gegen den Andern zu schützen, auch nicht das Recht hat, ihm zu befehlen,) so darf er nicht sorgen, durch die Bekanntwerdung seiner Maxime seine eigene Absicht zu vereiteln, womit auch ganz wohl zusammenhängt, dass, wenn der Aufruhr dem Volke gelänge, jenes Oberhaupt in die Stelle des Unterthans zurücktreten, eben sowohl keinen Widererlangungsaufruhr beginnen, aber auch nicht zu befürchten haben müsste, wegen seiner vormaligen Staatsführung zur Reschenschaft gezogen zu werden. 2. Was das Völkerrecht betrifft. - Nur unter Voraussetzung

irgend eines rechtlichen Zustandes, (d. i. derjenigen äusseren Bedingung, unter der dem Menschen ein Recht wirklich zu Theil werden kann.) kann von einem Völkerrecht die Rede sein; weil es, als ein öffentliches Recht, die Publication eines, Jedem das Seine bestimmenden allgemeinen Willens schon in seinem Begriffe enthält, und dieser status juridicus muss aus irgend einem Vertrage hervorgehen, der nicht eben (gleich dem, woraus ein Staat entspringt,) auf Zwangegesetze gegründet sein darf, sondern allenfalls auch der einer fortwähr en d-freie n Association sein kann, wie der oben erwähnte der Föderalität verschiedener Staaten. Denno ohne irgend einen rechtlichen Zustand, der die verschiedenen (physischen oder moralischen) Personen thätig verknüpft, mithin im Naturzustande, kann, es kein anderes, als blos ein Privatrecht geben. — Hier fritt un auch ein Streit der Politik mit der Moral (diese als

Rechtsehere betrachtet, ein, wo dann jenes Kriterium der Publicität der Maximen gleichfalls seine leichte Anwendung findet, doch nur so, dass der Vertrag die Staaten nur in der Absieht verfündet, unter einander und zusammen gegen andere Staaten sich im Frieden zu erhalten, keinesweges aber um Erwerbungen zu machen. — Da treten uns folgende Fälle der Antinonie zwischen Politik und Moral ein, womit zugleich die Lösung derselben verbunden wird.

a) "Wenn einer dieser Staaten deun andern etwas versprochen hat, es sei Hüffleistung, oder Abtretung gewisser. Ehnder, oder Subsidien u. dgl.; so fragt sich, ob er sich in einem Fall, an dem des Staats Heil hängt, vom Worthalten dadurch løsmachen kann, dass er sich in einer Oppelten Person betrachtet wissen will, erstlich als Sou verain, da er Niemandem in seinem Staat verantwortlich ist; dann aber wiederum blos ale oberster Staats beam met, der dem Staat Rechenschaft geben müsse; da denn der Schlaus dahin ausfällt, dass, wozu er sich in der ersteren Qualität verbindlich gemacht hat, davon werde er in der zweiten losgesprochen." — Wenn, num aber ein Staat (oder dessen Oberhanpt) diese seine Maxime lant werden lieses, so wirde nattflicher Weise entweder ein joder Andere ihn flieben, oder sich mit Anderen vereinigen, nm seinen Anmassungen zu widerstehen, welches beweiset, dass Politik mit aller ihrer Schlauigkeit auf diesen Fuss (der Offenheit) ihren Zweck selber vereiteln, mithih jeen Maxime unrecht sein misse.

- b), "Wenn eine bis zur furchtbaren Grösse (pstenfü tremenda) angewachene beneibarte Macht Besorgniss erregt: kann man nanehmen,
  sie werde, weil sie kann, auch unterdrücken wollen, und gibt das den
  Mindermächtigen ein Recht zum (vereinigten) Angriffe derselben, auch
  ohne vorhergaugene Beleidigung"— Ein Staat, der seine Maxime hier
  bejahend verlaut baren wollte, wirde das Gebel nur noch gewisser
  und schneller herbeiführen. Denn die grösser Macht wirde der kleineren zuvorkommen, nnd, was die Vereinigung der letzteren betrifft, so,
  ist das nur ein schwacher Rohrstab gegen den, der das diwide ei ingera
  zu benntzen weiss. Diese Maxime der Staatsklugheit, öffentlich erklärt, vereitelt also nothwendig ihre eigene Absieht, und ist folglich
  ungerecht.
- e) "Wenn ein kleinerer Staat durch seine Lage den Zusammenhang eines grösseren trennt, der diesem doch zu seiner Erhaltung nöttig ist, ist dieser nicht berechtigt, jenen sich zu unterwerfen und mit dem seinigen zu vereinigen?" Man sieht leicht, dass der grössere eine

solche Maxime ja nicht vorher müsse laut werden lassen; denn entweder die kleinens Nataten würden sich frühzeitig vereinigen, oder andere Mächtige würden um diese Beute streiten, mittin macht sie sieh durch ihre Offenheit selbst unthunlich; ein Zeichen, dass sie ungerecht ist und es auch in sehr hohem Grade sein kann; denn ein klein Object der Ungerechtigkeit hindert nicht, dass die daran bewiesene Ungerechtigkeit hindert nicht, dass die daran bewiesene Ungerechtigkeit sieh gross sei.

3, Was das Weitbürgerrecht betrifft, so übergehe ich es hier mit Stillschweigen; weil wegen der Analogie desselben mit dem Völkerrecht die Maximen desselben leicht anzugeben und zu würdigen sind.

Man hat hier nun zwar an dem Princip der Unverträglichkeit der Maximen des Völkerrechts mit der Publicität ein gutes Kennzeichen der Nichtübereinstimmung der Politik mit der Moral (als Rechtslehre). Nun bedarf man aber auch belehrt zu werden, welches denn die Bedingung ist, unter der ihre Maximen mit dem Recht der Völker übereinstimmen? Denn es lässt sich nicht umgekehrt schliessen: dass, welche Maximen die Publicität vertragen, dieselben darum auch gerecht sind; weil, wer die entschiedene Obermacht hat, seiner Maximen nicht Hehl haben darf. - Die Bedingung der Möglichkeit eines Völkerrechts überhaupt ist, dass zuvörderst ein rechtlicher Zustand existire. Denn ohne diesen gibts kein öffentliches Recht, sondern alles Recht, was man sich ausser demselben denken mag (im Naturzustande), ist blos Privatrecht. Nun haben wir oben gesehen, dass ein föderativer Zustand der Staaten, welcher blos die Entfernung des Krieges zur Absicht hat, der einzige, mit der Freiheit derselben vereinbare, rechtliche Zustand sei. Also ist die Zusammenstimmung der Politik mit der Moral nur in einem föderativen Verein, (der also nach Rechtsprincipien a priori gegeben und nothwendig ist,) möglich, und alle Staatsklugheit hat zur rechtlichen Basis die Stiftung des ersteren in ihrem grösstmöglichen Umfange, ohne welchen Zweck alle ihre Klügelei Unweisheit und verschleierte Ungerechtigkeit ist. - Diese Afterpolitik hat nun ihre Casuistik, trotz der besten Jesuiterschule; - die reservatio mentalis: in Abfassung öffentlicher Verträge, mit solchen Ausdrücken, die man gelegentlich zu seinem Vortheil auslegen kann, wie man will, (z. B. den Unterschied des status quo de fait und de droit;) - den probabilismus; böse Absichten an Anderen zu erklügeln oder auch Wahrscheinlichkeiten ihres möglichen Uelsergewichts zum Rechtsgrunde der Untzegrabung anderer friedlicher Staateu zu machen; — endlich das peccetum philosophicum (peccetulum, bogotelle): das Versehlingen eines kleinen Staats, wenu dadurch ein viel grösserer, zum vermeintlich grössera Weltbesten, gewinnt, für eine leicht-verzeitliche Kleinigkeit zu halten.<sup>2</sup>

Den Vorschub hiezu gibt die Zweizungigkeit der Politik in Ansehung der Moral, eineu oder den audern Zweig derselben zu ihrer Absicht zu benutzeu. - Beides, die Meuscheuliebe und die Achtung fürs Recht der Meuschen, ist Pflicht; jene aber nur bedingte, diese dagegeu uubediugte, schlechthiu gebieteude Pflicht, welche nicht übertreten zu haben derjenige zuerst völlig versichert sein muss, der sich dem süssen Gefühl des Wohlthuns überlassen will. Mit der Moral im ersteren Sinue (als Ethik) ist die Politik leicht einverstauden, um das Recht der Menscheu ihreu Oberen preiszugebeu; aber mit der iu der zweiten Bedentung (als Rechtslehre), vor der sie ihre Knie beugen müsste, findet sie es rathsam, sich gar uicht auf Vertrag einzulassen, ihr lieber alle Realität abzustreiten, und alle Pflichten auf lauter Wohlwollen auszudeuten: welche Hinterlist einer lichtscheuen Politik durch die Publicität ieuer ihrer Maximeu leicht vereitelt werden würde, wenn jene es nur wagen wollte, dem Philosopheu die Publicität der seiuigeu augedeiheu zu lassen.

Iu dieser Absicht schlage ich ein auderes trausscendentales und bejahendes Princip des öffentlichen Rechts vor, dessen Formel diese sein würde:

"Alle Maximen, die der Publicität bedürfen, (um ihren Zweck nicht zu verfehlen,) stimmen mit Recht und Politik vereinigt zusammen."

Denn wann sie nur durch die Publicität inren Zweck erreichen können, so milssen sie dem allgemeinen Zweck des Publicums (der Glückseligkeit) geuntss sein, womit zusammen zu stimmen, (es mit seinem Zustande zufrieden zu machen,) die eigeutliche Aufgabe der Politik it. Wenn aber dieser Zweck nur durch die Publicität, d. i, durch die tit. Wenn aber dieser Zweck nur durch die Publicität, d. i, durch die

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Belege zu solchen Mazimen kann man in des Herrs Hofr, Gaxra Abhandmagt, alber die Verbindung der Moral mit der Politik, 178%, anzer@m. Dieser würdige Gelehrte gesteht gleich zu Anfange, eine genugthsende Antwort auf diese Frage nicht geben zu können. Aber sie democh gut zu beissen, obzwar mit dem Geständniss, die dagegen sich regenden Einwärfe nicht völlig heben zu können, scheint doch eine grössere Nachgiebigkeit gegen die zu seln, die sahr geneigt sind, sie zu misbrauchen, als wohl rakhans neh möchte, einzurärämen.

Eafferung alles Misstrauens gegen die Maximen derselben erreichbursein soll, so müssen diese auch mit dem Recht des Publicums in Eintracht stehen; denn in diesem allein ist die Vereinigung der Zwecke Aller möglich. — Die weitere Ansführung und brörterung dieses Priniejs muss ich für eine andere Gelegenheit ansestzen; nur dass es eine transecandentale Formel sei, ist aus der Euffernung aller empirischen Bedingungen (der Glitckseligkeitslehre), als der Materie des Gesetzes, und der blosen Rücksicht auf die Form der allgemeinen Gesetzmässigkeit zu erseben.

Wenn es Pflicht, wenn zugleich gegründete Hoffuung da ist, deu Zustand eines öffentlichen Rechts, obgleich nur in einer ins Unendliche fortschreitenden Annäherung wirklich zu machen, so ist der ewige Friede, der auf die bisher fälschlich so genannten Friedensschlüsse (eigentlich Wäffenstillstillag) folgt, keine leeze Idee, sondern eine Aufgabe, die nach und nach aufgelöst, ihrem Ziele, (weil die Zeiten, in denen gleiche Fortschritte geschehen, hoffentlich immer kürzer werden,) beständig näher kommt.

X.

Ζu

SÖMMERRING,

uber

das Organ der Seele.

1796.

"Der Stolz unseres Zeitalters, KANT, hatte die Gefälligkeit, der Idee, die in vorstehander Abhandlung herrscht "nicht nur seinen Belfall zu scheuken, sondern diese sogar noch zu erweitern und zu verfeinern, und so zu vervollkommen." –

"Seine gütige Erlaubniss gestattet mir, meine Arbeit mit seinen eigenen Worten zu krönen."

S. Th. Sömmerring, über das Organ der Seele. Königsberg, 1796. S. 81.

Sie legen mir, würdiger Mann! Ihr vollendetes Werk über ein gewisses Princip der Lebenskraft in thierischen Körpern, welches, von Seiten des blosen Wahrnehmungsvermögens, das un mittelbare Sinnenwerkzeug (πρώτον αίσθιτήριος), von Seiten der Vereinigung aller Wahrnehmnngen aber in einem gewissen Theile des Gehirns, der gemein same Empfindungsplatz (sensorium commune) genannt wird, zur Beurtheilung vor; welche Ehre, sofern sie mir, als einem in der Naturkunde nicht ganz Unbewanderten, zugedacht wird, ich mit allem Dank erkenne. -Es ist aber damit noch eine Aufrage an die Metaphysik verbunden, (deren Orakel, wie man sagt, längst verstummt ist;) uud das setzt mich in Verlegenheit, ob ich diese Ehre annehmen soll oder nicht; denn es ist darin auch die Frage vom Sitz der Seele (sede: animie) enthalten, sowohl in Ausehung ihrer Sinnenempfänglichkeit (facultas sensitive percipleudi), als auch ihres Bewegungsvermögens (facultas locomotiva). Mithin wird ein Responsum gesucht, über das zwei Facultäten wegen ihrer Gerichtsbarkeit (das forum competens) in Streit gerathen können, die medicinische, in ihrem anatomisch-physiologischen, mit der philosophischen, in ihrem psychologisch-metaphysischen Fache, wo, wie bei allen Coalitionsversuchen zwischen denen, welche auf empirische Principien alles gern gründen wollen, und denen, welche zu oberst Gründe a priori verlangen, (ein Fall, der sich in den Versuchen der Vereinigung der reinen Rechtslehre mit der Politik, als empirisch-bedingter, imgleichen der reinen Religionslehre mit der geoffenbarten, gleichfalls als cmpirisch-bedingter, noch immer zuträgt,) Unannehmlichkeiten entspringen, die lediglich auf dem Streit der Facultäten beruhen, für welche die Frage gehöre, wenn bei einer Universität (als alle Weisheit befassender Anstalt) um ein Responsum angesneht wird. — Wer es in dem gegenwärtigen Falle dem Mediciner als Physiologen zu Dank macht, der verdirbt es mit dem Philosophen als

Metaphysiker, und nmgekehrt, wer es diesem recht macht, verstösst wider den Physiologen.

Eigentlich ist es aber der Begriff von einem Sitz der Seele, welcher die Uneinigkeit der Facultäten über das gemeinsame Sinnenwerkzeug veranlasst, und den man daher besser thut, ganz aus dem Spiel zu lassen; welches um desto mehr mit Recht geschehen kann, da er eine locale Gegenwart, die dem Dinge, was blos Object des inneren Sinnes und sofern nur nach Zeitbedingungen bestimmbar ist, ein Raumesverhältniss beilege, verlangt, aber eben damit sich selbst widerspricht, anstatt dass eine virtnelle Gegenwart, welche blos für den Verstand gehört, eben darum aber anch nicht örtlich ist, einen Begriff abgibt, der es möglich macht, die vorgelegte Frage (vom sensorium commune) blos als physiologische Aufgabe zu behandeln. - Denn wenn gleich die meisten Menschen das Denken im Kopfe zn fühlen glauben, so ist das doch blos ein Fehler der Subreption, nämlich das Urtheil über die Ursache der Empfindung an einem gewissen Orte (des Gehirns) für die Empfindung der Ursache an diesem Orte zu nehmen, und die Gehirnspuren von den auf dasselbe geschehenen Eindrücken nachher, unter dem Namen der materiellen Ideen (des Carres), die Gedanken nach Associationsgesetzen begleiten zu lassen; die, ob sie gleich sehr willkührliche Hypothesen sind, doch wenigstens keinen Seelensitz nothwendig machen und die physiologische Aufgabe nicht mit der Metaphysik bemengen. - Wir haben es also nnr mit der Materie zu thun, welche die Vereinigung aller Sinnen-Vorstellungen im Gemüth\* möglich

<sup>. &</sup>quot;Unter G em it h versteht man uar das, die gegebenen Vorstellungen zusammenstenden und die Einheit des empirischen Apperençion hewirkende Verm g gen (nai: 1912), noch nicht die Sahstaux (enfine), nach ihrer von der Materie ganz miterschiedenen Natur, von der man aldaum abstrihtit; wodurch das gewonnen wirdt, das wir im Ansehung des denkenden Sahjects nicht im die Metaphysik überschreitign dürfen, als die es mit den reinen Bewasstein und der Einheit dessehlen a priori in der Zusammensetung gegebener Vorstellungen (mit dem Verstande) zu kunn hat, sondern mit der Einhildungskraft, deren Anschauungen (auch ohne Gegenwart ihres Gegenstandes) als empirischer Vorstellungen Eindrücke im Gelim (einfiellt) habite der Reproduction) correspondierend anne nieme Gausen der inneren Sellsstanschauung geblörend, apgeommen werden können. \(^1\)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So lautet der Text des Originals. Tierratzuk in seiner Sammlung der vermischten Schriften Kaxr's (Bd. III. S. 296) ergänzt den letzten Satz in folgenden Worten; "sondern, indem wir in der Physiologic bleiben, es nur mit der Einhildungskraft zu thun haben, deren Anschannur (auch ohne Gegenwart ihres Gegenstandes, als semdrischer Vorstellnuren) Eindrisden a. v.,"

macht. — Die einzige aber, die sich dazu (als sensorium commune) qualificirt, ist, nach der durch Ihre tiefe Zergliederungskunde gemachten Entdeckung, in der Gehirnböhle enthalten, und blos Wasser: als das ummittelbare Seelenorgan, welshes die daselbst sich endigenden Nervenbündel
einerseits von einander sondert, damit sich die Empfindungen durch
dieselben nicht vernüschen, andererseits eine durchgängige Gemeinschaft unter einander bewirkt, damit nicht einige, obzwar von demselben Gemüth empfangen, doch ausser dem Gemüth wären, (welches ein
Widerspruch ist.)

Nun tritt aber die grosse Bedenklichkeit ein: dass, da das Wasser, als Flässigkeit, nicht füglich als organisirt gedacht werden kann, gleichwohl aber ohne Organisation, d. j. ohne zweckmässige und in ihrer Form beharrliche Anordnung der Theile, keine Materie sich zum unmittelbaren Seelenorgan schickt, jene schöne Entdeckung ihr Ziel noch nicht erreiche.

Flüssig ist eine stetige Materie, deren jeder Theil innerhalb dem Raum, den diese einninmt, durch die kleinste Kraft aus ihrer Stelle bewegt werden kann. Diese Eigenschaft seheint aber dem Begriff einer organisirten Materie zu widersprechen, welche man sich als Maschine, mittlin als starre,\* dem Verritcken ihrer Theile, (nithin auch der Aenderung ihrer inneren Configuration) mit einer gewissen Kraft widerstehende Materie denkt; sich aber jenes Wasser zum Theil flüssig, zum Theil starr denken, (wie etwa die Krystafflenchtigkeit im Auge.) würde die Absicht, warum man jene Beschaffenheit des unmittelbaren Sinnorgans annimmt, um die Funetion desselben zu erklären, auch zum Theil zernichten.

Wie wäre es, wenn ich statt der mechan ischen, anf Nebeneinanderstellung der Theile zu Bildung einer gewissen Gestalt beruhenden,
eine d vom nische Organisation vorschlüge, welche auf elemischen, (so
wie jene auf mathematischen) Principien beruhet, und so mit der Pilussigkeit jenes Stoffs zusammen bestehen kann? — So wie die mathe matische Theilung eines Raums and der ihn einnehmenden Materie (z. B.
der Gehirnhöhle und des sie erfüllenden Wassers) ins Unendliche geht,
so mag es auch mit der eh em ischen als dynamischen Theilung (Scheiso mag es auch mit der eh em ischen als dynamischen Theilung (Schei-



<sup>•</sup> Dem Flüssigen (finidum) muss eigentlich das Starre (rigidum), wie es auch EULER im Gegensatz mit dem ersteren braucht, entgegengesetzt werden. Dem Söltden ist das Hohle entgegenzusetzen.

dung verschiedener in einer Materie wechselseitig von einander aufgelöseter Arten) beschaffen sein, dass sie, so viel wir wissen, gleichfalls ins Unendliche (in indefinitum) geht. - Das reine, bis vor Kurzem noch für chemisches Element gehaltene, gemeine Wasser wird jetzt durch pneumatische Versuche in zwei verschiedene Luftagten geschieden. Jede dieser Luftarten hat, ausser ihrer Basis, noch den Wärmestoff in sich, der sich vielleicht wiederum von der Natur in Lichtstoff und andere Materie zersetzen lässt, so wie ferner das Licht in verschiedene Farhen u. s. w. Nimmt man noch dazu, was das Gewächsreich aus jenem gemeinen Wasser für eine unermessliche Mannigfaltigkeit von zum Theil flüchtigen Stoffen, vermuthlich durch Zersetzung und andere Art der Verhindung, hervorzuhringen weiss, so kann man sich vorstellen, welche Mannigfaltigkeit von Werkzeugen die Nerven an ihren Enden in dem Gehirnwasser, (das vielleicht nichts, mehr, als gemeines Wasser sein mag,) vor sich finden, um dadurch für die Sinnenwelt empfänglich und wechselseitig wiederum auch auf sie wirksam zu sein.

Wenn man nun als Hypothese auniumnt, dass dem Gemüth im empirischen Denken, d. i im Auflösen und Zusammensetzen gegebener Sinnenvorstellungen ein Vermögen der Nerven untergelegt sei, nach ihrer Verschiedenheit das Wasser der Gehirnhöhle in jene Urstoffe zu zersetzen, und so durch Entbindung des einen oder des andern derselhen verschiedene Empfindungen spielen zu lassen, (z. B. die des Lichts vermittelst des gereizten Schenerven, "der des Schalls durch den Hörnerven u. s. w.,) so doch, dass diese Stoffe, nach aufhörendem Reiz, sofort wiederum zusammenfössen; so könnte man sagen, dieses Wasser werd e continuirlich organisirt, ohne doch jemals organisirt zu zein; wodurch dann doch ehendasselhe erreicht wird, was man mit der beharrlichen Organisation heabsichtigte, nämlich die collective Einheit aller Sinnenvorstellungen in einem gemeinsamen Organ (ecosorium communc), aber nür nach seiner chemischen Zergliederung begreiffich zu machen.

Aber die eigentliche Aufgabe, wie sie nach HALLER vorgestellt wird, ist hiemit doch nicht aufgelöst; sie ist nicht blos "physiologisch, sondern sie soll anch zum Mittel dienen, die Einheit des Bewussteeins seiner selhst, (welche dem Verstande angebiört,) im Raumesverfälltniss der Seele zu den Organen des Gebirns, (welches zum äusseren Sinne gebört,) mithin den Sitz der Seele als ihre locale Gegenwart, vorstellig zu machen, welches eine Aufgabe für die Metaphysik, für diese aber nicht allein unauffsilche, sondern auch an sich widersprechend ist. —

Denn wenn ich den Ort meiner Seele, d. i. meines absoluten Selbsts irgendwo im Raume anschaulich machen soll, so muss ich mich selbst durch ebeudenselben Sinn wahrnehmen, wodurch ich auch die mich zunächst umgebende Materie wahrnehme; so wie dieses geschieht, wenn ich meinen Ort in der Welt als Meusch bestimmen will, nämlich dass ich meinen Körner in Verhältniss auf andere Körner ausser mir betrach. ten muss. - Nun kann die Seele sich uur durch den inneren Sinn, den Körper aber, (es sei inwendig oder äusserlich,) nur durch änssere Sinue wahrnehmen, mithin sich schlechterdings keinen Ort bestimmen, weil sie sich zu diesem Behnf zum Gegenstand ihrer eigeneu äusseren Auschauung machen und sich ausser sich selbst versetzen müsste; welches sich widerspricht, - Die verlangte Anflösung also der Aufgabe vom Sitz der Seele, die der Metaphysik zugemuthet wird, führt auf eine unmögliche Grösse (v -- 2); und man kann dem, der sie unternimmt, mit dem Terenz zurufen: nikilo plus agas, quam si des operam, ut cum ratione insamas; indess es dem Physiologen, dem die blose dynamische Gegenwart, wo möglich, bis zur numittelbaren verfolgt zu haben genügt, auch nicht . verargt werden kann, den Metaphysiker zum Ersatz des noch Mangeluden aufgefordert zu habeu.

XI.

Ver

einem neuerdings erhobenen

### vornehmen Ton

in der Philosophie.

1796.

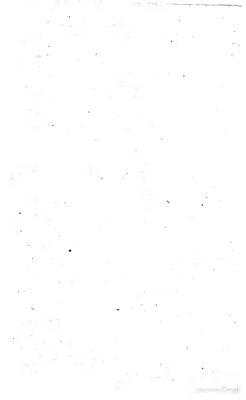

Der Name der Philosophie ist, nachdem er seine erste Bedeutung: einer wissenschaftlichen Lebensweisheit, verlassen hatte, schon sehr früh als Titel der Ausschmückung des Verstandes nicht gemeiner Denker in Nachfrage gekommen, für welche sie jetzt eine Art von Enthüllung eiues Geheimnisses vorstellte. - Den Asceten in der makarischen Wüste hiess ihr Monchsthum die Philosophie. Der Alchemist nannte sich philosophus per iquem. Die Logen alter und neuer Zeiten siud Adepten eiues Geheimuisses durch Tradition, von welchem sie uns missgünstiger Weise nichts aussagen wollen (philosophus per initiationem), Endlich sind die neuesten Besitzer desselben dicieuigen, welche es in sich haben, aber unglücklicher Weise es nicht aussagen und durch Sprache allgemein mittheilen können (philosophus per inspirationem). Wenn es nun ein Erkenntniss des Uebersinulichen, (das, in theoretischer Absicht, allein ein wahres Geheinniss ist,) gäbe, welches zu enthüllen in praktischer Absicht dem menschlichen Verstaude allerdings möglich ist; so würde doch ein solches aus demselben, als einem Vermögen der Erkenntniss durch Begriffe, demjenigen weit nachstehen, welches als ein Vermögen der Anschauung unmittelbar durch den Verstand wahrgenommen werden könnte; denu der discursive Verstand muss vermittelst der ersteren viele Arbeit zu der Auflösung, und wiederum der Zusammensetznng seiner Begriffe uach Principien verwenden, und viele Stufen mühsam besteigen, um im Erkenntniss Fortschritte zn thun, statt desseu eine intellectuelle Auschauung den Gegenstand unmittelbar und auf einmal fassen und darstellen würde. - Wer sich also im Besitz der letztern zu sein dünkt, wird auf den erstern mit Verachtung herabsehen; und umgekehrt ist die Gemächlichkeit eines solchen Vernunftgebrauchs eine starke Verleitung, ein dergleichen Anschauungs-KANT's sämmtl. Werke, VI.

vermögen dreist anzunehmen, imgleichen eine darauf gegründete Philosophie bestens zu empfehlen; welches sich anch aus dem natürlichen selbstsüchtigen Hange der Menschen, dem die Vernunft schweigend nachsieht, leicht erklären lässt.

Es liegt nämlich nicht blos in der natärlichen Trägheit, sondern auch in der Eitelkeit der Menschen (einer missverstandenen Freiheit), dass die, welche zu leben haben, es sei reichlich oder kärglich, iu Vergleichung mit denen, welche arbeiten müssen, nm zu leben, sich für Vornehme halten. - Der Araber oder Mougole verachtet den Städter, und dünkt sich vornehm in Vergleichung mit ihm, weil das Herumzieheu in den Wüsten mit seinen Pferden und Schafen mehr Belustigung, als Arbeit ist. Der Waldtunguse meint seinem Bruder einen Fluch an den Hals zu werfen, wenn er sagt: "dass dn dein Vieh selber erziehen magst, wie der Buräte!" Dieser gibt die Verwünschung weiter ab, und sagt: "dass du den Acker bauen magst, wie der Russe!" Der Letztere wird vielleicht nach seiner Denknngsart sagen: "dass du am Weberstuhl sitzen magst, wie der Deutsche!" - Mit einem Wort: alle düuken sich vornehmer, nach dem Maasse als sie glanben, nicht arbeiten zu dürfen; und nach diesem Grandsatz ist es neuerdings so weit gekommen, dass sich eine vorgebliche Philosophie, bei der man nicht arbeiten, soudern nur das Orakel in sich selbst anhören und geniessen darf, um die ganze Weisheit, auf die es mit der Philosophie angesehen ist, von Grunde aus in seinen Besitz zu bringen, unverhohlen und öffentlich ankundigt; und dies zwar in einem Tone, der anzeigt, dass sie sich mit denen, welche - schulmässig - von der Kritik ihres Erkeuntnissvermögens zum dogmatischen Erkenntniss langsam und bedächtig fortzuschreiten sich verbunden halten, in eine Linie zu stellen gar nicht gemeinet sind, sondern - geniemässig - durch einen einzigen Scharfblick auf ihr Inneres alles das, was Fleiss nur immer verschaffen mag, und wohl noch mehr zu leisteu im Stande sind. Mit Wissenschaften, welche Arbeit erfordern, als Mathematik, Naturwissenschaft, alte Geschichte, Sprachkuude u. s. w., selbst mit der Philosophie, sofern sie sich auf methodische. Entwicklung und systematische Zusammenstellung der Begriffe einzulassen genöthigt ist, kann Mancher wohl auf pedantische Art stolz thun; aber keinem Andern, als dem Philosophen der Anschauung, der nicht durch die herkulische Arbeit des Selbsterkenntnisses sich von unten hinauf, sondern sie überfliegend, durch eine ihm nichts kostende Apotheose von oben herab demonstrirt, kann es einfallen, vornehm zu thun; weil er da aus eigenem Ansehen spricht, und Keinem deslialb Rede zu stehen verbunden ist.

Und nnn zur Sache selbst!

Plaxo, eben so gut Mathematiker, als Philosoph, bewunderte an den Eigenschaften gewisser geometrischer Figuren, z. B. des Zirkels, eine Art von Zweck mässig keit, d.; Tanglichkeit zur Auflöung einer Mannigfaltigkeit von Problemen oder Mannigfaltigkeit der Auflöung eines und desselben Problems, (wie etwa in der Lehre von geometrischen Oertern.) aus einem Priucip, gleich als ob die Erfordernisse zur Construction gewisser Grüssenbegriffe absichtlich in sie gelegt seien, obgleich sie als nothwendig a priori eingesehen und bewissen werden können. Zweckmüssigkeit ist aber nur durch Beziehung des Gegenstandes am feinen Verstand, als Ursache, denkbar.

Da wir nun mit nnserm Verstande, als einem Erkenntnissvermögen durch Begriffe, das Erkenntniss nicht über unsern Begriff a priori 'erweitern können, (welches doch in der Mathematik wirklich geschieht;) so musste Plato Anschauungen a priori für uus Menschen annehmen, welche aber nicht in unserm Verstande ihren ersten Ursprung hätten, denn unser Verstand ist nicht ein Auschauungs-, nur ein discursives, oder Denkungsvermögen, sondern in einem solchen, der zugleich der Urgruud aller Dinge wäre, d. i. dem göttlichen Verstande, welche Anschauungen direct dann Urbilder (Ideen) genannt zu werden verdienten. Unsere Auschauung aber dieser göttlichen Ideen, (denn eine Anschauung a priori mussten wir doch haben, wenn wir uns das Vermögen synthetischer Sätze a priori in der reinen Mathematik begreiflich machen wollten,) sei uns nur indirect, als der Nachbilder (ectypa), gleichsam der Schattenbilder aller Dinge, die wir a priori synthetisch erkennen, mit unserer Geburt, die aber zugleich eine Verdunklung dieser Ideen, durch Vergessenheit ihres Ursprungs bei sich geführt habe, zu Theil geworden; als eine Folge davon, dass unser Geist (nnn Seele genannt) in einen Körper gestossen worden, von dessen Fesseln sich allmählig loszumachen, jetzt das edle Geschäft der Philosophie sein müsse.\*

<sup>\*</sup> PLATO verfährt mit allen diesen Schlüssen wenigstens consequent. Ihm

Wir müssen aber auch nicht den Pythagoras vergessen, von dem uns nun freilich zu wenig bekannt ist, um über das metaphysische Princip seiner Philosophie etwas Sicheres auszumachen. - Wie bei Plato die Wunder der Gestalten (der Geometrie), so erweckten bei Ругил-GORAS die Wunder der Zahlen (der Arithmetik), d. i. der Anschein einer gewissen Zweckmässigkeit, und eine in die Beschaffenheit derselben gleichsam absichtlich gelegte Tauglichkeit zur Auflösung mancher Vernunftaufgaben der Mathematik, wo Anschauung a priori (Raum und Zeit) und nicht blos ein dischrsives Denken vorausgesetzt werden muss. die Aufmerksamkeit, als auf eine Art der Magie; lediglich um sich die Möglichkeit, nicht blos der Erweiterung unserer Grössenbegriffe überhaupt, sondern auch der besonderen und gleichsam geheimnissreichen Eigenschaften derselben begreiflich zu machen. - Die Geschichte sagt. dass ihn die Entdeckung des Zahlverhältnisses unter den Tönen und des Gesetzes nach welchem sie allein eine Musik ausmachen, auf den Gedanken gebracht habe: dass, weil in diesem Spiel der Empfindungen die Mathematik (als Zahlenwissenschaft) ebensowohl das Princip der Form desselben (und zwar, wie es scheint, a priori, seiner Nothwendigkeit wegen,) enthält, uns eine, wenn gleich nur dunkle Anschauung einer Natur, die durch einen über sie herrschenden Verstand nach Zahlgleichungen geordnet worden, beiwohne; welche Idee dann, auf die Himmelskörper angewandt, auch die Lehre von der Harmonie der Sphä-

schwebte obue Zweifel, obzwar auf eine dunkle Art, die Frage vor, die nur seit Kurzem deutlich zur Sprache gekommen: "wie sind synthetische Sätze a priori möglich?" Hätte er damals auf das rathen können, was sieb allererst späterhin vorgefunden hat: dass es allerdings Anschauungen a priori, aber nicht des menschlichen Verstandes, sondern sinnliche (unter [dem Namen des Raumes und der Zeit) gebe, dass daher alle Gegenstände der Sinne von uns blos als Erscheinungen, und selbst ihre Formeu, dle wir in der Mathematik a priori bestimmen können, nicht die der Dinge an sich selbst, sondern (subjective) unserer Sinnlichkeit sind, die also für alle Gegenstäude möglicher Erfahrung, aber auch nicht einen Schritt weiter gelten; so würde er die reine Anschauung, (dereu er hedurfte, um sich das synthetische Erkeuntniss a priori begreiflich zu machen,) nicht im göttlichen Verstande, und dessen Urhildern aller Wesen, als selbstständiger Ohjecte, gesucht und so zur Schwärmerei die Fackel angesteckt haben. - Denn das sah er wohl ein, dass, wenn er in der Anschauung, die der Geometrie zum Grunde liegt, das Ohject an sich selbst empirisch anschauen zu können behaupten wollte, das geometrische Urtbeil und die ganze Mathematik blose Erfahrungswissenschaft sein würde; welches der Nothwendigkeit widersprieht, die (neben der Anschaufichkeit) gerade das ist, was ihr einen so hohen Rang unter allen Wissenschaften zusichert.

ren hervorbrachte. Nm ist nichts die Sinne belehender, als die Musik; das helbende Princip im Menschen aber ist die Seele; und da Musik, nach Pyrnacoras, blos auf walirgenommenen Zahlverhältnissen berult, und (welches wohl zu merken) jenes belehende Princip im Menschen, die Seele, zugleich ein freies sich selbst hestimmendes Wesen ist; so lässt sich seine Definition derselhen; anima est numerus se ipsum morrus, wein man annimmt, dass er durch dieses Vermögen sich selbst zu bewegen, ihren Unterschied von der Materie, als die an sich leblos, und nur durch etwas Acuserse bewegbar it, mithin die Freiheit habe anzeigen wollen.

Es war also die Mathematik, über welche Pythagoras sowohl als Plato philosophirten, indem sie alles Erkenntniss a priori. (es möge nun Anschaunng oder Begriff enthalten,) zum Intellectuellen zählten, und durch diese Philosophie auf ein Geheimniss zu stossen glaubten, wo kein Geheimniss ist; nicht, weil die Vernunft alle an sie ergehende Fragen beantworten kann, sondern weil ihr Orakel verstummt. wenn die Frage bis so hoch gesteigert worden, dass sie nun keinen Sinn mehr hat. Wenn z. B. die Geometrie einige schön genannte Eigenschaften des Zirkels, (wie man im Montucla nachsehen kann,) aufstellt, und nun gefragt wird: woher kommen ihm diese Eigenschaften, die eine Art von ausgedehnter Branchbarkeit und Zweckmässigkeit zu enthalten scheinen? so kann darauf keine andere Antwort gegeben werden, als: quaerit delirus, quod non respondet Homerus. Der, welcher eine mathematische Aufgabe philosophisch auflösen will, widerspricht sich hiemit selbst; z. B.: was macht, dass das rationale Verhältniss der drei Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks nur das der Zahlen 3, 4, 5 sein kann? Aber der über eine mathematische Aufgahe Philosophirende glauht hier auf ein Geheimniss zu stossen, und ebendarum etwas überschwenglich Grosses zu sehen, wo er nichts sieht; und setzt gerade darin, dass er über eine Idee in sich brütet, die er weder sich verständlich machen, noch Andern mittheilen kann, die ächte Philosophie (philosophia arcani), wo denn das Dichtertalent Nahrung für sich findet im Gefühl und Genuss zu schwärmen, welches freilich weit einladender und glänzender ist, als das Gesetz der Vernunft, durch Arbeit sich einen Besitz zu erwerben; - wohei aber auch Armuth und Hoffahrt die belachenswerthe Erscheinung geben, die Philosophie in einem vornehmen Ton sprechen zu hören.

Die Philosophie des Aristoteles ist dagegen Arbeit. Ich hetrachte

ihn aber hier nur, (so wie beide vorige,) als Metaphysiker, d. i. Zergliederer aller Erkeuntnis a priori in ihre Elemente, und als Vernunft-künstler, sie wieder daraus (den Kategorien) zusammenzusetzen; dessen Bearbeitung, so weit sie reicht, ihre Brauchbarkeit behalten hat, ob sie zwar im Fortschreiten verunglückte, dieselben Grundsätze, die im Sinnlichen gelten, (ohne dass er den geführlichen Sprung, den er hier zu thun hatte, bemerkte), auch aufs Uebersinnliche auszudehnen, bis wohln seine Kategorien nicht zulangen, wo es nütlig war, das Organ des Denkens in sich selbst, die Vernunft, nach den zwei Feldern derselben, dem theoretischen und praktischen, vorher einzutteilen und zu messen, wielde Arbeit aber spätteren Zeiten aufbehalten blieb.

Jetzt wollen wir doch den neuen Ton im Philosophiren, (bei dem man der Philosophie entbehren kann,) anhören und würdigen.

Dass vornehme Personen philosophiren, wenn es auch bis zu deu Spitzen der Metaphysik hinanf geschlähe, muss ihnen zur grössten Ehre angerechnet werden, und sie verdienen Nachsicht bei ihrem (kaum vermeidlichen) Verstoss wider die Schule, weil sie sich doch zu dieser auf den Fuss der bürgerlichen Gleichheit herablassen.\* — Dass aber sein-

<sup>\*</sup> Es ist doch ein Unterschied zwischen Philosophiren und den Philosophen machen. Das Letztere geschicht im vornebmen Ton, wenn der Despotismus über die Vernunft des Volks, (ja wohl gar über seine eigene,) durch Fesselung an einen blinden Glauben, für Philosophie ausgegeben wird. Dahin gebört dann z. B. "der Glaube an die Donnerlegion zu Zeiten des Mark Aurel", imgleichen "an das dem Apostaten Julian zum Possen unter dem Schutt von Jerusalem durch ein Wunder hervorgebrochene Feuer"; welcher für die eigentliche ächte Philosophie ausgegeben, und das Gegentheil derselben, "der Köhlerunglaube" genannt wird, (gerade als ob die Kohlbrenner, tief in ihren Wäldern, dafür berüchtigt wären, in Ansehung der ihnen zugetragenen Mährchen, sehr unglänbisch zu sein;) wozu dann auch die Versicherung kommt, dass es mit der Philosophie seit schon zweitausend Jahreu ein Ende habe, weil "der Stagirit für die Wisseuschaft so viel erobert habe, dass er wenig Erbebliches mehr den Nachfolgern zu erspähen überlassen hat". So sind die Gleichmacher der politischen Verfassung nicht blos diejenigen, welche nach Rousskau wollen, dass die Staatsbürger iusgesammt einander gleich seien, weil ein Jeder alles ist; sondern auch diejenigen, welche wollen, dass alle einander gleichen, weil sie ausser Einem insgesammt nichts seien, und sind Monarchisten aus Neid: die hald den Plato, hald den Aristoteles auf den Thron erheben, um, hei dem Bewusstsein ibres eigenen Unvermögens selbst zu deuken, die verbasste Vergleichung mit anderu zugleich Lebenden nicht au-zu-

wollende Philosophen voruchm thun, kann ihnen auf keine Weise nachgesehen werden, weil sie sieh über ihre Zuuftgenossen erheben, und deren unveräusserliches Beeht der Freiheit und Gleichheit, in Sachen der blosen Vernunft, verletzen.

Das Princip, durch Einfluss eines höheren Gefühls philosophiren zu wollen, ist unter allen am meisten für den vornehmen Ton gemacht; denn wer will mir mein Gefühl streiten? Kann ich nun noch glaubhaft machen, dass dieses Gefühl nicht blos subjectiv in mir sei, sondern einem Jeden angesonnen werden könne, mithin auch objectiv und als Erkenntnissstück, also nicht etwa blos als Begriff vernünftelt, sondern als Anschauung (Auffassung des Gegenstandes selbst) gelte; so bin ich in grossem Vortheil über alle die, welche sich allererst rechtfertigen müssen, um sieh der Wahrheit ihrer Behauptungen berühmen zu dürfen. Ieh kann daher in dem Tone eines Gebieters sprechen, der der Besehwerde überhoben ist, den Titel seines Besitzes zu beweisen (beati possidentes). - Es lebe also die Philosophie aus Gefühlen, die uns gerade zur Sache selbst führt! Weg mit der Vernänftelei aus Begriffen, die es nur durch den Umschweif allgemeiner Merkmale versucht, und die, ehe sie noch einen Stoff hat, den sie anmittelbar ergreifen kann, vorher bestimmte Formen verlangt, denen sie jenen Stoff unterlegen könne! Und gesetzt auch, die Vernunft kann sieh über die Rechtmässigkeit des Erwerbs dieser ihrer hohen Einsiehten gar nicht weiter erklären, so bleibt es doch ein Faetum: "die Philosophie hat ihre fühlbaren Geheimnisse."\*

stehen. Und so macht vornehmlich durch den letzteren Ausspruch) der vornehme Maun dadurch den Philiosophen, dasse er allem ferneren Philiosophiren durch Obacuriren ein Ende macht. — Man kann dieses Philonomen nicht besser in seinem gebörigen Lichte darstellen, als durch die Fabel von Vons (Berl. Monatsschr. Novemb 1795, letztes Blatt), die Gedicht, das allein ein Elektarobe werth ist.

\*Ein herbinnter Bestirer derselben drückt sich hierüber sö aus: "Solange die Vernund, sie Gestszgeberin des Willens, un den Phisomenen (versicht sich hierüber Vernund, sie Gestszgeberin des Willens, und en Phisomenen (versicht sich hierüber hierüber der Bestire Gestszgeben der Willens und erfallst mir — du gefällst mir — du gefällst mir — du gefällst wir auch sich wirder der Stellen werden der Stellen werden der Gestellen werden der Gestellen werden der Form, sondern einer Materie (1869f, Zwecks) als Bestimmungsgrundes des Willens, bedürfe, d. i ein Gefähl der Lust (oder Unius) an Bestimmungsgrundes der Willens, bedürfe, d. i ein Gegenstande müsse vorher gefän, wunn die Veraumf praktisch sein soll. — Dierer Irribun, der, wenn nam in heisse schleichen lieses, alte Maral vertiligen und nichts, als die Glückseligkeits-Marine, die eigeutlich zur kein obhierelwa Früsch hahn kunn, weil sie nach Vereichiedheit der

Mit dieser vorgegebenen Fühlbarkeit eines Gegenstandes, der doch blos in der reinen Vernunft angetroffen werden kann, hat es nun folgende Bowandniss. — Bisher hatte man nur von drei Stufen des Fürwahrhaltens, bis zum Versehwinden desselben in völlige Unwissenbeit, gebört: dem Wissen, Glauben und Meinen. \* Jetzt wirt eine neue angebracht.

Subjecte verschieden ist,) ührig lassen würde; dieser Irrthum, sage ich, kann nur durch folgenden Probierstein der Gefühle sicher ans Licht gestellt werden. Diejenige Lust (oder Unlust), die nothwendig vor dem Gesetz vorhergehen muss, damit die That geschehe, ist pathologisch; diejenige aber, vor welcher, damit diese geschehe, das Gesetz nothwendig vorhergehen muss, ist moralisch. Jene hat empirische Principien (die Materie der Willkühr), diese ein reines Princip a priori zum Grunde, (hei dem es lediglich auf die Form der Willensbestimmung ankommt.) - Hiemit kaun auch der Tragschluss (fallacia causae non causae) leicht aufgedeckt werden, da der Endämonist vorgiht: die Lust (Zufriedenheit), die ein rechtschaffener Mann im Prospect hat, um sie im Bewusstsein seines wohlgeführten Lehenswandels dereinst zu fühlen, (mithin die Aussicht auf seine künstige Glückseligkcit,) sei doch die eigentliche Triehfeder, seinen Lebenswandel wohl (dem Gesetze gemäss) zu führen. Denn da ich ihn vorher als rechtschaffen und dem Gesetz gehorsam, d. l. als einen, bei dem das Gesetz vor der Lust vorhergeht, annehmen muss, nm künftig im Bewusstsein seines wohlgeführten Lehenswandels eine Seelenlust zu fühlen; so ist es ein leerer Zirkel im Schliessen, um die letztere, die eine Folge ist, zur Ursache jenes Lebenswandels zu machen.

Was aher gar den Synkretism as einiger Moralisten betrifft, die En dis mosile, wenngleich nicht ganz, doch zum Theil zum objectiven Principle Ger Stitlichkeit zu machen, (wenn man gleich, dass jene unvermerkt auch subjectiv auf die mit der Plicht aberreinstumende Willenbestellummag des Menschen mit Einfants habe, einerinnt;) so ist das doch der gerade Weg, ohne alles Princip zu zein. Denn die sich einmengenden, von der Glieckseligkeit entichaten Triebfedern, oh sie zwar zu ehendensiben II au din angen, als die ans reinem moralischen Grundsitense fliesen, hätwirken, verunzeinigen und schwichen deho zugleich die moralische Gestannung sollst, deren Werth und hoher Rang einen darin besteht, ausungesten dereithen, in mit Uchervindung aller ihrer Anpreisungen, keinem andern, als dem Gesotz seinen Gehorsam zu herwiesen.

\* Man hedient sich des mittelsens Worts im theortischen Verstande auch biweilen als gleichhedeutend mit dem: evens für wahrechen liche halten; und de
muss wohl hemerkt werden, dass von dem, was üher alle mögliche Erfahrungsgrenze
hinausliegt, weder gesagt werden kann, es sei wahrscheinlich, noch es sei unwahrscheinlich, mithin auch das Wert: Glaube, in Ansehung eines solchen Gegustandes in theoretischer Bede utung gar nicht stattindet. — Unter dem Ausdruck: glesse oder joses ist wahrschelnich, versteht, man ein Mittelding (des
Plirwahrhaltens) zwischen Neisen und Wissen; und da geht es ihm so wie allen audem Mitteldingen, dass man därzus machek kann, was man will. — Wein abet-

die gar nichts mit der Logik gemein hat, die kein Fortschritt des Verstandes, sondern Vorempfindung (pracrisio sensitiva) dessen sein soll, was gar kein Gegenstand der Sinne ist: d. i. Ahnung des Uebersiunlichen.

Eberso ist es mit dem Glashen an ela Zeugnäss eines Andern, das etwas Chersianliches herriffen soll, hewardt. Das Fürenhahdten eine Zeugnässes ist immer etwas Empirisches; und die Person, der ich auf ihr Zeugnäss glauben soll, muss ein Gegenstand einer Erfahrung sein. Wird sie aber als ein übersianliebess Wesen genommen, so kann ich von ihrer Existens selber, mithin dass es ein solches Wesen sel, weiches mir dieses bezeugt, durch keine Erfahrung helehrt werden, (weil das sich selbst widersprickt), auch ucht aus der subjectivet Lumgölichkeit, mir die Erschelnung eines mir gewordenen innereu Zurufs anders, als aus einem übernatürlichen Einfluss erklären au können, darauf schliesen; (undige dem, was eben von der Bentrhellung nach Wahrscheinlichkeit gesagt worden). Also giht es keinen tbeoretispsen Glauben an das Cebersinnliche.

In praktischer (moralisch-praktischer) Bedeutung aber ist ein Glaube an das Uehersinnfliche nicht allein möglich, sondern er ist sogar mit dieser unzertrennlich verhunden. Denn die Summe der Moralität iu mir, ohgleich übersinnlich, mithin nicht empirisch, ist dennoch mit naverkennharer Wahrheit und Anctorität (dnrch einen kategorischen Imperativ) gegeben, welche aber einen Zweck gebietet, der, theoretisch betrachtet, ohne eine darauf hiuwirkeude Macht eines Weitherrschers, "durch meine Kräfte allein, nnansführhar ist (das höchste Gut). An ihn aber moralisehpraktisch giauhen, heisst nicht seine Wirklichkeit vorher theoretisch für wahr annehmen, damit man, jenen gehotenen Zweck zu verstehen, Aufklärung, und zu hewirken, Triehfedern hekomme; denn dazn ist das Gesetz der Vernunft schon für sieh objectiv hinreichend; sondern nm nach dem Ideal ienes Zwecks so zu handeln, als oh eine soiche Weltreglerung wirklich wäre; weil jener Imperativ, (der nicht das Glauhen, sondern das Handein gehietet,) auf Seiten des Menschen Gehorsam und Unterwerfung seiner Willkühr unter dem Gesetz, von Seiten des ihm einen Zweck gebietenden Williens aber augleich ein dem Zweck augemessenes Vermögen, (das nicht das menschliche ist.) enthäit, zu dessen Behuf die menschliche Vernunft zwar die Haudiungen, aher nicht den Erfolg der Handiungen (die Erreichung des Zwecks) geDass hierin nun ein gewisser mystischer Tact, ein Uebersprung (salto mortole) von Begriffen zum Undenkbaren, ein Vermögen der Ergreifung dessen, was kein Begriff erreicht, eine Erwartung von Gebeinnissen, oder vielnehr Hindultung mit solchen, eigentlich aber Verstimnung der Köpfe zur Schwärmerei liege, leuchtet von selbst ein. Denn Almung ist dunkle Voerevartung, und enthält die Hoffnung eines Aufschlusses, der aber in Anfgaben der Vernunft nur durch Begriffe möglich ist, wenn labo jene transsendent sind und zu keinem eigenen Erkenntniss des Gegenstandes führen können, nothwendig ein Surrogat derselben, übernatärliche Mittheilung (mystische Erleuchtung) verheissen mitseu; was dann der Tod aller Philosophie ist.

PLATO der Akademiker ward also, obzwar ohne seine Schuld, (denn er gebrauchte seine intellectuellen Anschauungen nur rückwärts zum Erklären der Möglichkeit eines synthetischen Erkenntnisses a priori, nicht vorwärts, um es durch jene im göttlichen Verstande lesbaren Ideen zu erweitern,) der Vater aller Schwärmerei mit der Philosophie. - Ich möchte aber nicht gern den (neuerlich ins Deutsche übersetzten) Plato den Briefsteller mit dem ersteren vermengen. Dieser will, ausser "den vier zur Erkenntniss gehörigen Dingen, dem Namen des Gegenstandes, der Beschreibung, der Darstellung, und der Wissenschaft, noch ein füuftes" (Rad am Wagen), "nämlich noch den Gegenstand selbst und sein wahres Sein." - "Dieses unveränderliche Wesen, das sich nur in der Seele und durch die Seele anschauen lässt, in dieser aber, wie von einem springenden Funken Feuers, sich von selbst ein Licht anzündet, will er" (als exaltirter Philosoph) "ergriffen haben; von welchem man gleichwohl nicht reden könne, weil man sofort seiner Unwissenheit überführt werden würde, am wenigsten zum Volk; weil jeder Versuch dieser Art schon gefährlich sein würde, theils dadurch, dass diese hohen Wahrheiten einer plumpen Verachtung ausgesetzt, theils," (was hier das einzige Vernünftige ist,) "dass die Seele zu leeren Hoffnungen und zum eitlen Wahn der Kenntniss grosser Geheimnisse gespannt werden dürfte."

Wer sieht hier nicht den Mystagegen, der nicht blos für sich schwärmt, sondern zugleich Klubbist ist, und indem er zu seinen Adepten, im Gegensatz von dem Volke, (worunter alle Uneingeweihete verstanden werden,) spricht, mit seiner vorgeblichen Philosophie vornehm thut! — Es sei mir erlauht, einige neuere Beispiele davon anzuführen.

In der neueren mystisch-platonischen Sprache heisst es: "Alle Philosophie der Menschen kann nur die Morgenröthe zeichnen; die Sonne muss geahnet werden." Aber Niemand kann doch eine Sonne ahnen, wenn er nicht selhst schon eine gesehen hat; denn es könnte wohl sein, dass auf unserem Glob regelmässig auf die Nacht Tag folgte, (wie in der Mosaischen Schöpfungsgeschichte,) ohne dass man, wegen des beständig bezogenen Himmels, jemals eine Sonne zu sehen bekäme, und alle Geschäfte gleichwohl nach diesem Wechsel (des Tages und der Jahreszeit) ihren gehörigen Gang nähmen. Indess würde in einem solchen Zustande der Dinge ein wahrer Philosoph eine Sonne zwar nicht ahnen, (denn das ist nicht seine Sache,) aber doch vielleicht darauf rathen können, um durch Annehmung einer Hypothese von einem solchen Himmelskörper ienes Phänomen zu erklären, und es auch so glücklich treffen können. - Zwar in die Sonne (das Uebersinnliche) binein sehen, ohne zu erblinden, ist nicht möglich; aber sie in der Reflexe (der die Seele moralisch erleuchtenden Vernunft), und selbst in praktischer Absicht hinreichend zu schen, wie der ältere Plato that, ist ganz thunlich; wogegen die Neuplatoniker "uns sieher inr eine Theatersonne geben", weil sie uns durch Gefühle (Ahnungen), d. i. blos das Subjective, was gar keinen Begriff von dem Gegenstande gibt, täuschen wollen, um uns mit dem Wahn einer Kenntniss des Objectiven hinzuhalten, was aufs Ueberschwengliche angelegt ist. - In solchen bildlichen Ausdrücken, die jenes Ahnen verständlich machen sollen, ist nun der platonisirende Gefühlsphilosoph unerschöpflich; z. B. "der Göttin Weisheit so nahe zu kommen, dass man das Rauschen ihres Gewandes vernehmen kann;" aber auch in Preisung der Kunst des Afterplato, "da er den Schleier der Isis nicht aufheben kann, ihn doch so dünne zu machen, dass man unter ihm die Göttin ahnen kann." Wie dünne, wird hiebei nicht gesagt; vermuthlich . doch noch so dicht, dass man aus dem Gespenst machen kann, was man will; denn sonst wäre es ein Sehen, welches ia vermieden werden sollte.

Zu eben demselben Behuf werden nun, heim Mangel scharfer Beweise, "Analogien, Wahrscheinlichkeiten", (von denen schon oben geredet worden,) "und Gefahr vor Entmannung der durch metaphysische \* Subli-

<sup>&</sup>quot;Was der Neuplatoniker hisber gesprochen hat, ist, was die Behandlung seines Thema betriff, bauter M etap hy akt; mel kaun ab onur die formalen Principhen der Vernunft angehen. Sie schiebt aber amb eine Hyperp hy sik, d. i. nicht etwa Principhen der praktischen Vernunft, sondern eine Theorie von der Natur des Übersinnlichen (von Gott. dem menschlächen Geist) unwermerkt mit utter, und will diese "nicht so gar fein" gesponnen wissen. Wie gar nichts aber eine Philosophis, die hier die Matterfül des Objectel der reinen Veraumftenfigtie betriffe, sei, eum sie (in der funnssendentalen Theologie) nicht von allen empirischen Fiden sorgfültig abgelöset worden, mag durch folgerudes Beispiel erfätzeter werden.

Der transscendentale Begriff von Gott, als dem allerrealsten Wesen, kann in der Philosophie nicht umgangen werden, so abstract er auch ist; denn er gehört zum Verhande und zugleich zur Läuterung aller concreten, die nachher in die angewandte Theologie und Religionslehre hinelnkommen mögen. Nun fragt sieh: soll leh mir Gott als Inhegriff (complexus, aggregatum) aller Realitäten, oder als ohersten Grund derselben denken? Thue ich das Erstere, so muss ich von diesem Stoff, woraus ich das höchste Wesen zusammensetze, Beispiele anführen, damit der Begriff derselhen nicht gar leer und ohne Bedentung sei. Ich werde ihm also Verstand, oder anch einen Willen n. dgl. als Realitäten heilegen. Nun lat aber der Verstand, den ich kenne, eln Vermögen zu denken, d. l. ein discursives Vorstellungsvermögen, oder ein solches, was durch ein Merkmal, das mehreren Dingen gemein ist, (von deren Unterschiede ich also im Denken abstrählten muss.) mithin nicht ohne Beschränknng des Suhjeets möglich ist Folglich ist ein göttlieher Verstand nicht für ein Denkungsvermögen anzunehmen. Ich hahe aher von einem andern Verstande, der etwa ein Anschauungsvermögen wäre, nicht den mindesten Begriff; folglich ist der von einem Verstande, den ich in dem höchsten Wesen setze, völlig sinnleer. - Ehenso: wenn ich in ihm eine andere Realität, einen Willen, setze, durch den er Ursache aller Dinge ausser ihm ist, so muss ich einen solchen annehmen, hei welchem seine Zufriedenheit (acquiescentia) durchaus nieht vom Dasein der Dinge ausser ihm ahhängt; denn das wäre Einschränkung (negatio). Nun hahe ich wiederum nicht den mindesten Begriff, kann auch kein Beispiel von einem Willen gehen, hei welchem das Subject nicht seine Zufriedenheit auf dem Gelingen seines Wollens gründete, der also nicht von dem Dasein des äusseren Gegenstandes ah hinge. Also ist der Begriff von einem Willen des höchsten Wesens, als einer ihm inhärirenden Realität, sowie der vorige, entweder ein leerer, oder, (welches noch schlimmer ist,) ein anthropomorphistischer Begriff, der, wenn er, wie unvermeidlich ist, ins Praktische gezogen wird, alle Religion verdirbt, und sie in Idololatrie verwandelt. -- Mache ich mir aher vom ens redfissimum den Begriff als Grund aller Realität, so sage ich: Gott ist das Wesen, welches den Grund alles dessen in der Welt enthält, wozu wir Menschen elnen Verstand anzunehmen nöthig haben, (z. B. alles Zweckmässigen in derselben;) er ist das Wesen, von welchem das Dasein aller Weltwesen seinen Ursprung hat, nicht

mation so feinnervig gewordenen Vernunft, dass sie in dem Kampf nit dem Laster schwerlich werde bestehen können," als Argument aufgehoten; da doch eben in diesen Principien a priori die praktische Vernunft ihre sonst nie geahnte Stärke recht fühlt, und vielmehr durchs untergescholzene Empirische, (welches ebendarum zur allgemeinen Gesetzgebung untauglich ist, entmannet und gelähmt wird.

aus der Nohmendigkeit seiner Natur (per enanationens), sondern nach einem VerMildates, won wir Menschen einen freien Willen annehmen missen, um sig die Möglichkeit desselben verständlich zu machen. Hier kann um nm., was die Nature der Verständigen der Verstän

Wenn daher einer von den Kraftmännern, welche neuerdings mit Begeisterung eine Weisheit verkündigen, die ihnen keine Mühe macht, weil sie diese Göttin heim Zipfel ihres Gewandes erhascht und sich ihrer hemächtigt zu hahen vorgehen, sagt: "er verachte denjenigen, der sich seinen Gott zu machen denkt;" so gehört das zn den Eigenheiten ihrer Kaste, deren Ton (als besonders Begünstigter) vornehm ist. Denn es ist für sich selbst klar, dass ein Begriff, der aus unserer Vernunft hervorgehen muss, von uns selbst gemacht sein müsse. Hätten wir ihn von irgend einer Erscheinung (einem Erfahrungsgegeustande) abnehmen wollen, so wäre naser Erkenntnissgrund empirisch, und zur Gültigkeit für Jedermann, mithin zu der apodiktischen praktischen Gewissheit, die ein allgemein verhindendes Gesetz haben muss, untauglich. Vielmehr müssten wir eine Weisheit, die uns persönlich erschiene, zuerst an jenen von uns selbst gemachten Begriff, als das Urbild, halten, um zu sehen, ob diese Person uuch dem Charakter ienes selbstgemachten Urbildes entspreche; und selbst alsdann noch, wenn wir nichts an ihr antreffen, was diesem widerspricht, ist es doch schlechterdings unmöglich, die Angemessenheit mit demselhen anders, als durch sinnliche Erfahrung; (weil der Gegenstand ühersinnlich ist,) zu erkennen; welches sich widerspricht. Die Theophanie macht also aus der Idee des Plato ein 1dol, welches nicht anders, als ahergläubisch verehrt werden kann; wogegen die Theologie, die von Begriffen unserer cigenen Vernunft ausgeht, ein Ideal aufstellt, welches uns Anbetung abzwingt, da es selbst aus den heiligsten von der Theologie unabhängigen Pflichten entspringt.

Endlich setzt die allerneueste deutsche Weisheit ihren Aufruf. durchs Gefühl zu philosophiren, (nicht etwa, wie die um verschiedene Jahre ältere, durch Philosophie das sittliche Gefühl in Bewegung und Kraft zu versetzen,) auf eine Probe aus, bei der sie nothwendig verlieren muss. Ihre Ausforderung lautet: "das sicherste Kennzeichen der Aechtheitsder Menschenphilosophie ist nicht das, dass sie uns gewisser, sondern dass sie uns besser mache."-- Von dieser Probe kann nicht verlangt werden. dass das (durchs Geheimnissgefühl bewirkte) Besserwerden des Menschen von einem dessen Moralität auf der Probierkapelle untersuchenden Münzwardeiu attestirt werde; denn den Schrot guter Handlungen kann zwar Jeder leicht wägen, aber, wie viel auf die Mark Fein sie in der Gesinnung euthalten, wer kann darüber ein öffentlich geltendes Zeugniss ablegen? Und ein solches müsste es doch sein, wenn dadurch bewiesen werden soll, dass jenes Gefühl überhaupt bessere Menschen mache, wogegen die wissenschaftliche Theorie unfruchtbar und thatlos sei. Den Probierstein hiezu kann also keiue Erfahrung liefern, sondern er muss allein in der praktischen Vernunft, als a priori gegeben, gesucht werden. Die innere Erfahrung nud das Gefühl, (welches an sich empirisch und hiemit zufällig ist,) wird allein durch die Stimme der Vernunft (dictumen rationis), die zu Jedermann deutlich spricht und einer wissenschaftlichen Erkenntniss fähig ist, aufgeregt, nicht aber etwa durchs Gefühl eine besondere praktische Regel für die Vernunft eingeführt, welches unmöglich ist; weil jene sonst nie allgemeingültig sein könnte. Man muss also a priori einsehen können, welches Princip bessere Menschen machen könne und werde, wenn man es uur deutlich und unablässig an ihre Seele bringt und auf den mächtigen Eindruck Acht gibt, den es auf sie macht.

Nun findet jeder Mensch in seiner Vernunft die Idee der Pflicht und zittet beim Anhören lürer ehernen Stimme, wenn sich in ilm Neigungen regen, die ihn zum Ungehorsam gegen sie versuchen. Er ist überzeugt, dass, wenn auch die letztern insgesammt vereinigt sich gegen jene versehvören, die Majestitt des Gesetzes, welches ilm seine eigene Vernunft vorschreibt, sie doch alle unbedenklich überwiegen müsse, und sein Wille abo auch dazu vernögend sei. Alles dieses kam und muss dem Menschen, wenngleich nicht wissenschaftlich, doch deutlich vorgestellt werden, damit er sowohl der Auctorität seiner ihm gebietenden Vernunft, als auch ihrer Gebotes selbst gewiss sei; mud its stören Theorig. — Nun stelle ich den Menschen auf, wie er sich selbst fragt: was ist das in mir, welches macht, dass ich die innigsten Anlockungen meiner Triebe und alle

Wünsche, die aus meiner Natur hervorgehen, einem Gesetze aufopfern kann, welches mir keinen Vortheil zum Ersatz verspricht, und keinen Verlust bei Uebertretung desselben androht; ja das ich nnr um desto inniglicher verehre, je strenger es gebietet und je weniger es dafür aubietet? Diese Frage regt durch das Erstaunen über die Grösse und Erhabenheit der inneren Anlage in der Menschheit, und zugleich die Undurchdringlichkeit des Geheimnisses, welches sie verhüllt, (denn die Antwort: es ist die Freiheit, wäre tautologisch, weil diese eben das Geheimniss selbst ausmacht,) die ganze Seele auf. Mau kann nicht satt werden, sein Augenmerk darauf zu richten und iu sich selbst eine Macht zu bewundern, die keiner Macht der Natur weicht; und diese Bewunderung ist eben das aus Ideen erzengte Gefühl, welches, wenn, über die Lehren der Moral von Schulen und Kanzeln, noch die Darstellung dieses Geheimnisses eine besondere oft wiederholte Beschäftigung der Lehre ausmachte, tief in die Seele eindringen und nicht ermangeln würde, die Menschen moralisch besser zu machen.

Hier ist nun das, was Archimedes bedurfte, aber nicht fand; ein fester Punkt, woran die Vernunft ihren Hebel ansetzen kann, und zwar, ohne ihn weder an die gegenwärtige, noch eine künftige Welt, sondern blos au ihre innere Idee der Freiheit, die durch das unerschütterliche moralische Gesetz, als sichere Grundlage daliegt, anzulegen, um den menschlichen Willen, selbst beim Widerstande der ganzen Natur, durch ihre Grundsätze zu bewegen. Das ist nun das Geheimniss, welches nur nach langsauer Entwickelung der Begriffe des Verstandes und sorgfältig geprüften Grundsätzen, also nur durch Arbeit fühlbar werden kann. -Es ist nicht empirisch (der Vernunft zur Anflösung aufgestellt), sondern a priori (als wirkliche Einsicht innerhalb der Grenze uuserer Vernunft) gegeben, und erweitert sogar das Vernunfterkenntniss, aber nur in praktischer Rücksicht, bis zum Uebersinnlichen; nicht etwa durch ein Gefühl, welches Erkenntniss begründete (das mystische), sondern durch ein deutches Erkenntniss, welches auf Gefühl (das moralische) hinwirkt. -Der Ton des sich dünkenden Besitzers dieses wahren Geheimnisses kann nicht vornehm sein; denn nur das dogmatische oder historische Wissen blähet auf. Das durch Kritik seiner eigenen Vernunft herabgestimmte des ersteren nöthigt unvermeidlich zur Mässigung in Ansprüchen (Bescheidenheit); die Anmassung des letzteren aber, die Belesenheit im Plato und den Classikern, die nur zur Cultur des Geschmacks gehört, kann nicht berechtigen, mit ihr den Philosophen machen zu wollen.

Die Rüge dieses Anspruchs schien mir jetziger Zeit nicht überfüssig zu sein, wo Ausschmückung mit dem Titel der Philosophie eine Sache der Mode geworden, und der Philosoph der Vision, (wenn man einen solchen einräumt,) wegen der Gemächlichkeit, die Spitze der Einsicht durch einen kühnen Schwung ohne Mühn zu erreichen, unbemerkt einen grossen Anhang um sich versammeln könnte, (wie denn Kühnheit ansteckend ist;) welches die Polizei im Reiche der Wissenschaften nicht duliden kann.

Die welgwerfende Art, über das Formale in unserer Erkenntniss, (welches doch das hauptsächlichste Geschäft der Philosophie ist,) als eine Pedanteroi, unter dem Namen "einer Form gebung sman ufact ur" abzusprechen, bestätigt diesen Verdacht, nämlich einer geheimen Absicht; unter dem Aushängeschild, der Philosophie in der That alle Philosophie zu verbannen und als Sieger über sie vornehn zu thun, fpedibus subjecte vicissim obteritur, nos ernequat victoris code Lucret.) — Wie wenig aber dieser Versuch unter Beleuchtung einer immer wachsamen Kritik gelingen könne, ist ans folgendem Beispiel zu ersehen.

In der Form besteht das Wesen der Sache (forma dat esse rei, hiess es bei den Scholastikern,) sofern dieses durch Vernunft erkannt werden soll. Ist diese Sache ein Gegenstand der Sinne, so ist es die Form der Dinge in der Anschauung (als Erscheinungen), und selbst die reine Mathematik ist nichts Anderes, als eine Formenlehre der reinen Anschaun'ng; sowie die Metaphysik, als reine Philosophie, ihr Erkenntniss zu oberst auf Denkformen gründet, unter welche nachher jedes Object (Materie der Erkenntniss) subsumirt werden mag. Auf diesen Formen beruht die Möglichkeit alles synthetischen Erkenntnisses a priori, welches wir zu haben doch nicht in Abrede ziehen können. - Den Uebergang aber zum Uebersinnlichen, wozu uns die Vernunft unwiderstehlich treibt und den sie nur in 'moralisch-praktischer Rücksicht thun kann, bewirkt sie auch allein durch solche (praktische) Gesetze, welche nicht die Materie der freien Handlungen (ihren Zweck), sondern nur ihre Form, die Taug. lichkeit ihrer Maximen zur Allgemeinheit einer Gesetzgebung überhaupt, zum Princip machen. In beiden Feldern (des Theoretischen und Praktischen) ist es nicht eine plan- oder gar fabrikenmässig (zu Behnf des Staats) eingerichtete willkührliche Formgebung, sondern eine vor aller, das gegebene Object handhabenden Manufactur, ja ohne einen Gedanken daran, vorhergehende fleissige und sorgsame Arbeit des Subjects, sein eigenes (der Vernunft) Vermögen aufzunehmen und zu würdigen; hingegen wird der Ehrenmann, der für die Vision des Uebersimlichen ein Orakel eröffnet, nicht von sich ablehnen können, es auf eine mechanische Behandlung der Köpfe angelegt, und ihr den Namen der Philosophie nur Ehren halber beigegeben zu haben.

Aber, wozu nun all dieser Streit zwischen zwei Parteien, die im Grunde ein und dieselbe gute Absicht haben, nämlich die, weise und rechtschaffen zu inachen? — Es ist ein Lärm um nichts, Veruueinigung aus Missverstande, bei der es keiner Aussühnung, sondern nur einer wechselseitigen Erklärung bedarf, un einen Vertrag, der die Eintracht fürs Künftige noch luniger macht, zu schliessen.

Die verschleierte Göttin, vor der wir beiderseits unsere Kniee beugen, ist das moralische Gesetz in uns, in seiner unverletzlichen Majestät. Wir vernehmen zwar ihre Stimme und verstehen auch gar wohl ihr Gebot; sind aber beim Anhören im Zweifel, ob sie von dem Menschen, aus der Machtvollkommenheit seiner eigenen Vernunft selbst, oder ob sie von einem Anderen, dessen Wesen ihm unbekannt ist und welches zum Menschen durch seine eigene Vernunft spricht, herkomme. Im Grunde thäten wir vielleicht besser, uns dieser Nachforschung gar zu überheben, da sie blos speculativ ist, und was uns zu thun obliegt (objectiv), immer dasselbe bleibt, man mag eines oder das andere Princip znm Grunde legen; nur dass das didaktische Verfahren, das moralische Gesetz in uns auf deutliche Begriffe nach logischer Lehrart zu bringen, eigentlich allein philosophisch, dasjenige aber, jenes Gesetz zu personificiren und aus der moralisch gebietenden Vernunft eine verschleierte Isis zu machen, (ob wir dieser gleich keine anderen Eigenschaften beilegen, als die nach jener Methode gefunden werden,) eine ästhetische Vorstellungsart ebendesselben Gegenstandes ist; deren man sich wohl hinten nach, wenn durch erstere die Principien schon ins Reine gebracht worden, bedienen kann, um durch sinnliche, obzwar nur analogische Darstellung jene Ideen zu beleben, doch immer mit einiger Gefahr, in schwärmerische Visionenzu gerathen, die der Tod aller Philosophie sind.

Jene Göttin also ahnen zu können, würde ein Ausdruck sein, der nichts mehr bedeutet, als: durch sein moralisches Gefühl zu Pflichtbegriffen geleitet zu werden, ehe man noch die Principien, wovon jenes abhängt, sich hat de utlich machen können; welche Alnung eines Ge-Kartssband werks. Vi. setzes, sobald es durch schulgerechte Behandlung in klare Einsicht übergeht, das eigentliche Geschäft der Philosophie ist, ohne welche jeuer Ausspruch der Vernunft die Stimme eines Orakels\*, welches allerlei Auslegungen ausgesetzt ist, sein würde.

Uebrigens, "wenn", ofine diesen Vorschlag zum Vergleich anzunehmen, wie Fontenelle bei einer andern Gelegenheit sagte: "Hr. N. doch durchaus an die Orakel glauben will; so kann es ihm Niemand wehren."

<sup>\*</sup> Diese Geheimnisskrämerei ist von ganz eigener Art. Die Adepten derselben haben dessen kein Hehl, dass sie ihr Licht heim Plato augezündet haben; und dieser vorgebliche Plato gesteht frei, dass, wenn man ihn fragt, worin 'es denn 'bestehe, (was dadurch aufgeklärt werde,) er es nicht zu sageu wisse. Aber desto besser! Denn da versteht es sich von selhst, dass er, ein anderer Prometheus, den Funken dazu uumittelbar dem Himmel entwandt hahe. So hat man gut im vornehmen Ton reden, wenn mau von altem erblichen Adel ist und sagen kann: "In unseren altklugen Zeiten pflegt hald alles, was aus Gefühl gesagt oder gethan wird, für Schwärmerei gehalten zu werden. Armer Plato, wenn du nicht das Siegel des Alterthums auf dir hättest; und wenn man, ohne dich gelesen zu haben, einen Anspruch auf Gelehrsamkeit machen könnte, wer würde dich\* in dem prosaischen Zeitalter, in welchem das die höchste Weisheit ist, nichts zu sehen, als was vor den Füssen liegt, aud nichts anzunehmen, als was man mit Händen greifen kann, noch lesen wollen?" - Aber dieser Schluss ist zum Unglück nicht folgerecht; er beweist zu viel. Denu ARISTOTELES, ein äusserst prosaischer Philosoph, hat doch gewiss auch das Siegel des Alterthums auf sich, und nach jenem Grundsatze den Auspruch darauf. gelesen zu werdeu! - Im Grnude ist wohl alle Philosophie prosaisch; und ein Vorschlag, jetzt wiederum poetisch zu philosophiren, möchte so wohl aufgenommen werden, als der für den Kaufmaun: seine Handelsbücher künftig nicht in Prose,, sondern in Versen zu schreiben.

#### XII.

## Ausgleichung

eines

auf Missverstand beruhenden

# mathematischen Streits.

1796.

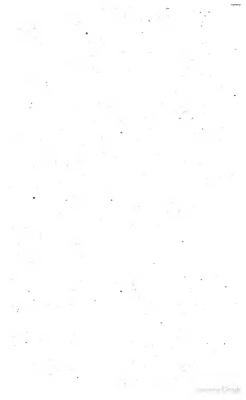

In einer Abhandlung der Berl, Monatsschr. (Mai 1796, S. 395, 396) hatte ich, unter andern Beispielen von der Schwärmerei, zu welcher Versuelse über mathematische Gegenstände zu philosophiren verleiten können, auch dem Pythagoriselen Zahleumystiker die Frage in den Mund gelegt: "was meht, dass das rationale Verhäthnis der drei Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks nur das der Zahlen 3, 4, 5 sein kann?" — Ich hatte also diesen Statz für wahr angenommen; It. Doctor und Professor Reimants aber widerlegt ihn, und beweiset (Berl, Monatsschr. August, No. 6): dass mehrere Zahlen, als die genannten, im gedachten Verhältnisse stehen können.

Nichts scheint also klarer zu sein, als dass wir uns in einem wirkliehem mathematischen Streit, (dergleichen überhaupt beinähe unerhört list) begriffen finden. Es ist aber hloser Misseventaad mit dieser Entzweiung. Der Ausdruck wird von Jedem der Beiden in anderer Bedeutung genommen; sohald man sich also gegen einander verständigt hat, verschwindet der Streit, und beide Theile haben Recht. — Satz und Gegensatz stehen nun so im Verhältnisse.

R. sagt (wenigstens denkt er sich seinen Satz so): "in der unendlichen Menge aller möglichen Zahlen (zerstreut gedacht) gibt es, was die Seiten des rechtwinkligen Dreiecks betrifft, mehr rationale Verhältnisse, als das der Zahlen 3, 4, 5."

K. sagt (wenigsteus denkt er sich den Gegensatz soj; "in der unendlichen Reihe aller in der natürlichen Ordnung (von Oan,
durch continuirliche Vermehrung mit 1) fortschreitenden-Zahlen
gibt es unter denen einander unmittelbar folgenden (also verbunden gedacht) kein rationales Verhältniss jener Seiten, als nur das
der Zahlen 3, 4, 5."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben S 469.

Beide Sätze haben strenge Beweise für sich; und keiner von beiden (vermeintlichen) Gegnern hat das Verdienst, der erste Erfinder dieser Beweise zu sein.

Also kommt es nur daranf an: auszumachen, auf wem die Schuld dieses Missverstandes hafte. - Wäre das Thema rein mathematisch,\* so würde sie K. tragen müssen; denn der Satz drückt die genannte Eigenschaft der Zahlen, (ohne an eine Reihe derselben zu denken,) allgemein aus. Allein hier soll es ja nur zum Beispiel des Unfugs dienen, welchen die Pythagorische Mystik der Zahlen mit der Mathematik treibt, wenn man über deren Sätze philosophiren will; und da konnte wohl vorausgesetzt werden, man werde jenen Gegensatz in der Bedeutung nehmen, in welcher ein Mystiker etwas Sonderbares und ästhetisch Merkwürdiges unter den Zahleigenschaften zu finden glauben konnte; dergleichen eine, auf drei einander zunächst verwandte Zahlen in der unendlichen Reihe derselben eingeschränkte Verbindung ist; wenn gleich die Mathematik hier nichts zu bewundern antrifft.

Dass also Herr Reimarus mit dem Beweise eines Satzes, den, so viel ich weiss, noch Niemand bezweifelt hat, unnöthiger Weise bemüht worden, wird er mir hoffentlich nicht zur Schuld anrechnen.

### XIII.

Verkündigung.

des nahen

Abschlusses eines Tractats

zun

# ewigen Frieden

in der Philosophie.

1796.

# Erster Abschnitt.

Frohe Aussicht zum nahen ewigen Frieden.

Von der untersten Stufe der lebenden Natur des Menschen bis zu seiner höchsten, der Philosophie.

CHRYSIPP sagt in seiner stoischen Kraftsprache: \* "die Natur hat dem Schwein statt Salzes eine Seele beigegeben, damit es nicht verfaule." Das ist nun die unterste Stufe der Natur des Menschen vor aller Cultur, nämlich der blos thierische Instinct. - Es ist aber, als ob der Philosoph hier einen Wahrsagerblick in die physiologischen Systeme unserer Zeit geworfen habe; nur dass man jetzt, statt des Worts Seele, das der Lebenskraft zu brauchen beliebt hat, (woran man auch Recht thut; weil von einer Wirkung gar wohl auf die Kraft, die sie hervorbringt, aber nicht sofort auf eine, besonders zu dieser Art Wirkung geeignete Substanz geschlossen werden kann,) das Leben aber in der Einwirkung reizender Kräfte (dem Lebensreiz) und dem Vermögen auf reizende Kräfte zurückzuwirken (dem Lebensvermögen) setzt, und denienigen Menschen gesund neunt, in welchem ein proportionirlicher Reiz weder eine übermässige, noch eine gar zu geringe Wirkung hervorbringt; indem widrigenfalls die animalische Operation der Natur in eine chemische übergehen werde, welche Fäulniss zur Folgehat, so dass, nicht, (wie man sonst glaubte,) die Fäulniss aus und nach dem Tode, sondern der Tod aus der vorhergehenden Fäulniss erfolgen mtisse. - Hier wird nun die Natur im Menschen noch vor seiner

<sup>\*</sup> Cicago de nat deor, lib 2, sect. 160;

Menschheit, also in ihrer Allgemeinheit, so wie sie im Thier thätig ist, nur im Kräfte zu entwickeln, die nachher der Mensch nach Freiheitsgesetzen anwenden kann, vorgestellt; diese Thätigkeit aber und ihre Erregung ist nicht praktisch, sondern nur noch meckauisch.

#### A.

Von den physischen Ursachen der Philosophie des Menschen.

Abgesehen von der den Menschen vor allen anderen Thieren ausseichennden Eigenschaft des Selbistbewüsstseins, welcher wegen er ein vernünftiges Thier ist, (dem auch, wegen der Einheit des Bewusstseins nur eine Steele beigelegt werden kann, so wird der Hang, sieh dieses Vermögens zum Vernünfteln zu bedienen, nachgerade methodisch, und zwar blos durch Begriffe zu vernünfteln, d. i. zu philosophiren, daranf sich auch polemisch mit seiner Philosophie an Anderen zu reiben, d. i. zu disputiren, und weil das nicht leicht ohne Affect geschieht, zu Gnusten seiner Philosophie zu zu au ke a, zuletz in Musse gegen einander (Schule gegen Schule, als Heer gegen Heer) vereinigt, offenen Krieg zu führen; — dieser Hang, sage ich, oder vielmehr Drang, wird als eine von den wohlthätigen und weisen Veransfaltungen der Natur angesehen werden milissen, wodurch sie das grosse Luglick, lebendigen Leibes zu verfaulen, von den Menschen abzuwenden sucht.

Von der physischen Wirkung der Philosophie.

Sieist die Gesun dheit (status schlaftstüs) der Vernunft, als Wirkung der Philosophie. — Da aber die menschliebe Gesundheit (nach dem Oligen) ein unaufhörliches Erkranken und Wiedergeneson ist, so ist es mit der blosen Diät der praktischen Vernunft, (etwa einer Gymnastik derselben,) noch nicht abgemacht, und das Gleichgewicht, welches Gesundheit heiset und auf einer Hauresspitze schwebt, zu erhalten; sondern die Philosophie muss (therapeutisch) als Arzeneimittel (materio-medici) wirken, zü dessen Gebrauch dann Dispensatorien und Aezte, (welche letztere aber auch allein diesen Gebrauch zu verord uen berechtigt sind.) erfordert werden: wobei die Polizei darauf wachsam zein muss, dass zuntgegerechte Aerzte und aleit blose Lieblaber sich aumassen

anzurathen, welche Philosophie man studiren solle, und so in einer Kunst, von der sie nicht die ersten Elemente kennen, Pfuscherei treiben

Ein Beispiel von der Kraft der Philosophie, als Arzeneimittels, gab der stoische Philosoph Postnours durch ein an seiner signenn Person gemachtes Experiment in Gegenwart des grossen Pompejus (Cherro, Tuse, quaest. lib. 2. sect. 61), indem er durch, lebhafte Bestreitung der Epikurischen Schule einen heftigen Anfall der Glicht überwältigte, sie in die Pflasse herabdemonstrirte, nicht an Herz und Kopf hingelangen lies, und so von der munittelbaren phy sies hem Wirkung der Philosophie, welche die Natur durch sie beabsichtigt (die leibliche Gesundheit), den Beweis gab, indem er über den Satz declamirte, dass der Schmerz nichts Böses sei.\*

Von dem Schein der Unvereinbarkeit der Philosophie mit dem beharrlichen Friedenszustunde derselben.

Der Dogmatismus (z. B. der Walfschon Schale) ist ein Polster zum Einschlafen und das Ende aller Belebung, welche letztere gerade das Wohlthätige der Philosphie ist. — Der Skeptricismus, welcher, wenn er vollendet daliegt, das gerade Widerspiel des ersteren aussnacht,

" Im Latvinischen leset sich die Zeeidendigkeit in den Anotheken; das Pubel mantam) und das Biete tperanse, beicher, als im Griechbechen verliebte. — In Ansehmag des Wohlseins und der U bet der Schmerzen steht der Mensch so wie alle Simonrewen; inster dem Gestra der Natur, and ist beis beidend; in Ansehmag des Bösen (und Guten unter dem Gesetz der Preiheit. Jenes enthält das, was der Magsach beidetz; dieses, was er folwillig that — In Ansehmag des Schrickstals ist der Unterschled wischen rechts und Ulike (fato od daetne erl einstren) win hieser Unterschleide in üsseren Verhältsis der Muschen. In Ansehmag schen Preiheit aber und dem Verhältniss des Gestase zu seinen Nejungen ist es ein Unterscheiden ihm unseren desselben. — Im ersterne Faul wird das Gerade dem Schiefen (pretem obligm), im werden des Gerade dem Krummen, Verkrüppelten (pretem paras s. erze, debote) entgegengsecht.

Dass der Lateiner ein unglickliehes Ereignies auf die linke Selte stellt, ung wohl daber kommen, weil man int Wei linken Hund nieht so gewendi ist, einen Angriff abzuwehren, als mit der rechten Dass aber bei den Augurien, weim der Auspex sein Gesieht dem sogrammton Tempel im Siden) zuge-keirt Jante, er den Bilbarratal, der zur Linkte ungerehalt, für glicklicht unsgalt, sebeint zum Grunde zu haben, dass der Domergott; der dem Auspex gegenüber gedacht wurde, seinen Biltz abdann in der Rechten führe. hat nichts, womit er auf die regsause Vernuuft Einfinss ausüben kann; weil er alles ungebraucht zur Seite legt. — Der Moderatismus, welcher auf die Hälbscheid ausgeht, in der subjectiven Wahrsch einlich keit den Stein der Weisen zu finden meint und durch Anhäufung violer isoliten Gründe, (deren keiner für sich beweisend ist,) den Mangel des zureichenden Grundes zu ersetzen wähnt, ist gar keine Philosophie; und mit diesem Arzeneimittel (der Doxologie) ist es, wie mit Pestropfen oder dem Venedigschen Theriak bewandt: dass sie wegen des gar zu vielen Gaten, was in ihnen rechts und links aufgegriffen wird, zu nie hts gat sind.

Von der wirklichen Vereinbarkeit der kritischen Philosophie mit einem beharrlichen Friedenszustande derselben.

Kritische Philosophie ist diejenige, welche nicht mit den Versuchen, Systeme zu bauen oder zu stürzen, oder gar nur (wie der Moderatismus) ein Dach ohne Haus zum gelegentlichen Unterkommen auf Stützen zu stellen, sondern von der Untersuchung der Vermögen der menschlichen Vernunft, (in welcher Absicht es auch sei,) Eroberung zu machen aufängt und nicht so jus Blaue binein vernünftelt, wenn von Philosophemen die Rede ist, die ihre Belege in keiner möglichen Erfahrung haben können. - Nun gibt es doch etwas in der menschlichen Vernunft, was uns durch keine Erfahrung bekannt werden kann und doch seine Realität und Wahrheit in Wirkungen beweist, die in der Erfahrung dargestellt, also auch (und zwar nach einem Princip a priori) schlechterdings können geboten werden. Dieses ist der Begriff der Freiheit, und das von dieser abstammende Gesetz des kategorischen, d. i. schlechthin gebietenden Imperativs. - Durch dieses bekommen Ideen, die für die blos speculativé Vernunft völlig leer sein würden, ob wir gleich durch diese zu ihnen, als Erkenntnissgründen unscres Endzwecks, unvermeidlich hingewiesen werden, eine obzwar nur moralischpraktische Realität: nämlich uns so zu verhalten, als ob ihre Gegenstände (Gott und Unsterblichkeit), die man also in jener (praktischer) Rücksicht postuliren darf, gegeben wären.

Diese Philosophie, welche ein immer (gegen die, welche verkehrter Weise Erscheinungen mit Sachen an sich selbst verwechseln,) bewaffneter, eben dadurch auch die Vernunftthätigkeit unaufhörlich begleitender Zustand ist, eröffnet die Aussicht zu einem ewigen Frieden unter ein Philiopohen, durch die Olamacht der theoretischen Beweise des Gegentheils einerseits, und durch die Stärke der praktischen Gründe der Aunehaung ihrer Principien andererseits; zu einem Frieden, der überdem noch den Vorzug hat, die Kräfte des durch Augräffe in scheinbare Gefahr gesetzten Subjects immer rege zu erhalten, und so auch die Absicht der Natur, zu continuirlicher Belebung desselben und Abwehrung des Tudesschläß, durch Philiosophie zu befordern.

Aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, muss man den Aussprach eines nicht blos in seinem eigentlichen (dem nathematischen) Fache, sondern auch in vielen anderen, vorzügliehen, mit einem thatenreichen, immer noch blühenden Alter bekrönten Mannes nicht für den eines Unglücksboten, sondern als einen Glack wunsch ausslegen, wenn er den Philosophen einen über vermeinte Lorberen genächlich ruhenden Prieden gänzlich abspricht;\* indem ein solcher freillich die Kräfte nur erschlaffen und den Zweck der Natur in Absicht der Philosophie, als fortwährenden Belebungsmittels zum Endzweck der Menschheit, nur vereiteln wärde; wogegen die streitbare Verfassung noch kein Krüeg ist, sondern diesen vielnahr durch ein entschiedenes Uebergewicht der praktiechen Gründe über die Gegengründe zurückhalten und so den Frieden sichern kann und soll.

### В.

Hyperphysische Grundlage des Lebens des Menschen zum Behuf einer Philosophie desselben.

Vermittelst der Vernunft ist der Seele des Menschen ein Geist (neus, rus) beigegeben, damit er nicht ein blos dem Mechanismus der Natur und ihren technisch-praktischen, sondern auch ein der Spontaneität der Preiheit und ihren moralisch-praktischen Gesetzen angemessenes Leben führe. Dieses Lebensprincip gründet sich nicht auf

KASTNER

Auf ewig ist der Krieg vermieden, Befolgt man, was der Weise spricht;
 Dann hälten alle Menschen Frieden,
 Allein die Philosophen nicht.

Begriffen des Sinnlichen, welche insgesammt zuvörderst (vor allem praktischen Vernumfgebrauch) Wissenselnaft, d. i. théoretisches Erkenntniss voraussetzen, sondere us gelt zumichet und unmittellar von einer Idee des Uebersinnlichen aus, nämlich der Freiheit, und vom moralischen kategorischen Imperativ, welcher diese uns allererst kund macht; und begründet so eine Philosophie, deren Lehre uicht etwa (wie Mathematik) ein gutes Instrument (Werkzeug zu beliebigen Zwecken), nithin bloses Mittel, sondern die sieh zum Grundsatze zu machen an sich selbst Pflicht ist.

Was ist Philosophie, als Lehre, die unter allen Wissenschaften das grüsste Bedürfniss der Menschen ausmacht?

Sie ist das, was schon ihr Name anezigt: Weisheit af ber al a weck (dem höchsten Gut); und da dieser, sofern er erreichbar ist, auch Pflicht ist, mid ungekehrt, weim er Pflicht ist, anch erreichbar ist, auch Pflicht ist, mid ungekehrt, weim er Pflicht ist, anch erreichbar ist, auch Pflicht ist, mostlees Gesetz der Handlungen aber moralisch hissis: so wirt. Weisheit für den Measchen nichts Auderes, als das innere Princip des Willens der Befolgung moralischer Gesetze sein, welcherlei Art anch der Gegen at at an desselben sein nas; der aber jederzeit it der sit un 1 ich sein wird, weil ein darch ginen empirischen Gegenstand bestimmter Wille wohl eine technisch praktische Befolgung einer Regel, aber keine Pflicht, (die ein nichtphysisches Verhältniss ist,) begründen kann.

Von den übersinnlichen Gegenständen unserer Erkenntniss.,

Sie sind Gott, Freiheit und Unsterbliehkeit. — 1) Gott, as das allverpflichtende Wesen; 2) Freiheit, als Vermögen des Menschen, die Befolgung zeiner Pflichten (gleich als göttlicher Gebote) gegen alle Macht der Natur zu behaupten; 3) Unsterblich keit, als ein Zustand, in welchen dem Menschen sein Wohl oder Weln in Vernfaltniss auf seinen moralischen Werth zu Theil werden soll. — Man sicht, dass iez zusammen gleichsam in der Verkettung der drei Sätze eines zurechnenden Vern unftschl usses stehen; und da fluen, eben darum, weil sie Ideen des Uebersinnlichen sind, keine objective Realität in theoretischer Rücksicht gegeben werden kanu, so wird, wem ilmen gleichwoll

eine solche verschaft werden soll, sie ihnen nur in praktischer Rücksicht, als Postalaten \* der moralisch-praktischen Vernunft, zugestanden werden können.

Unter diesen Ideen führt also die mittlere, nämlich die der Freiheit, weil die Existenz derselben in dem kategorischen Imperativ enthalten ist, der keinem Zweifel Raum lässt, die zwei übrigen in ihrem Gefalge bei sich; indem er das oberste Princip der Weisheit, falglieb auch den Endzweck des vollkommensten Willens, (die höchste mit der Moralität zusammenstimmende Glückseligkeit,) voranssetzend, blos die Bediugungen enthält, unter welchen allein diesem Genüge geschehen kann. Denn das Wesen, welches die proportionirte Austheilung allein zu vollziehen vermag, ist Gott; und der Zustand, in welchem diese Vollziehung an vernünftigen Weltwesen allein jenem Endzweck völlig angemessen verrichtet werden kann, die Annahme einer schon in ihrer Natur begrändeten Fortdauer des Lebeus, d.i. die Unsterblichkeit. Denn ware die Fortdaner des Lebeus darin nicht begrindet, so würde sie que Hoffnung eines künftigen, nicht aber ein durch Vernunft (im Gefolge des moralischen Imperativs) nothwendig voranszusetzendes kunftiges Leben bedeuten.

### Resultat.

Es is also bloser Missverstand, oder Verwechselung moralischpraktischer Principion der Stittlichkeit mit Hoverdischen, miter denen nur die ersteren in Ausehung des Urbersinnfärlien Erkenntniss verschaffen können, wenn mech ein Streit über das, was Philosophia als Weisheitslehre sugt, erhoben wird; und man kann von dieser, weil yider sie nichts Erhebliches mehr eingewandt wird und werden kann, mit guten Grunde

den nahen Abschluss eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie verkündigen.

\*Postulat ist ein a priori gegebener, keiner Erkkirang seiner Müglichkeit, emithin auch keinen Beweises, Dhilliege, praktischer Imperativ Man postuliri abs aicht Sachen, oder iherhaupt dies Dasein Irgead eines Gegenstandes, sondern nur ein Maxime (Regol) der Handlung eines Subjects. — Wenn es um Pfleit ist, se einem gewissen Zweck (dem hichsten Gutt hluzuwirken, so muss ich auch berechtigt sein, anzunchunen dass die Bedingungen das sind, unter denen alleiten diese Lebstung der Pfleich möglich ist, ohward dieselben übersimtlich sind, and wir (in theoretischer Ricksicht) kein Erkennuriss-Gestelben zu erfürgen vernögen dassi.

### Zweiter Abschnitt.

## Bedenkliche Aussicht zum nahen ewigen Frieden in der Philosophie.

Herr Schlosser, ein Mann von grossem Schriftstellertalent und einer, (wie man zu glauben Ursache hat, ifft die Befürderung des Guten gestimmten Denkungsart, tritt, um sich von der zwangsmissigen, unter Auctorität stehenden Gesetzwerwaltung in einer doch nicht unthätigen Musse an erholen, unterwaterte Weise auf den Kampfplatz der Metzphysik; wo es der Händel mit Bitterkeit weit mehr gibt, als in dem Felde, das er eben verlassen hatte. — Die kritische Philosophie, die er zu kennen glaubt, ob er zwar nur die letzten, aus ihr herforgeheuden Resultate angosehen hat, und die er, weil er die Schritte, die dahin führea, nicht mit sorgfältigem Fleisse durchgegangen war, inothwendig missvestehen musste, empörte, ihn, und so ward er flugs Lehrer, eines jungen Manues, der (seines Eage nach) die kritische Philosophie studiern wollte, 'ohne selbst vorher die Schule gemacht zu haben, um diesem ja davon abzurathen.

Es ist ihm nur darum zu thun, die Kritik der reinen Vernunft wo möglich aus dem Wege su räumen. Sein Rath-ist, wie die Versicherung jener guten Freunde, die den Schafen antrugen: wenn diese nur die Hunde abschaffen wollten, mit ihnen wie Brüder in beständigem Frieden zu leben. - Wenn der Lehrling diesem Rathe Gehör gibt, so ist er ein Spielzeug in der Hand des Meisters, "seinen Geschmack, (wie dieser sagt,) durch die Schriftsteller des Alterthums (in der Ueberredungskunst, durch subjective Gründe des Beifalls, statt Ueberzeugungsmethode, durch objective) fest zu machen." Dann ist er sicher: jener werde sich Wahrheitsschein (verisimilitudo) für Wahrscheinlichkeit (probabilitas), und diese in Urtheilen, die schlechterdings nur a priori aus der Vernunft hervorgehen können, sich für Gewissheif aufheften lassen. "Die rauhe bar bar is che Sprache der kritischen Philosophie" wird ihm nicht behagen: da doch vielmehr ein schöngeisterischer Ausdruck, in die Elementarphilosophie getragen, daselbst für barbarisch angesehen werden muss. - Er bejammert es, dass, "allen Ahnungen, Ausblicken aufs Uebersinnliche, jedem Genius der Dichtknnst, die Flügel ahgeschnitten werden sollen," (wenn es die Philosophie angeht!)

Die Philosophie in demienigen Theile, der die Wissenslehre enthält (in dem theoretischen), und der, ob sie zwar grösstentheils anf Beschränkung der Anmassungen im theoretischen Erkenntniss gerichtet ist, doch schlechterdings nicht vorbeigegangen werden kann, sieht sich in ihrem praktischen ebensowohl genöthigt, zu einer Metaphysik (der Sitten), als einem Inbegriff blos formaler Principien des Freiheitsbegriffs, zurückzugehen, ehe noch vom Zweck der Handlungen (der Materie des Wollens) die Frage ist. - Unser antikritischer Philosoph überspringt diese Stafe, oder er verkennt sie vielmehr so gänzlich, dass er den Grundsatz, welcher zum Probierstein aller Befugniss dienen kann: handle nach einer Maxime, von der du zngleich wollen kannst, sie solle ein allgemeines Gesetz werden, völlig missversteht, und ihm eine Bedeutung gibt, welche ihn auf empirische Bedingungen einschränkt und so zu einem Kauon der reinen moralischpraktischen Vernnnft, (dergleichen es doch einen geben muss,) nntanglich nincht; wodurch er sich in ein ganz anderes Feld wirft, als wohin jener Kanon ihn hinweist, und abentheuerliche Folgerungen berausbringt,

Es ist aber offenbar, dass hier nicht von einem Princip des Gebrauchs der Mittel zu einem gewissen Zweck, (dem alleden wäre se ein pragmatisches, nicht ein moralisches Princip) die Rede sei; dass nicht, wenn die Maxime meines Willens, zum allgemeinen Gesetz gemecht, der Maxime des Willens eines Anderen, sondern wenn sie sich selbst widerspricht, (welches ich aus dem blosen Begriffe, a priori, ohne alle Erfahrungsverhältnise, z. B., "ob Gütergleichheit oder ob Eigenthum in meine Maxime aufgenommen werde p"nach dem Satz des Widerspruchs beurtheilen kann,) dieses ein unfehlbares Kennzeichen der moralischen Lumöglichkeit der Handlung sei. — Blose Unkunde, vielleicht auch etwas böser Hang zur Chicane konnte diesen Angriff hervorbringen, welcher indess der

Verkündigung eines swigen Friedensin der Philosophie nicht Abbruch thun kann. Denn ein Friedensbund, der so beschaffen ist, dass, wenn man sich einander nur versteht, er auch sofort (ohne Capitulation) geschlosseh ist, kann auch für geschlössen, wenigstens dem Abschluss nahe angekthdigt werden. Wenn auch Philosophie blos als Weis heitzlehre, (was auch line eigentliche Bedeutung ist.) vorgestellt wird, so kann sie doch auch als Lehre des Wis sen nicht ihergangen werden, soern dieses (bloerdische) Erkenatniss die Elementarbegriffe enthält, deren sich die reine Vermanft bedient; gesetzt, es geschäle auch nur, um dieser ihre Schranken vor Augen au legen. Es kann nun kaum die Frage von der Philosophie in der ersteren Bedeutung sein: ob man frei und öffen gest gleen solle, was und woher man das in der That von ihrem Gegenstande, (dem sinnlichen und übersinnlichen) wirklich wisse, oder in präktischen Rücksicht, (weil die Annehuung desselben dem Endzweck der Vernunft befürderlich isig unt vorussestz?

Es kann win, dass nicht alles wahr ist, was ein Mensch fadür balt, (denn er kann irren;) aber in allem, was er sagt, muss er wahrhaft sein, (er soll nicht täuschen) es mag nun sein, dass sein Bekenntniss blos innerlich (vor Gott) oder auch ein äusseres sei. — Die Uebertretung dieser Pflicht der Wahrhaftigkeit heisst die Lüge; weshalh es äussere aber auch eine innere Lüge geben kann; so dass beide zusammen vereinigt, oder auch einander widersprechend sich ereignen können.

Eine Lüge aber, sie mag innerlieh oder äusserlich sein, ist zwiefacher Art: 1) wenn man das für wahr ausgibt, dessen man sich doch; als unwahr bewusst ist, 2) wenn man etwas für gewiss ausgibt, wowne man sich doch bewusst ist, subjectiv ungewiss zu sein.

Die Lüge, ("vom Vater der Lügen, durch den alles Büse in die Welt gekommen ist,") ist der eigentliche faule Fleck in der menschlichen Natur; so sehr auch zugleich der Ton der Wahrhaftigkeit (nach dem Beispiel mancher chinesischen Krämer, die über ihre Laden die Aufschrift mit gedienen Ruchstaben setzen: "allhier betrifft man nicht,") vornehmlich in dem, was das Uebersinnliche betrifft, der gewöhnliche Ton ist. — Das Gebot: du sollst, (und wein es auch in der frömmsten Absieht wäres,) nicht lügen, zum Grundsatz in die Philosophie, als eine Weisheitslehre innigst aufgenommen, würde alleiu den 
ewigen Frieden in ihr nicht nur bewirken, sondern auch in alle Zukunft 
sichern können.

LEIPZIG,
DRUCK VON GIERRCKE & DEVRIKET.



,





